





Grundriß der Geschichte

bes

## Europäischen Staaten-Systems

von 1796 — 1815.

Erfter Band.

CHERTIE

11 6 6 6 6 6 1 1

813

Emphifichen Stanten Sphems

non igy6 - - 1315.

Erfer Bant

# Beschichte Ruonaparte's

ober

Grundriß der Geschichte

bes neueften

Europäischen Staaten = Systems

bon 1796 - 1815.

Bo n

Friedrich Saalfeld

Professor in Gottingen.

In swei Banben.

Erster Band.

Zweite ganglich umgearbeitete Auflage.

Socordiam corum inridere libet, qui praesenti potentia credunt extingui posse etiam sequentis aevi memoriam.

TACIT Annal. IV, 35.

Leipzig und Altenburg:

3. 21. Brock hau

1 8 1 7.



# Simme Diministra

Seundriß der Erfein ver der Creiten Eurspäischen Charten Creiting

Teneralie er detter i a

こうなこしつ いっぱきのん

erne: Bauc

date in the state of the contract of the contr

; · · · ·

#### Ceinem

Freunde,

## Georg Olbers,

mit inniger Liebe

gewibmet

001

dem Berfaffer.

#### Borwort

the hand of the fillings a

we we will a first of

ite giritist sint lik

gur ersten Auflage").

Die Geschichte des Mannes, der, ein unserhörtes Beispiel in den Jahrbüchern des neuer ren Europa's, aus einer niedrigen Klasse der Gesellschaft, sich die zu der höchsten Stusse der Macht und des Ansehns emporschwang; der aus einem wenig bekannten, verachteten Stamme entsprossen, Herrscher ward über ein großes Bolf, das auf seine Nationalvorzüge, wie kein anderes, eitel ist, der dieses Bolk ungestraft mit höhnender Wilkführ beherrschtes des Mannes endlich, der Jahre lang der Schreschen und die Geisel eines Weltstells ward, und den nur die vereinigten Anstrengungen des genfammten Europa's von seiner Niesenhöhe here

Diese erste Auflage erschien 1814 blos unter bem Titel: Geschichte Napoleon Buonaparte's, und endigte mit der Ankunft Buonaparte's auf Elba.

abzustürzen vermochten, — die Geschichte dieses Mannes, deren Kreis jest geschlossen erscheint, ist zu merkwürdig, zu gespannt darauf die allgeals daß es der Entschuldis meine Erwartung, gung für denjenigen bedürfte, der dieselbe schon jest, wenn auch nur mangelhaft, ju schildern Wie es ihm gelang, jene Hohe zu erklimmen, durch welche Umstände begünstigt, et bie Hand frech nach der Kalferkrone auszustrecken wagte, Durch welche Mittel es ihm glückte, sich sum Erstannen einer halben QBelt auf jener schwindelnden Hohe zu erhalten, wo ihmenichts die Liebes und die salles heiligende Zeit, sondern nur die Furcht und der Schres eken; die schwachen Schupwehren der Tyrans nei/ unterstüßten, wie er endlich als Mensch und als Krieger und als Herrscher sich zeigte, das sind die Hauptgesichtspunkte, aus denen die Geschichte Napoleon Buonaparte's betrach ket! werden zu muffen scheint. Wohl mochte mancher glauben, schon jest die Geschichte des Mannes zu schreiben, dem laut eine halbe Welt, als einem hassenswerthen Ungeheuer flucht, jest, da die Stimmen besoldeter Schmeichler ber stummt sind, da nur der lang verhaltene Grimm,

jedes bittere, lang unterdruckte Gefühl, daut und schrecklich sich ausspricht gegen ben Mors der der Mationen und den Sodfeind europass fcher Freihelt, freite gegen Die Unparthellichkeite des Geschichtschreibers heilige Pflichts doch fevn von uns sei jene schwächliche Rucksicht, die so gern jede starke Meußerung des wahrsten Ges fühls als partheische Leidenschaft verschreit, so gern alles jur seichten Mittelmäßigkeit hinabzieht. Wo der Zeitgenossen vereinte Stimme laut und vernehmlich das Urtheil sprach, da würde der Geschichtschreiber einen schmahlichen Verrath begehen an der ewigen Wahrheit, wenn er sich kalt und gleichgultig stellte, wo von den hoch. sten, heiligsten Interessen der Menschheit die Rede ist, und ist denn nicht der Feind gefallen, ist er nicht durch Gottes Gericht herabgestürzt von seiner furchtbaren Hohe, sichert ihm dies allein nicht schon volle Gerechtigkeit zu? Nur gegen den Gewaltigen, der im Besike der llebermacht, tropt auf der Stärke trügliches Recht, nur gegen ihn geziemt sich die Sprache der Leidenschaft, auf daß der gesunkene Muth entflammt werde zum heiligen Rampfe für Freiheit und Recht, aber fremd jeder edeln Brust

bleibe die Rache an dem gefallenen Feinde. So verkünde daher auch diese Schrift das wundersame Ereignis unsever Tage, shne Liebe und ohne Haß, nicht in dem Sinne, daß sie das hassenswerthe, wie das große und herrliche, beis des gleich kalt erzähle, sondern in dem Seiste des großen Römers, ohne durch niedrige Künste die Wahrheit der Geschichte zu entweihen, der ernsten Richterin der Thaten der Menschen!

# Borwort zur zweiten Auflage.

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

the state of the state of

a destination of the state of the state of

. Let in the police of the ministration

Die freundliche Aufnahme, welche die erste, Auflage der Geschichte Napoleon Buonaparte's ersahren, ist dem Versasser um so angenehmer, da sie ihn in Stand sest, schon nach Jahressfrist, eine weniger unvollkommene Arbeit seinen Lesern darzubieten. Er ist sich jedoch schr wohl bewust, daß er vornehmlich nur den Zestereignissen des lesten Jahres diese Vestiedigung verdankt; den Beisalt, der seinem ersten mangelshaften Versuche geworden, hat er daher als

eine Mahnung angesehen, ihn zu verdienen, den Tadel aber nach bester Ueberzeugung zur Bers besserung der Mangel seines Buchs zu benugen gesucht; für beide glaubt er sich nicht besser dankbar beweisen zu konnen, als indem er seinem Werke eine des Gegenstandes weniger unwurdige Gestalt zu geben bemuht gewesen. Daß auch so der Lücken und Mängel noch manche geblieben, wie ihm selbst nur zu gut bekannt, darf ihm doch wolft nicht allein beiges messen werden. Heber vieles hat freilich die lette Zeit Aufschlüsse gegeben, doch noch mehr wird von der Zukunft erwartet, und ohne die Bescheidenheit zu verleßen, darf der Verfasser ja wohl die Hoffnung nahren, daß es ihm einst vergonne senn werde l'auch mit blefer Ausbeute feine Arbeit ju Bereichern. 31 Plan und Einrich tung des Werks sind bei diefer meiten Auf lage im gangen dieselben, wie bei der ersten, geblieben, die Geschichtserzählung selbst hat bagegen manche Zusate und Umarbeitungen erfahren, die der Berfasser wohl Berbesserungen nennen möchte. Auch diesmal hat er wieder eine Geschichte Napoleon Buonaparte's, keine Lebens= beschreibung Desselben im engern Sinne geben

wollen, weil er überzeugt ist, daß eine solche keineswegs den fruchtbarsten Gesichtspunkt geben wurde, aus dem das Treiben und Wirken des Mannes, der so innig mit der Geschichte seiner Zeit verflochten worden, betrachtet werden mag. Daß bei der Beurcheilung seines Buche, der Zeitpunkt nicht unbeachtet bleis be, in dem es gearbeitet morden, glandt der Verfasser erwatten zu dürfen; dankbar wird et dagegen jeden gegründeten Ladel zu benuten suchen, der mit Rücksicht auf das, was er zu dieser Zeit leisten konnte, über seine Arbeit ausgesprochen wird; ihm in allgemeinen Res densarten zu sagen, was er hatte leisten sol= len, durste überflussig senn, da auch er sich mohl sein Ideal gebildet, und wohl fühle, wie wenig es ihm noch gelungen, dasselbe zu erreis chen. Bei jeder einzelnen Thatsache seine Quels len anzuführen, hat er auch diesmal unterlassen, um den Umfang des Werks nicht ungebührlich auszudehnen; er ist überzeugt, daß er nicht ohne Prufung und Auswahl bei der Benutung seiner Gewährsmänner zu Werke gegangen, und wird sich mit dieser Ueberzeugung so lange beruhigen, bis ihm das Gegentheil erwiesen worden.

Der urfpringlide Sitel einer Gefchichte Mangleon Bugnaparte's bat bei Diefer ameiten Auflage den Bufat: ober Grundrift ber Befdicte Des neueften Europai. iden Staaten : Spftems von 1796 -1815 erhalten, eine Beranderung, Die gemiff niemand auffallen mird, ba pornehmlich Die lete tere Salfte Der Gefdichte Mapoleon Buonaparte's maleich Die gesammte Geschichte feiner Beit begreift, und Daber auch ber Berfaffer Diefelbe aus Diefem Gefichtebunfte behandeln zu muffen geglaubt hat. 11m fo bereitwilliger bat er babet, dem Buniche Des herrn Berlegers gemafi, auch Dem Sitel feines Bertes, wie gegenwartig gefcheben, eine weitere Ausbehnung gegeben, ohne daß er deshalb den Bormurf einer Unmafung fürchten ju muffen glaubt.

#### Einleitung

Seite I . 10

Seite

#### Erfte Abtheilung.

Mapoleon Buonaparte's Jugendgeschichte, bis zu seiner Gelangung zum Oberbefehl in Italien.
2001 1768 bis 1796.

|       |                  | Rorsta und feine Bewohner :                                          | 13 |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
|       | -                | Karl Buonaparte, Bater Rapoleon's                                    | 14 |
|       | 1768             |                                                                      |    |
| 5.    | Februar          | Geburt Rapoleon Buonaparte's zu Ajaccio                              | 15 |
| ٩     | 1777             | Rap. Buonap. zu Autun, bei bem Bischof Marboeuf                      | 16 |
| · pak | Mårz<br>1784     | Aufnahme in die Kriegsschule zu Brienne                              | 16 |
| 22.   | Oktober.<br>1785 | Aufnahme in die Kriegsschule zu Paris                                | ., |
|       | Juli             | Unterlieutenant im Artillerieregimente la Fere ::                    | 18 |
|       | 1790             | Reife nach Korsika mit Paoli                                         | 19 |
|       |                  | Oberlieutenant ber Nationalgarbe, Gegner Paoli's                     | 20 |
|       | 1                | Berbannung aus Rorfita, fammt feiner Familie -                       |    |
| . •   |                  | Flucht nach Marfeille                                                | 20 |
| 1.2   |                  | Das Abenbessen von Beaucaire                                         | 21 |
|       | 1793             | Bug gegen Toulon. Rapoleon Buonaparte Bataillones def ber Artillerie | 23 |
| 26.   | Dezember.        | Groberung von Toulon                                                 | 24 |
|       |                  | Ermorbung der Einwohner                                              | 24 |
|       | 1794             | Brigabegeneral ber Artillerie                                        | 25 |

|             | *                                                  |       |
|-------------|----------------------------------------------------|-------|
| 1794        |                                                    | Seite |
|             | Abreise nach Nizza zur italienischen Armee         | 25    |
| 1795        | Entsetzung und Verhaft burch Beffroi               | 25    |
|             | Aufenthalt zu Paris. Noth. Entschluß nach Konftan. |       |
|             | tinopel zu gehen                                   | 27    |
|             | Ernennung jum Befehlshaber ber heiligen Phalanr    |       |
| 1           | Rieberlage ber Sectionen von Paris                 | 29    |
| 5. October  | Nieberlage ber Sectionen                           | 32    |
| 13. Benbem. | Rap. Buonap. Divisionegeneral und zweiter Befehle: |       |
|             | haber ber Armee bes Innern                         | 34    |
|             | Oberbefehlshaber der Urmee bes Innern              | 35    |
| are a least | Josephine von Tascher, verwittwete Beauharnois     | 36    |
| 26. October | N. B. Oberbefehishaber ber Armee in Italien        | 37    |
| 1796        | Verheirathung mit Josephine Beauharnois            |       |
| 8. Mars     | Werheirathung mit Josephine Beauharnois            | 37    |

## 3 weite Abtheilung.

Geschichte Napoleon Bonaparte's, von bessen Uebernahme bes Oberbesehls in Italien, bis zum Konsulate.

Von 1796 bis 1799.

|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | nite |
|---------------|----------------------------------------------------|------|
|               | Abreise nach Stalien:                              | 39   |
| 30. Mars      | Uebernahme bes Dberbefehls zu Rizza                | 40   |
| 7             | Buftanb von Italien und ber frangofischen Armee    | 40   |
| 11. April     | Schlacht bei Montenotte                            | 42   |
| 13: 14. April | Schlacht bei Dego und Millesinio                   | 43   |
| 20. April     | Treffen bei Ceva                                   | 43   |
| art April     | Schlacht bei Mondovi                               | 44   |
| 28. April     | Waffenstillstand mit bem Konige von Sarbinien opgi | 44   |
| 8. Mat        | Hebergang über ben Do                              | 47   |
| 8. Mai :      | Gefechte bei Fombio und Codogno                    | 47   |
| g. Mai        | Waffenstillstand mit bem Bergogewon Parma          | 48   |
| 10            | Gemählberaube ::                                   | 48   |
| 10. Mai       | Schlachtabei Lobi                                  | 50   |
| 12. Mai       | Eroberung von Cremona und Pizzighetone             | 52   |
| ras Mai       | und Pavia r 19                                     | 52   |
| 15. Mai       | N. B's. Einzuge in Mailanb . A                     | 52   |
| 15. Mai       | Frieben mit bem Ronige von Sarbinien.              | 52   |

| 1809         |                                                         | Geite |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 29 Mars      | Abbruch ber Berbaftniffe Defferreich's mit Bartemberg   | 167   |
|              | Eruppenbewegungen, Ctarte bes ofterreichifden Beerei    | 167   |
| 27 Mars      | Defferreich verwirft bie von Frantreich angebetene brei |       |
| r*           | fache Gemidhrleiftung                                   | 168   |
| 6 Mpril      | Erfidrung des ruffichen Geichaftetragers gu Blen        | 168   |
| 6 april      | Tagsbefeht bes Ergbergogs Rarl                          | 168   |
| 15 April -   | Defterreichifches Kriegemanifeft                        | 160   |
| 8 Mpril      | Abreife Raifers Frang von Wien                          | 171   |
| 8 April      | Ertidrung beffelben an die Bolfer feiner Monarchie      | 171   |
| 9 Upril      | Ertideung des Ergberjogs Sarl an ben Sonig vor          | 1     |
| 4            | Baiern. Aufruf an bie Deutschen                         | 171   |
| 10 Upril     | Hebergang ber Defferreicher über ben Inn                | 172   |
|              | Stellungen und Starte bes frangofiichen Beers           | 172   |
| 16 April     | Hebergang ber Defterreicher über bie Sfar. Gingug in    | 1     |
| E7           | Dianden                                                 | 172   |
| 13 April     | Abreife D. B's von Paris                                | 173   |
| 16 April     | Bufammenfunft D. B's mit bem Konige von Bglern          |       |
|              | gu Dillingen                                            | 175   |
| 18 April     | heerlager D. B's ju Ingolffatt                          | 173   |
| 19 April .   | Gefecht bei Pfaffenhofen durch Dudinot                  | 175   |
| 20 April 1   | Bereinigung Oudinot's mit Maffena                       | 173   |
| 19. 28 April | Gefecht bei Tenn und Robr                               | 175   |
| at Aprif     | Gefecht bei Landsbut                                    | 174   |
| 20 April     | Einnahme von Regensburg burch Karl                      | 174   |
| 21 April     | Wefecht bei Schierling: "                               | 174   |
| 22 April     | Schlacht bei Ectmubl burd R. B. gegen Karl              | 174   |
| 23 April .   | Erftdemung von Regensburg                               | 174   |
| 24 April     | Rudgug Karl's über bie Donau nach Bohmen                | 174   |
| 24 3pril     | Mufruf D. B's an fein heer                              | 174   |
| 24 April     | Mufbebung bes beutiden Orbens burch Dr. 3.              | 175   |
| 29 April     | Einverleibung Mergentheim's mit Wurtemberg              | 175   |
| 24 April     | Gefecht bei Deutsarft burch Biller gegen Brebe          | 173   |
| 26 April     | Rudfaug ber Defterreicher nach Altheim                  | 175.  |
| 26 April     | Bug M. B's gegen Wien. Speelager M. B's gu Parbebut     |       |
| 27 April     | Hebergang Weede's aber den Inn. Gefecht bei Titte       |       |
| B 2 #        | maining                                                 | 176   |
| 29 April     | Erftarmung von Galgburg burch Wrede                     | 176   |
| 28 April     | Hebergang Cannes's und Beffieres über ben Inn bei       |       |
|              |                                                         |       |

| 1809         |                                                        | Seite |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 29 April     | und der Würtemberger bei Braungu                       | 176   |
| 1 Mai        | Lesebure gegen Tyrol                                   | 176   |
| 2 Mai        | Lannes nach Wels                                       | 176   |
| 1 Mai        | Massena nach Linz                                      | 176   |
| 3 Mai        | Bereinigung Maffena's mit bem Sauptheere bei Ling      | 176   |
| 3 Mai        | Gefecht bei Ebersberg an der Traun                     | 176   |
| 7 Mai        | N. B. zu Mölt                                          | 177   |
| 7 Mai        | Ucbergang Hiller's über die Donau bei Krems und Stein  | 177   |
| 11'. Mai     | Wien beschossen                                        | 177   |
| 12 Mai       | Kapitulation von Wien                                  | 177   |
| 13 Mai       | Tagsbeschl N. B's gegen die ofterreichischen Prinzen   | 177   |
| s Mai        | Tagebefehl gegen Chasteler                             | 178   |
| 14 Mai       | und gegen die Landwehr                                 | 178   |
| 15 Mai       | Aufruf an die Ungarn                                   | 178   |
| 16 Mai       | Karl's heer am Fuße des Bisamberges                    | 179   |
| 17 Mai       | Versuchter Uebergang über die Donau durch Kollowrath   |       |
| ,            | bei Lind. Gesecht bei Ursar                            | 179   |
| 19 Mot       | M. W's Plan des Uebergangs über die Donau bei Eberse   |       |
|              | dorf                                                   | 180   |
| 20 Mai       | N. H. auf bor Insel In ber Lobau                       | 180   |
| 21, 22 Mai   | Schlacht von Uspern und Eflingen durch Karlgegen D. B. | 180   |
| 25 April     | Italien. Gesecht bei Sacile                            | 182   |
| 16 April     | Schlacht bei Sacile und Pardenone durch Johann ges     |       |
|              | gen Eugen Beauharnois                                  | 182   |
| 27 April     | Marment dringt, von Knin aus, in Kroatien vor          | 182   |
| 5. 8 Mai     | Uebergang der Franzosen über die Brenta und Piave.     |       |
| m.           | Rückzug Johann's                                       | 182   |
| 11 Mai ' , : | Gefecht bei St. Daniele                                | 182   |
| 11: 12 Mai   | Nebergang der Franzosen über den Tagliamento und       | 183   |
| 17 Mai       | Gesecht bei Tarvis                                     | 185   |
| 16 Mai       | Gesecht am Berge Kitta                                 | 183   |
| 28 Mai       | Marmont zu Fiume. Bereinigung mit Beaubarnois          | 183   |
| 18 Mai       | Macdonald besett Triest                                | 183   |
| 32 Mai       | und Laybach                                            | 185   |
| 25 Mai       | Gesecht bei St. Michael                                | 185   |
| 27 Mai       | Vereinigung Beauharnois mit N. B. auf bem Gome         | -     |
|              | mering bei Bruck. Aufruf R. B's an die Armee           |       |

| 1809       | e Geite                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 25 April   | Warschau. Uebergang Ferdinand's über bie Pilicza bei     |
|            | Novemiasso 184                                           |
| 19 April   | Gesecht bei Rasznn                                       |
| 23 Uprif   | Besetzung von Warschau 184                               |
| 14 Mai     | Poniatewell's Bordridgen in Gallizien. Besetung von      |
| •          | Lublin                                                   |
| 17 Mai     | Aufhebung ber Belagerung von Czenstochow durch die       |
| -          | Desterreicher 1979 184                                   |
| 19 Mai     | Uebergabe won Sendomit                                   |
| 20. 24 Mai | Erstürmung von Zamosc. Kapitulation von Jacoslaw 184     |
| 28 Mai     | Besetzung von Lemberg                                    |
| 22 Mai     | Gescht bei Thorn. Uebergang Dombrowsti's über bie        |
|            | Bsura . 185                                              |
| ro Juni    | Rückzug der Oesterreicher über die Pilicza. 185          |
| 4 Mai      | Rußland nimmt Antheil an dem Kriege 185                  |
| 3 Juni     | Gallizin rückt in Gallizien ein,                         |
| 25 Mai     | dessen Aufruf an die Einwohner                           |
| 18 Juni    | Wiedereinnahme von Sendomit                              |
| 20 Juni    | Besignahme Gallizien's für N. B.                         |
| 14 Juli    | Maumung von Krakau durch die Deskerreicher 185           |
| 15 Juli    | und Besegung desselben durch die Russen und Polen 186    |
|            | Tyrol. Lage bes Landes unter Baiern                      |
|            | Plan des Ausstandes. Andreas Hoser und übrige Ans        |
|            | sührer 8                                                 |
| 9 April    | Chasteller ruckt in Eprol ein 188                        |
| 10 April   | Aufstand im Pusterthale. Gesecht bei Sterzsing 188       |
| 12 April   | Einnahme von Inspruck                                    |
| 13 April   | Gefangennehmung der Baiern und Franzosen 188             |
| 14 April   | Teimer, Oberbeschlehaber. Hormant                        |
| 13 April   | Aufruf Johann's an die Eproler 188                       |
| 13 April   | Brief Kaisers Franz aus Scharding 188                    |
| 32 April   | Einnahme von Hall                                        |
| 22 April   | Ausstand in Voralberg. Ooktor Schnelder 189              |
| 15 Mai     | Besetzung von Füssen und Linkau . 189                    |
| 11 Mat     | Teimer und Riedmüller streifen bis Memmingen und 189     |
| 20 April   | Gesecht bei Lavis. Einnahme von Tribent und Roveredo 189 |
| 2 Mai      | Ausstand im Beltelin - 189                               |
| 11 Mai     | Wrede bringt burch ben Das Strub 189                     |

| 1809             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | te |
|------------------|-------------------------------------------------------|----|
| 13 Mai           | Treffen bei Worgel                                    | 39 |
| 151 Mai!         | und bei Schwaß                                        | 90 |
| as Mai           | Waffenstillstand                                      | 90 |
| 191 Mail         | Einnahme von Inspruck durch Lefebure und Wrede        | 90 |
| 20 Mai           | Chasteller verläßt Eprol                              | 91 |
| 23. Mai          | Abzug Lesebure's und Wrede's                          | 91 |
| 25 Mai           | Gesecht bei Inspruck                                  | 91 |
| 29 Mai           | Schlacht am Berge Isel. Ruckzug Deron's               | 91 |
| 331 Mai          | Besetzung von Inspruck und Hall                       | 91 |
| 4. Junk          | Gefecht bei Mittelwald und Walgau                     | 91 |
| Mars             | Streiszug des Hauptmann's von Katt                    | 92 |
| 21 April         | Dersuch Ddryberg's :                                  | 92 |
|                  | Unternehmen von Schill                                | 92 |
| 29 April         | Auszug Schill's aus Verlin                            | 95 |
| a, Mai           | Nebergang idesseiben über die Elbe bei Wittenberg 1 1 | 93 |
| 59 Mai           |                                                       | 93 |
| <b>5.</b> 18 Mai | Aechtung Schill's durch Westsalen und Preußen         | 95 |
| 15 Mai           | Schill geht bei Schnakenburg über die Elbe zurück 1   | 94 |
| 24 Mai           | und besetht Stralsund                                 | 94 |
| 31. Mai          | Erstürmung Stralsund's durch Gratien und die Da:      |    |
| alet to          |                                                       | 94 |
| 10. Juni         |                                                       | 95 |
| 14 Juni          |                                                       | 95 |
| 14 Juni          |                                                       | 95 |
| 26: Juni         |                                                       | 95 |
| 8 Juli           |                                                       | 96 |
| 25 Juni          | Ausstand zu Mergentheim                               | 96 |
| 29: Juni         | Einnahme von Mergentheim durch die Wartemberger 1     | 96 |
| 14 Mai           | Einsall Herzog Wilhelm's von Braunschweig in die      |    |
| , × į -          |                                                       | 97 |
| 24 Juni          |                                                       | 97 |
| 25. Juni         |                                                       | 97 |
| 291 Juni         |                                                       | 97 |
| 24 Juli .        |                                                       | 97 |
| 21 Juli          |                                                       | 97 |
| 24 Juni          | Ausstand in Oberhessen durch Emmerich                 | 97 |
| 3. Juni          | Ungarn. Davoust erstärmt Engerau. Stellung der        |    |
| - 00             | beiderseitigen Heere.                                 | 98 |
| 8 Juni           | Uebergang Beauharneis's über die Donau bei Rabnig. 1  | 98 |

| 1809          | e.s                                                           | Geite |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 14 Juni       | Schlacht bei Raab !- werd no de constitution                  | £198  |
| 22 Juni       | Einnahme von Raab                                             | 199   |
| 1 Juli        | N. B's Heerlager auf In der Lobau                             | 199   |
| 4.Juli        | Uebergang Dudinot's über die Donau bei Mühlleuten             | . 200 |
| 5. 6 Juli     |                                                               | 200   |
| Car Till      | Bewegungen Giulan's "                                         | 202   |
| 7. 9. 10 Juli | Gesechte bei Kronneuburg, Laab, Staats und Holla<br>brunning  |       |
| 11 Juli       | Ereffen bei Inapin                                            | 202   |
| 12 Juli, - 3  | Waffenstillstand von Znanm                                    | 202   |
| 15 Juli       | Nachträgliche Uebereinkunft                                   | 202   |
| 7 Juli        | Brandschanungen der Franzosen in Desterreich                  | 203   |
| 10 August     | Karl legt den Oberbesehl nieder                               | 203   |
| 15 Geptember  | Stellung der beiberseitigen Seere                             | 203   |
| 25 Juli ·     | Zug Herzogs Wilhelm von Braunschweig. Aufbruck<br>von Zwickau | 294   |
| 26 Juli       | Gesecht mit den Sachsen bei Leipzig                           | 205   |
| 50 Juli       | Exstarmung von Salberstadt                                    | 205   |
| 1 Lugust      | Gesecht bei Otlper                                            | 205   |
| 7 August      | Einschiffung bei Elsfleth                                     | 205   |
| 14 August     | Ankunft in England                                            | 206   |
| 29 Juli       | Eprol wird von den Dekerreichern geräumt,                     | 206   |
| 50 Juli       | Lefebure beset Juspruck                                       | 207   |
| 7 August      | Gesecht bei der Lienzer Klause                                | 207   |
| 4. 5 Rugust   | Gesechte an der Laditscher Brucke                             | 207   |
| 7. 8 August   | Miederlage Lesebure's                                         | 207   |
| 12. 13 August | Schlacht am Berge Isel                                        | 207   |
| 15 Yugust     | Rackzug der Baiern von Inspruck. Einzug hofer's               | 208   |
| 17 August.    | Gefecht bei Schwas                                            | 208   |
| rż Angust     | Gefecht bei Rattenberg                                        | 208   |
| g August      | Gesecht an der Puntlager Brücke                               | 208   |
| 11 August     | Gesangennehmung des Dottors Schneiber bei Lindau              | 208   |
|               | Hofer,                                                        | 208   |
| 4 Oftober     | als oberster Beschlehaber in Tprol anerkannt                  | 209   |
| 24 August     | Bundniß Salzburg's mit Tyrol                                  | 209   |
| 17 September  | Gesechte bei Lustenstein und Loset. Bordringen der Eproler    | 209   |
| 16 Oktober    | Niederlage Speckhacher's bei Melet                            | 209   |
| 21 Oftober    | Salaburg von den Baiern verlanen                              | 210   |

| 1. 1809      | Sci Sci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | te  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 17. August   | Erdffnung ber Unterhandlungen zu Ungarisch Altenburg 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10  |
| a6 August    | Armeebeschl Kaisers Franz aus Komorn 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 13 Geptember | Perlangerung des Waffenstillstandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |
| 14 Oftober.  | Frieden von Wien : 1 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10  |
| 26 Ootober   | Uebereinkunft über die Raumung von Desterreich von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,   |
| ,            | den Franzosen Mai 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11  |
| 14 Oftober   | Inristhe Provinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12  |
| 25 Ottober   | Inrol. Gefecht bei Hall. Balern zu Inspruck 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12  |
| 1 November   | Erstigrmung des Jielberges: durch die Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13  |
| 2. 8 Novemb, | Rusca'zu Bogen, Baraguan d'Hilliers zu Lienz und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 1            | Prixen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13. |
| 3 November   | Different Car Bottomic than 2 many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13  |
| 8 Rovember   | Aufforderung Sofer's zur Einstellung der Beindfelige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|              | feiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13  |
| 15 November  | Hofer's neuen Aufruf zu ben Waffen. Gefechte - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14  |
| 273anuar1810 | Gesangennehmung Hofer's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15  |
| Juni         | Unternehmung des Generals Stuart gegen Neapel 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16  |
| is Juni      | Eroberung von Schla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16  |
| 30 Juni      | tillo boli Dodina and Aresten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16  |
| 28 Juli      | Abgang der englischen Unternehmung gegen Zeeland 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17  |
| 30 Juli      | kandung der Englander auf Walcheren, Schouwen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117 |
| 31 Juli      | Einnahme der Forts Haak und Bay und der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| h .          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17  |
| r August     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217 |
| 3 August     | Delegang to Capacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 217 |
| 15 Angust    | Citing out 2 motors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 218 |
| 4 August     | Gegenanstalten ber Franzosen. Ludwig B's Heerlager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,   |
|              | and the state of t | 218 |
| 14 August    | Beschluß des Senats über die Vertreibung der Eng-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ·            | thirder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219 |
| 15 August    | Stuttuly Strugger & Da Annie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219 |
| August Ce    | Storeceretains thank one Sub-with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 219 |
| ro Dezember  | Thirthiting to it was and it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219 |
| ir Apeil     | FALLE OFF MILL ARE SERVED ACRE. TORKHOLD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 320 |
| 23. 24 Oft.  | Zerstörung eines fransosischen Geschwaders bei Fron- tigugin und in der Bat von Rosas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220 |

| 1809          |                                                          | Sette |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Oktober       | Einnahme von Zante, Zephalonia, Ithaka und Cerigo        | 220   |
| 13 Januar     | Einnahme von Capenne                                     | 221   |
| 25 Februar    | und von Martinique                                       | 221   |
| 6 Juli        | und der Stadt St. Domingo                                | 221   |
| Juni          | Einnahme der frangbifichen Niederlaffung am Genegal      | 221   |
| 21 September  | Angriff der Englander auf Bourbon                        | 221   |
| 14 Januar     | Spanien. Bundniß zwischen England und Spanien            | 221   |
| 27 Nov. 1808, | Angriff Moncen's gegen Saragossa                         | 232   |
| 2 Januar      | Junot. Erstürmung von San Josef und der Huerba<br>Brücke | 223   |
| 20 Januar     |                                                          | 223   |
| 27 Januar     | Aufforderung zur Uebergabe — abgeschlagen                | 224   |
| 17 Februar    | Erstürmung der Vorstadt auf bem linken Ebroufer durch    |       |
|               |                                                          | 225   |
| 21 Februar    | Einnahme von Saragossa                                   | 225   |
|               | Lage der Franzosen in Spanien nach bem Abgange           |       |
|               | N. B's                                                   | 226   |
| 10 Februar    | Soult zu Tun                                             | 227   |
| 3 Mdrz        | Uebergang besselben über ben Minso zu Orense             | 237   |
| 19 Mars       | Gesecht bei Braga                                        | 227   |
| 29 Marz       | Einnahme von Oporto                                      | 227   |
| 27 Mdrz       | Schlacht bei Ciudad Real                                 | 228   |
| 17. 18 Mars   | Gesechte bei Messa d'Ibor und Balbecanna                 | 228   |
| 28 Marz       | Schlacht bei Medellin                                    | 228   |
| April         | Wordringen Victor's nach Alcantara                       | 229   |
| 22 April      | Welleslen kehrt nach Portugal zursick                    | 230   |
| 10 Mai        | Nebergang über die Pouga                                 | 250   |
| rı Mai        | Gefecht bei Grijon                                       | 250   |
| ro Mai        | Eroberung von Oporto durch Wellesley                     | 230   |
| 10 Mai        | Ruckzug Soult's                                          | 230   |
| 30 Mars       | Romana gegen Nep in Leon und Gaffizien                   | 231   |
| 21, 22 Mai    | Wiedereroberung von Corunna und Ferrol                   | 251   |
| 8 Juni        | Gesecht bei der Brucke von San Pago                      | 231   |
| 11 Juni       | Gesechte bei Villa Nuova und Torre la Vega. Nen          | ~.    |
| (             |                                                          | 231   |
|               | Rackzug Victor's. Raumung von Estremadura und            |       |
|               | la Mancha                                                | 232   |
| 20 Juli       | Bereinigung Welleslen's mit Cuesta zu Oropesa            | 232   |

| 1809         |                                                   | Seite |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|
| 23 Juli      | Vereinigung Joseph's mit Victor und Sebastiani    | 233   |
| 22 Juli      | Gesecht bei Talavera                              | 233   |
| 26.Juli      | Gesecht bei Torrijos                              | 233   |
| 27. 28 Juli  | Schlacht bei Talavera de la Renna                 | 234   |
| `,           | Bewegungen Venegas's und Wilson's                 | 235   |
| 1 ,          | Bewegungen der Franzosen                          | 235   |
| 3 August     | Muckaug Welleslen's und Euesta's                  | 236   |
| 26 August    | Wellesten's Ethebung jum Discount Wellington von  | r -   |
|              | Talavera .                                        | 236   |
| 12 August    | Gesecht bei Banos                                 | 237   |
| in August    | Schlacht von Almonacid                            | 237   |
|              | Stellung der beiderseitigen Seere                 | 237   |
| 3.e. Alugust | la Romana, Mitglied der Zentraljunta              | 237   |
| 18 Oftober   | Gescht auf den Höhen von Tamames                  | 238   |
| 28 November  | Schlacht bei Alba de Tormes                       | 238   |
| 29 November  | Einnahme von Salamanca                            | 238   |
| 18 Movember  | Schlacht vou Ocana                                | 239   |
| 19 Mai       | Arragonten und Katalonien. Gesecht bei Alcanis    | 239   |
| 15 Juni      | Gesecht bei Santa Jé                              | 239   |
| 18 Junt      | Schlacht bei Belchite                             | 240   |
| 25 September | Gesecht bei Juan de la Pegna                      | 240   |
| 25 Februar   | Schlacht bei Vales                                | 240   |
| 8 Juni       | Belagerung, von Gerona,                           | 241   |
| zo August    | Entsas durch Blake                                | 242   |
| 19 September | Vergebliche. Stürme der Franzosen                 | 242   |
| 29 Oftober   | Gesecht bei Brunsla                               | 245   |
| 8 November   | Einnahme der Stadt Hostalrich. Belagerung der Zi  | 8     |
| 1            | tadelle. Quadrado                                 | 243   |
| 10 Dezember  | Einnahme von Gerona                               | 243   |
|              | Lage von Spanien am Ende des Jahrs                | 2.14  |
| 28 Oftober   | Zusammenberufung der Cortes                       | 246   |
| 6 Juli       | Ortnung der Regierung in Portugal                 | 247   |
| 1808         | Verhaltnisse des Pabstes mit N. B. Ansang der Zwi | =     |
|              | stigfeiten                                        | 248   |
| 9 Januar     | Forderungen N. B's an den Pabst                   | 249   |
| on Januar    | Weigerung Pius's des 7ten                         | 250   |
| . 51 Januar  | Marsch von Mivilis gegen Rom                      | 25?   |
| 2 Februar    | Wesenung Rom's durch die Franzosen                | 250   |
| 2 Februar    | Protestation des Pabstes dagegen                  | 251   |

| 1808              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eite            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5 Februar         | Erkladung desselben an die Kardinale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 251             |
| 9 Februar         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 251             |
| 25 Februar        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 251             |
| 25 Februar        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252             |
| Mars              | Berweisung und Wegführung mehrerer Karbindle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 252             |
| 27 Mars           | AT ALL A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 253             |
| 27 Midrs          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 253             |
| 3 April           | Erklarung Champagnn's an Caprara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 254             |
| 7 April           | Entwaffnung ber pabsitlichen Leibmache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 255             |
| 7. 10 April       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255             |
| 19 April          | Or and the second secon | 255             |
| 19 Mai            | Protestation des Pabstes gegen die Einverleibung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|                   | 44.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <sup>2</sup> 57 |
| Mai               | Errichtung von Bürgergarden. Borstellungen dagegen Berhaftung und Wegführung mehrerer hoher Staats:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 257             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258             |
| 1 April           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <sup>2</sup> 59 |
|                   | Ronische Zeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26a             |
| 1809<br>19 Januar | Mambatana bet frankliken Gefenten Manat unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1             |
| 13 Juntat         | Berrhaftung des spanischen Gesandten Bergas und ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 12 1270           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 260             |
| 17 Mai            | Beschluß N. B's über die Einverleibung des Kirchen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -               |
| ~ ~ .             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 260             |
| 10 Juni           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261             |
| 11 Juni           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261             |
| 6 Juli            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 262             |
| s Juli            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 263             |
| 21 Juli           | 4 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 263             |
| 1 August          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 264             |
| 7 August          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264             |
| 9 Angust          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 264             |
| 27 Oftober        | Neußerungen N. B's gegen bie Abgeordneten ber Depars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 1808              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 265             |
| 15 Juli           | Schreiben N. B's an bie Bischofe seines Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>966</b>      |
| 12 Dezember       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266             |
| 10 Juli           | Romische Konsulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 267             |
| 17 Februar        | Senatuskonsult über die Einverleibung des Kirchen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •60             |

| 1869            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | seite       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 25 Februar      | Verordnung über die vier Grundsche ber gallifanischen Kirche von 1682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268         |
| 2 Mars          | Genatustonsult über die Errichtung einer Generalstatt=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| \$ 45           | halterschaft in Toskana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 268         |
| 3 Mars          | Elise Bacciochi, Großherzogin von Toskana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 268         |
| 3 Mars          | Ernennung des Sohnes Ludwig's B. jum Großherzoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                 | von Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 269         |
| i6 Oftober      | Abreise N. B's von Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 269         |
| 26 Ottober      | Anfunft deffelben zu Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 269         |
| 12 Oftober      | Versuch von Stapk-N. B. zu Schonbrunn zu ermorden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 269         |
| 16 November     | Aeußerungen N. B's gegen die Abgeordneten der neuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| . 6             | rdmischen Departements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 270         |
| 16 November     | Antwort N. B's auf die Zuschrist des Senats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 271         |
| 3 Dezember      | Aeußerungen desselben bei der Eröffnung des gesetzebens<br>den Körpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 271         |
| O at a walk day | Antwort desselben auf die Zuschrift des gesetzgebenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 10 Dezember     | Körpers / C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 273         |
| 18 Dezember     | Neußerungen gegen den italianischen Senat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 273         |
| 12 Dezember     | Aeußerungen Montalivet's über die Lage des Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 274         |
| 15 August       | Stiftung des Ordens der drei goldenen Bließe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 275         |
| 15 August       | Stiftung brei neuer fürstlicher Titel von Wagram, Ecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| , ,             | mabl und Eflingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 275         |
| 15 Dezember     | Chescheidung N. W's von Josephine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 276         |
| 15 Dezember     | Acuserungen N. B's und Josephinen's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 277         |
| 16 Dezember     | Senatsbeschluß über die Ehescheidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 278         |
| 1810            | arrange in the contract on the contract of the | 0.70        |
| 7 Februar       | Abschließung des Shevertrags N. B's mit Marie Luise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 21 Februar      | Mittheilung desselben an den Senat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 279 · 279 · |
| 4 Mars          | Ankunft Berthier's zu Wien<br>Bewerbung desselben um Marie Luise für N. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230         |
| 8 Marz          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280         |
| 11 Marz         | Traunug zu Wien<br>Hürgerliche Vermählung N. B's mit Marie Luise zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 1 April         | St. Cloud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 280         |
| 2 April         | Geistliche Trauung zu Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 280         |
| 4 Februar       | Meußerung D. B's gegen die Abgeordneten bes Depar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                 | tements der Dordogne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280         |
| az April        | Abreise deffelben mit Marie Luise nach Belgien und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                 | die nordwestliche Küste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280         |
|                 | Rücktehr nach St. Cloud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 281         |

| 1810          |                                                                  | eite |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------|
| 11 November   |                                                                  | 284  |
| 6 Januar      | Frieden mit Schweden                                             | 284  |
| 21 August     | Wahl Bernadotte's jum Kronpringen von Schweden                   | 294  |
|               | Holland. Beforgniffe. Maagregeln gegen den englis                | \$   |
| 1.0           | schen Handel Maaßtegeln Frankreich's gegen den                   |      |
|               | Handel von Holland. Reise Ludwig's B. nach                       |      |
|               | Paris                                                            | 285  |
| 24 Januar     | Schreiben Champagnn's an den hollandischen Minister              |      |
|               | der auswartigen Angelegenheiten                                  | 285  |
| zı Januar     | Neußerungen des Monitors über Holland                            | 286  |
| 26 Januar     | Errichtung einer Armee von Brabant                               | 286  |
| 1. 21 Februar | Aeußerungen Ludwig's B. gegen den gesetzgebenden                 |      |
|               | Körper und den Staatsrath von Holland                            | 286  |
| Januar        | Erklarung desselben gegen seine Minister                         | 287  |
| 2 Febenar     | Sendung Labouchere's nach England                                | 287  |
| 12 Sebruar    | Erklärung Melleslen's                                            | 288  |
| 16 Marz       | Vertrag zwischen Frankreich und Holland'                         | 288  |
| 26 April      | Senatuskonfult über die Sinverleibung der von Holland            |      |
|               | abgetretenen Bezirke                                             | 239  |
| 11 Abeil      | Räckfunst kudwig's B. nach bem Haag                              | 289  |
|               | Unzusriedenheit der Hollander                                    | 289  |
| Juni          | Pordringen neuer französischer Truppen in Holland bis<br>Utrecht | 290  |
| 16 Juni       | Erklarung des frangdsischen Gefandten Gerrürier                  | 290  |
| 29 Juni       | Anzeige deffelben fiber die Besetzung von Umfterdam              | 290  |
| 1 Juli        | Thronentsagung 'Ludwig's B. zu Gunften seines alte:              |      |
|               | sten Sohnes Napoleon Ludwig                                      | 291  |
| 1 Juli        | Erklarung Ludwig's B. an den gesetzgebenden Körper               | 291  |
| 9 Juli        | Bericht Champagny's. Bereinigung von Holland mit                 |      |
|               | Frankreich                                                       | 292  |
| 14 Juli       | Anfunft Lebrun's zu Amsterdam. Aeußerungen Chams                 |      |
| a Contract of | pagny's                                                          | 292  |
| 15 Dezember   | Senatuskonsult über die Einverleibung von Holland                | 293  |
| 18 Oftober    | Porlaufige Einrichtung der Verwaltung von Holland                | 293  |
| 20 Juli       | Neußerungen N. B's gegen Napoleon Ludwig                         | 294  |
| 11 November   | Beschluß über die Einverleibung von Wallis,                      | 294  |
| 13 Dezember   | bestätigt durch ein Senatuskonsult                               | 234  |
| 10 Dezember   | Aeußerungen N. B's darüber gegen den Senat                       | 394  |
| 14 Januar -   | Abtretung hannover's an Westfalen                                | 295  |

| . 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 28 Tebruar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dertrag über die Bergrößerung Balern's                 | 295   |
| 24 April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | 295   |
| 28 Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bereinigung, des südlichen Enrol's mit Italien         | 295   |
| 1 Mars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Errichtung eines Großherzogthums Frankfurt             | 295   |
| 1 Mars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ernennung Eugen Beaubarnois's jum Erben von            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Franksurt                                              | 296   |
| 13 Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Senatuskonfult über die Einverleibung eines Theils     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von Norddeutschland                                    | 296   |
| 8 Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aeußerungen Champagnn's darüber                        | 297   |
| 10 Dezember,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | und N. V's                                             | 297   |
| 13 Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aleußerungen Semonville's im Senate                    | 297   |
| 20 Dez. 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spanien. Aufruf der Junta von Sevilla                  | 298   |
| Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bug Joseph's und Soult's nach Toledo. Bereinigung      |       |
| Name of the last o | mit Mortier                                            | 299   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vereinigung mit Victor zu Ciudad Real                  | 299   |
| 12 Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stellung Arizaga's in der Sierra Morena.               | 299   |
| 20 Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ueberwaltigung der Passe der Sierra Morena durch die   |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Franzosen .                                            | 300   |
| 21 Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mortier zu Andurar, Joseph zu Banlen                   | 300   |
| 27 Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Treffen bei Alcala la Real                             | 300   |
| 28 Sanuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einnahme von Grenado                                   | 300   |
| 22 Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einnahme von Jaen und Cordova                          | 301   |
| 27 Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufruf Joseph's V. an die Spanier                      | 301   |
| 29 Juduar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Victor vor Sevilla.                                    | 302   |
| 31 Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unterhandlungen                                        | 302   |
| 1 Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uebergabe. Einzug Joseph's B.                          | 303   |
| 1. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aufruf an die Armee.                                   | 503   |
| 23 Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Flucht der Junta nach Cadir. Stimmung des Wolks.       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betragen der Junta                                     | 303   |
| 4 Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rettung von Cabir. Anfunst Albuquerque's               | 305   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maakregeln. Englander zu Cadir und                     |       |
| 23 Mars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ceuta                                                  | 305   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ernennung einer Megentschaft zu Cabir                  | 305   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Junta von Cadir                                        | 306   |
| 5 Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Langfamkeit Joseph's. Ankunft der Franzosen zu Chicla- |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | na. Einschließung von Cadir                            | 306   |
| 10 Februar .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufferderung Soult's an Albuquerque                    | 307   |
| 5 Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einnahme von Malaga                                    | 307   |
| 12 Kebruar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bergeblicher Bersuch Mortier's gegen Badajos           | 308   |

| 1810         | C t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | seite |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 22 Februar   | Vergeblicher Bersuch Ren's gegen Cludad Rodrigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 308   |
| 20 Februar   | C t t b / it t c confic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 308   |
| 2 — 5 Mai    | Vergeblicher Berfuch zur Befrefung heftaleich's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 11 — 12 Mai  | Julian d'Estrada schlägt sich durch : 18.12. 18-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 309   |
| 27 Mai       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 309   |
| 18 Februar   | Treffen bei Villep 3 11. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 2 Mai        | Bug Suchet's gegen Valencia. Treffen bei Morella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 309   |
| 4 Mai        | Vordringen deffelben bis Murviedro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 510   |
| s Miai       | Råckzug. Angriff von Lexiba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 310   |
| 25 April     | Treffen mit Odonel bei Lerida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310   |
| 14 Mai 💸     | Einnahme von Leriba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310   |
| 8 Juni       | Einnahme von Mequinenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 310   |
| 17. April    | Eintheilung Spanien's in Prafekturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310   |
| 23 Upril     | und Kriegsdivissonen durch Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310   |
| 18 April     | Volkszählung angeordnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 310   |
| 20 April     | Belagerung von Cadir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 311   |
| 22 April     | Eroberung von Matagorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 312   |
|              | Blate in Murcia. Romana in Estremadura. Lacy bei<br>Ronda und Tarifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 23 April     | Einnahme von Murcia. Gueriffas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 312   |
| 14 Februar   | Bonnet in Afturien. Wiedereinnahme von St. Ander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 312   |
| 22. April    | CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400   |
| 19 Februar   | Bündniß zwischen England und Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 314   |
| 24 Januar    | Stellung Wellington's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 314   |
| - Januar     | Stellung Massena's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 314   |
| 6 Juni       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 315   |
| 15 Juni      | Belagerung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 315   |
| 10 Juli      | 71 1 1 M 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 516   |
| 24 Juli      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 517   |
| 26 Juli      | Belagerung von Almeida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 317   |
| 14 August    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 517   |
| 27 August    | Uebergabe von Allmeiba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 218   |
| 19 September | and a company of the | 518   |
| 4 Nugust     | Maabregeln zur Erschwerung des Vordringens ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.0   |
|              | Franzoscn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 319   |
| 15 Geptember | Aufbruch Massena's von Almeida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 519   |
|              | Ankunft besselben zu Vielu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 319   |
| •            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 319   |

#### Inhaltsonzeige,

| 1810         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 27 September | Schlacht, von Busaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 320         |
| 9 Ottober    | Stellung Wellington's zu Torres Bebras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 320         |
| a Ottober di | Einnahme von Coimbra durch Massena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320         |
| 12 Oftober   | Ankunft deffetben zu Alenquer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320         |
| .14 Oftober  | Stellung der franzosischen Armee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 321         |
| 7 Oftober    | Wiedereinnahme von Coimbra durch Trant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 521       |
|              | Lage beiher Heere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 321         |
| 14. November | Rückzug Massena's nach Santarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323         |
| 14 November  | Vergeblicher Zug von Gardanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 323         |
| 29 November  | Bereinigung desselben mit Drouet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 523         |
| 12 Oktober   | Zug Drouet's in the transfer to the transfer t | 323         |
| 26 Dezember  | Vereinigung deffelben mit Massena zu Pombal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 323         |
| 3 August     | Belagerung von Tortosa. Aussalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 324         |
| 12. 31 Nov.  | Gefechte bei Falset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 324       |
| 36 Movember  | Tressen bet Vingroß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 324         |
| 29 November  | Gesechte mit Odoness                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 324         |
| 15 Dezember  | Aufbruch Sichet's von Eerta gegen Tortosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 324         |
| 18 Dezember  | Einschließung des Plages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 324         |
| 21 Dezember  | Eroberung der Aussenwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 324         |
| 1 Jan. 1811  | Unterhandlungen über die Uebergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 325         |
| 2 Jan. 1811  | Uebergabe von Tortosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 335         |
| 7 Juli       | Vergeblicher Ueberfall von Santona durch Porlier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 325         |
| 8. Juli      | Eroberung von Gijon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 325         |
| 17 Oftober   | Verlust desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 525         |
| 13 Oftober   | Zweite vergebliche Landung gegen Santona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 325         |
| 22 August    | Unternehmung gegen Moguer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 325         |
| 30 August    | Rückfehr nach Cadir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 326         |
| 11 Oftober   | Unternehmen gegen-Malaga burch Blanep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 326         |
| 14 Oftober   | Landung bei Füengirola -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 326         |
| 15 Oftober   | Niederlage Blanen's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 326         |
| 4 November   | Murcia. Schlacht am Almanzara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 326       |
| is August    | Estremaburd, Mla Romana. Gefecht bei Bienveniba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 326         |
| 15 September | Gesecht bei Fuente de Cantos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327         |
| -            | Cadir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 327         |
|              | Guerillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 327         |
|              | Lage der Franzosen in Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 330         |
| 1000         | Cortes. Wahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 333         |
| 24 September | Eröffnung der Cortes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3</b> 35 |
| 27 Dezember  | Preßfreiheit und Deffentlichkeit ihrer Verhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 536         |

| 1810          |                                                       | ite |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 27 Oftober    | Meue Regentschaft                                     | 37  |
| 4 Upril       | Fetdinand zu Walengan. Wunsch von N. B. an Kins       |     |
|               |                                                       | 39  |
| 6 April       | Anichlag Kolli's, bie fpanischen Aringen aus Balengan |     |
|               | 3u entsuhren                                          | 39  |
| 25 Mai bis    | Unterhandlungen über die Auswechselungen der Kriegs:  |     |
| 27 Oftober    | gesangenen zwischen England und Frankreich. Mas       | 9   |
|               | ckenzie und Damoustier                                | 149 |
| 6 November    | Abreise Mackendie's                                   | 40  |
|               | Lage des Handels                                      | 40  |
| 5 Luguff      | N. B's Versprechen zu Gunften von Nordamerita 3       | 141 |
| 28 April 1811 | D. B's Widerruf der Beschliffe von Berlin und Mais    | 4   |
|               | land zu Gunsten von Amerika                           | 341 |
| 5 August      | Sarif von Trianon                                     | 341 |
| 12Sept. 4Oft. | Erweiterungen: desselben                              | 141 |
| 19 Oktober    | Beschluß von Fontaineoleau                            | 341 |
| 13 August     |                                                       | 342 |
| 18 Oftober    |                                                       | 342 |
|               | Druck im Innern, Berfagung über die Dienfiboten       | ,   |
|               | gu Paris                                              | 343 |
| 5 Februar     | Beschluffe über die Einrichtung des Buchhandels und   |     |
| 4 Dezember    | der Buchdruckereien                                   | 343 |
| 5 August      | Beschränkung der Tagblätter                           | 343 |
| 5 Mars        | Beschluß über die Staatsgefangnisse                   | 344 |
| 20 April      | Errichtung der falserlichen Gerichtshofe. Pereinigung |     |
|               | der bargerlichen und peinlichen Gerechtigkeites       |     |
|               | pflege                                                | 344 |
| 13.Midrz      | Peinliches Gesethuch                                  | 345 |
| 29 Dezember   | Beschluß über die Bereitung und den Handel mit        | ŧ   |
|               |                                                       | 345 |
| 13 Dezember   | Senatuskonsult über die Einsührung einer Seekons      | 345 |
| 13 Dezember   | Neue Konstription von 120,000 Mann                    | 345 |
|               | Triumpsidule auf dem Bendomeplage                     | 546 |
| 1811          | en to                                                 |     |
|               | Aeußere Lage von N. B.                                | 346 |
| 16 Apr. 1810  | Eroberung von St. Maura                               | 347 |
| 18 Gept, 1810 | Bereitelter kandungsversuch Marat's gegen Sizilien    | 347 |

| 7 1811       |                                                    | Geite           |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 166. 15. 21  | Eroberung von Guadeloupe, St. Martin und St. Eu    | is 8            |
| 260th 1319   | May durch die Englander                            | 348             |
| 8 Juli 1810  | Eroberung don Bourbon und                          | 348             |
| 5 Des. 1910  | von Isle de France durch die Englander             | 348             |
| gy mars      | Aeußerungen N. B's gegen die Abgeordneten ber bar  | is              |
| 0 to         | - featischen Departements                          | 348             |
| 3 Mårz       | und an die des Departemens von Finiscerre          | 348             |
| 16 Juni      | Heußerungen D. W's bei Eröffnung des gesetzgebende | n               |
| ( .          | Körpers                                            | 349             |
| 29 Juni      | Aeuserungen Montalivet's                           | 549             |
| 30°Juni      | Maeuferungen N. His gegn die Abgeordneten der han  |                 |
| n 5          | featischen, Departements.                          | 350             |
| 18 August    | und der sonischen Inseln                           | 350             |
|              | Portugal                                           | 350             |
| 3 Januar     | Bordringen Coult's und Mortier's über die Guadiana |                 |
|              | Beresford und Mendizabal                           | 350             |
| 11 Januar    | Morfier greift Olivenza an und                     | 351             |
| 23 Januar    | erobert es                                         | 351             |
| 23 Januar    | la Romana stirbt                                   | · 55 i          |
| 3 = 6: Febr. | Belagerung von Badajoz. Gefechte                   | 351             |
| Li Februar   | Erstürmung von Pardaleros                          | 351             |
| 19 Februar   | Niederlage Mendizabal's an der Gebora              | 352             |
| ii Mdrz      | Einnahme von Badajes                               | 55 <sup>2</sup> |
| sa Marz      | Einnahme von Campo Major                           | 352             |
| 27 Januar    | Cadir. Angriff der Spanier auf Medina Sidonia      | 355             |
| 21 Februar = | Landung Graham's zu Alegesiras                     | 353             |
| 27 Februar   | Landung der Spanier unter la Pena                  | 353             |
| 5 Midrz      | Schlacht bei Barrosa                               | 353             |
| 5 Marz       | Rückzug Massena's von Santarem                     | 355             |
| 19 Januar    | Berwundung Junot's bei Rio Major                   | 355             |
| 8: Februar   | Gesecht bei Guarda                                 | 355             |
| 5 Mdrz       | Lage Massena's. Rückzug                            | 355             |
| 6 utarz      | Ausbruch Wellington's                              | 356             |
| 9 Marz       | Gesecht bei Pombal                                 | 356             |
| ie Mars      | Gesecht bei Redinha                                | 356             |
| 5 Mdrz       | Rückzug Massena's von Condeira                     | . 356           |
| 15 mars      | Gesecht bei Fog d'Aronce                           | 357             |
| r6 Marz      | Rückzug Massena's hinter die Alva                  | 357             |
| 22 Mdrs      | bis an die Coa                                     | 357             |

| 1811          |                                                   | Seite |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|
| 3 April       | Gefecht bei Repoilla de Coa                       | 357   |
| 7 April       | Einschließung von Almeida. Ruckzug Massena's bin  | =     |
|               | ter die Agueda                                    | 358   |
| 25 April      | Wellington's Reife an-die Guatiana                | 358   |
| 24 Mides      | Gefecht bei Campo Major                           | 358   |
| 4 April       | Nebergang Beressord's über die Guadiana           | 558   |
| 15 April      | Einnahme von Olivenza                             | 358   |
| 16 April      | Gefecht bei los Santos                            | 358   |
| 5 Mai         | Belagerung von Badajog                            | 358   |
| 3- 5 Mai      | Schlacht von Fuentes d'Honor                      | 359   |
| 10 Mai        | Brenier mit ber Befagung von Almeiba entfommt &   | 1     |
| *8            | Massena                                           | 360   |
|               | Massena verläßt das Heer                          | 361   |
| 10 Mai        | Aufbebung der Belagerung von Badajos              | 361   |
| 16 Mai        | Schlacht an der Albuhera                          | 36 r  |
| 17 Mai        | Ruckzug Soult's nach Andalusien                   | 362   |
| 19 Mai        | Badajoz wiederum eingeschlossen                   | 362   |
| 6. 9 Juni     | Vergebliche Sturme gegen Badajos                  | 363   |
| 10 Juni       | Ausbebung der Belagerung von Badajos              | 363   |
| 25 Mai        | Gesecht bei Usarge                                | 363   |
| ís Juni       | Vereinigung Soult's mit Marmont bei Merida        | 563   |
| 17 Juni       | Aushebung der Blokade von Badajos                 | 363   |
| 20 Juni       | Soult und Marmont bei Badajos                     | 363   |
| <b>Q</b> -1   | Stellung der beiderseitigen Urmeen                | 364   |
|               | Spanien. Guerillas                                | 364   |
| 9 Januar      | Einnahme von Marbella                             | 565   |
| 12 Mai        | Gesecht bei Gor                                   | 565   |
| 30 Juni       | Bersuch Blake gegen Niebla                        | 365   |
| 12 Juni       | Blate schifft sich nach Cadir ein                 | 365   |
| 9 August      | Miederlage Blake's in Grenada                     | 365   |
| 10- August    | Miederlage seiner Meiterei                        | 365   |
|               | Gallizien. Leon. Afturien. Cantorilbes. Porllers  | 566   |
| 23Jun.2.10Ili | Gesechte von Bennavibes, Villamar und Aftorga     | 366   |
| 25 August     | Schlacht bei Afforga                              | 566   |
|               | Einschließung von Ciudad Rodrigo                  | 566   |
| 12 September  | Bereinigung Marmont's und Dorsennc's bei Talnames | 366   |
|               | Aushebung der Blokade von Ciudad Rodrigo          | 366   |
|               | Gesecht an der Azava                              | 367   |
|               | as of the hat of office he office                 | .5.6  |

| 1811            |                                                   | Seite |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------|
| 19 Dotober      | Bill gegen Girard. Ueberfall zu Arrono del Molino | 367   |
| 3 2             | Ballafteres nach Sibraltar guruckgetrieben        | 368   |
| 13 Oftober      | Landung ber Englander bei Tarifa                  | 368   |
| 5 November      | Gesecht bei Bornos                                | 368   |
| 25 — 30 Nov.    | Rückzug von Ballasteros nach Gibraltar            | 568   |
| 20Dez. = 5 Jan. | Bergebliche Belagerung von Tarifa                 | 368   |
| 1812            | Sferret                                           | 368   |
| 9 Januar        | Katalonien. Arragon. Balencia. Eroberung von Ba   |       |
| ,               | laguer                                            | 368   |
| 31. Januar      | Gefecht bei Checa                                 | 368   |
| 20 Andri        | Wergeblicher Versuch Campo Verbe's gegen Montjun  | 368   |
| 10 April        | leberfall von Figueras durch Noviras — Martinez   | , 369 |
| 3 Mai           | Versuchter Entsas durch Campo Verde               | 369   |
| 19 Hugust       | Wiedereinnahme von Figueras.                      | 369   |
| 15 April        | Ueberfall von Puncerda                            | , 369 |
| 1               | Decaen, an Macdonald's Stelle, Oberbefehlshaber i | n     |
|                 | Kata!onien '                                      | 369   |
| 4 Mai           | Belagerung von Tarragona durch Süchet             | 367   |
| 29 Mai          | Erstärmung des Forts Oliva                        | 370   |
| 12 Juni         | Erstürmung der Unterstadt von Tarragona           | 371   |
| 28 Juni         | Erstürmung der Oberstadt. Contreras               | 371   |
| 13 Juli         | Zerstreuung von Campo Werde's Truppen             | 372   |
| 24 Juli         | Erstürmung des Montserrat                         | 372   |
| 16 Peptember    | _                                                 | 372   |
| 29 Eeptember    | Telagerung von Murviedro                          | 375   |
| 10 Oftober      | Einnahme von Oropesa                              | 573   |
| 25 Oftober      | Schlacht von Murviedto                            | 373   |
| 26 Oftober      | Einnahme von Murvledro                            | 373   |
| 12 Oftober      | Eroberung von Bellpuig durch d'Eproles            | 574   |
| 26, Ottober     | Gesecht bei Puncerda                              | 374   |
| 16 Oktober      | Ueberfall von Calatapud                           | 374   |
| 17 Oktober      | Gefecht bei Aperbe                                | 374   |
| 4 Oftober       | Ueberfall von Jgualada                            | 374   |
| 2 Lievember     | Einnahme der Vorstadt Serrand von Valencia        | 374   |
| 26 Dezembet     | Uebergang der Franzosen über den Guadalaviar. B   | Cs -  |
| 4 22 49         | Jagerung von Valencia                             | 574   |
| 9 Jan. 1912     | Einnahine von Valencia,                           | 375   |
|                 | Cortes                                            | 375   |
| 1 Nanuar        | Beschluß über den Arieg gegen Frankreich          | 576   |

| 1811           |                                                                                                                           |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 August      | Verfaffungsentwurf                                                                                                        | Seit |
| 17 auguis      | Deutichland                                                                                                               | 376  |
|                | Verhältnisse mit Rußland                                                                                                  | 376  |
| 16 Juni        | M. B's Aeußerungen gegen den geschgebenden Körper                                                                         | 379  |
| 29 Juli        | Aleuserungen Montalivet's                                                                                                 | 580  |
| 20 Dezember    | Neue Konstription von 120,000 Mann                                                                                        | 380  |
| 20 Mai         | Geburt des Königs von Rom                                                                                                 | 580  |
| 9 Juni         | Zause desselben                                                                                                           | 380  |
| 30 Juni        | Acufierungen N. W's                                                                                                       | 58   |
| 2:4 Juni       | Reise N. B's an die Kussen bes Kanals                                                                                     | 381  |
| 1960t : 11 Nov | ** ** ** **                                                                                                               | 581  |
|                | Savary Polizeiminister, statt Fouché Maret, Minister<br>ber auswärtigen Angelegenheiten. Darü; Staatse<br>geheimschreiber | 382  |
| 23 Midrs       | Beschluß N. B's aber Runkelraben und Waidbau                                                                              | 382  |
| 24 Mars        | über Errichtung von Schiffsartheschulen                                                                                   | 388  |
| 7. Mai         | Preise für die Ersindung neuer Maschinen                                                                                  | 389  |
| 18 Ottobet     | Vereinigungeorden                                                                                                         | 383  |
| 18 April       | Depaktement der Lippe                                                                                                     | 383  |
|                | Widerspenstige Konskribsete.                                                                                              | 583  |
| 29 Juni        | Deffentlicher Unterricht                                                                                                  | 583  |
| 200            | Verhaltnisse mit dem Pabste                                                                                               | 204  |
| 25 April       | Berufung einer Nationalkirchenversammlung nach Paris                                                                      | 384  |
| 27 April       | Mogeoronete an den Pabst nach Savona                                                                                      | 385  |
| 19 Mai         | Unterhandlungen                                                                                                           | 585  |
|                | Seid, Vorsiger der Kirchenversammlung                                                                                     | 385  |
| 17 Juni        | Erdffnung der Sinungen desselben                                                                                          | 386  |
| 16 Junt        | Meußerungen D. B's in dem geschgebenden Rorper                                                                            | 586  |
| 29 Juni        | Erklärung Montalivet's ebendaselbst                                                                                       | 386  |
| 20 Juni        | Botschaft an die Kirchenversammlung                                                                                       | 386  |
| 26 Juni        | Verhandlungen in berfelben                                                                                                | 387  |
| to Juli        | Bericht des Ausschusses derselben                                                                                         | 388  |
| 10 Juli        | Aushebung der Kirchenversammlung                                                                                          | 589  |
| 12 Juli        | Berhaftung breice Bischofe                                                                                                | 389  |
| e7 Jali        | Reue Verhandlungen. Arukerungen Bigot's de Preas                                                                          |      |
| e Otmana       | meneu. Neuer Geschentwurf                                                                                                 | 589  |
| 5 August       | Wiedererdffnung der Kirchenversammlung                                                                                    | 590  |
| 5 Muquit       | Unnabme des Wesesentwurfs                                                                                                 | 200  |

| 1811          | ,6                                                  | seite |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 20;22 August  | Gendung von Abgeordneten nach Savona. Erfolg ber:   |       |
|               | felben                                              | 391   |
| 2 Oftober =   | Beendigung der Kirchenversammlung                   | 391   |
| 1812          |                                                     |       |
|               | Berhaltnisse mit Rußland                            | 391   |
| 19 Dcz. 1810  | Ufas über ben fremden Kandel                        | 393   |
|               | Spannung mit Frankreich                             | 393   |
|               | Ruftungen Rugland's                                 | 394   |
| 16 Gept. 1811 |                                                     | 394   |
| 24 Februar    | Bundniß zwischen Frankreich und Preußen             | 394   |
| 24 Februar    | Erste besondere Ueberginkunft mit Preußen           | 595   |
| 24 Februar    | Zweite besondere Uebereinfunft mit bemfelben        | 396   |
| 5 Mars        | Bestätigung von Preußen                             | 597   |
| 14 Mars       | Bundnig mit Desterreich                             | 397   |
| 10 Mars       | Maret's Bericht über Die Scercchte                  | 398   |
| ~             | Prufung desselben                                   | 400   |
| 17 April      | Feledensantrag N. W's an England                    | 402   |
| 23 April      | Antwort England's                                   | 402   |
| 21 April      | Erklarung England's über die Seerechte              | 403   |
| Fetr. 1811    | Unterhandlungen zwischen Frankreich und Rußland     | 405   |
| 25 April      | Beschwerden N. B's                                  | 405   |
| 30 Upril      | Antwort Kurafin's                                   | 404   |
| 7 Mai         | Fernere Erklärung desselben                         | 405   |
| 9 Mai         | Antwort Maret's                                     | 405   |
| 10 Mai        | Abreise Marct's nach Dresden                        | 405   |
| 11 Mai        | Kurakin verlangt seine Vasse                        | 405   |
| 20 Mai        | Aeußerungen Maret's gegen Lauriston                 | 405   |
| 8 Juni        | Laurisson wird die Erlaubniß zur Abreise nach Wilna |       |
|               | verweigert                                          | 406   |
| 12 Juni       | Beschwerden Lauristons                              | 4.06  |
| 28 Wiai       | Sendung Narbonne's nach Wilna                       | 406   |
| 12 Juni       | Ertheilung der Passe an Aurafin                     | 406   |
|               | Schweden. Verhaltnisse mit Frankreich. Alquier      | 407   |
| 27 Jan.       | Neberfall von Schwedisch-Pommern durch Friant       | 408   |
| 6 Mars        | Entwaffnung und Gefangennehmung der Truppen         | 408   |
|               | Forderungen N. B's an Schweden. Ranke               | 409   |
| 24 Marz       | Bundniß zwischen Rufland und Schweden zu Peters,    |       |
|               | burg                                                | 410   |

| -01-          | 6                                                     | 20100    |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 18 Juli       | Frieden gu Drebroe zwischen Schweben und England      | 410      |
| 18 Juli       | Frieden zwischen England und Rufland                  | 410      |
| 28 Mai        | Frieden zwischen Rugland und der Pforte zu Rudschuf   | 410      |
| 14 Juli       | besidtigt                                             | 410      |
| 8 Juli        | Bundnig zwischen Rugland und Spanien ju Weliti'       |          |
| 1             | Lufi                                                  | 410      |
| 10 Marz       | Bericht Clarke's über die Nationalgarden              | 411      |
| 13 Dides      | Sengtuskonfult über die Errichtung von 100 Kehorten   | 411      |
| 28 Mdrz       | Kriegenbereinfunft mit ber Schweiß                    | 412      |
| ,             | Ruffungen bes Rheinbundes. Polen                      | 4.12     |
| Mai           | Bewegungen der Franzosen                              | 413      |
|               | Rüftungen der Russen                                  | 415      |
| 21 : 28 April | Alexander zu Wilna                                    | 415      |
| 9 Mai         | Abreise N. B's von St. Cloud                          | 415      |
| 16 Mai        | Unkunft deffelben zu Dreiden                          | 413      |
|               | Aufenthalt daselbst                                   | 415      |
| 29 Mai        | Abreise von Dresden                                   | 416      |
|               | Polen                                                 | 416      |
| -18 Juni      | N. B. zu Thorn                                        | 417      |
| 20 Juni       | ju Gumbinnen                                          | 417      |
| 22 Juni       | Drohung gegen Rußland                                 | 417      |
|               |                                                       |          |
|               | and the second second                                 |          |
|               | Sechste Abtheilung.                                   |          |
| Bon bem !     | Unfange bes ruffischen Krieges, bis zur Th            | 110 Hz   |
|               |                                                       | t QIII s |
| entja         | gung Buonaparte's. Von 1812 bis 1814.                 | -        |
| •             | Zustand des frangdsischen Heers                       | 417      |
| 22 Juni       | Aufruf N. B's aus Wilkowiskt                          | 418      |
| Juni          | Eintheilung und Stellung bes Beers                    | 419      |
|               | Stellung der Ruffen                                   | 4.20     |
| 45,125 Juni   | Uebergang über ben Niemen bei Kowno                   | 420      |
| 25 Juni       | Erlegserklarung Alexander's                           | 421      |
| 26 Juni       | Uebergang N. B's über die Willa                       |          |
| 28 Juni       | Einzug deffelben in Wilna                             | 421      |
| 26 Juni       | Außerorbentlicher Reichstag zu Warschau               | 421      |
| 28 Juni       | Allgemeine Konfoderation. Wiederherstellung des Konig | 421      |
| A Maille      | magement Konfocention. Softet hethermin bes Hollist   |          |

reichs Polen .

Bermaltungsausschuß zu Wilna

ı Juli-

#### HIVXXX

| 1813           |                                                    | Geite |
|----------------|----------------------------------------------------|-------|
| 8 Juli         | Abgeordnete ber allgemeinen Konfideration zu Wilna | 8     |
|                | Wybicki. Antwort N. B's                            | 422   |
| 14 Juli        | Beitritt Litthauen's zur allgemeinen Konfoberation | 422   |
| in Juli        | Frangbsische Kriegsberichte                        | 423   |
| s Juli         | Ruckzug der Ruffen, Gefecht mit Murat              | 423   |
| 8 Juli         | Barclan de Tolly bei Driffa                        | 424   |
| 50 Juni        | Marsch von Doktorow                                | 424   |
| 30 Juni        | Bug von Bagratton gegen Minet                      | 424   |
| 7 Juli         | Treffen bei Karelisschi                            | 424   |
| 8 Juli         | und Romanow 7                                      | 424   |
| 23 Juli        | Treffen bei Starol Buchom                          | 425   |
| 6 August       | Bereinigung ber ruffischen Armeen bet Kajann       | 425   |
|                | Kamensky '                                         | 485   |
|                | Schwarzenberg's Zug gegen Minsk                    | 426   |
| 27 Juli        | Gesecht bei Kobrnn                                 | 426   |
| si Juli        | Bereinigung Schwarzenberg's und Rennier's bei Snow |       |
|                | Donauarmee                                         | 426   |
| 10 Juli        | Aufbruch N. B's von Wilna                          | 426   |
| 19 Juli        | Rackzug Barclan de Tolly's nach Witepet            | 427   |
| 18 Juli        | Gesecht bei Danaburg                               | 437   |
| 23 Juli 🔠 🐰    | Gescht bei Bescenkowicze                           | 427   |
| 25, 26 'Juli   | Gesechte bei Ostrowno                              | 427   |
| 27 Juli        | Ruckzug Barcian be Tolly's nach Smolense           | 428   |
| 28 Juli        | N. B's Heerlager zu Witepst                        | 428   |
| 21 August      | Gefecht bei Russana                                | 428   |
| 12 August      | Schlacht bei Korodezka                             | 438   |
| 16 August      | Gesecht bei Divin                                  | 429   |
| 18 Juli        | Gesecht bei Eckau                                  | 429   |
| 30 Juli        | Einnahme von Dünaburg                              | 429   |
| 32 Juli        | Macdonald zu Jakobsstadt                           | 429   |
|                | Port, Beschlehaber der preußischen Hulsbarmee      | 429   |
| 23 August      | Gesecht bei Dalenkirchen                           | 450   |
| 30 Juli        | Gesecht bei Jakubowo                               | 450   |
| 313uli. 1 Mug. | Schlacht an der Driffa                             | 430   |
| 17 18 August   | Schlacht bel Polosk                                | 430   |
| sa August      | Gesicht bei Blalo                                  | 431   |
|                | Logi N. B's                                        | 431   |
|                | Starte N. W's und ber Ruffen                       | 432   |

| 1812         |                                               | Geite |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|
| 18 Just      | Aufruf Alexander's aus Polosk an bas Polk und | bie   |
|              | Stadt Moskau                                  | A32   |
| 8 August     | Sesecht bei Jukowo                            | 454   |
| 23 August    | Uebergang N. B's über ben Onepr               | 434   |
| 14 August    | Gefecht bei Krasnoi                           | 434   |
| 16 August    | N. B. vor Smolensk                            | 434   |
| 17 18 August | Schlacht von Smolensk                         | 435   |
| 19 Tugust    | Treffen bei Bolontina                         | 436   |
| 30 August    | N. B. zu Wiasma                               | 436   |
| 29 August    | Kutusow, Oberbeschlähaber                     | 437   |
| 1 September  | Stellung zu Borodino. R. B. ju Gzatsk         | 437   |
| 5 September  | Gesecht bei Somenowka                         | 438   |
| ? September  | Schlacht von Borodino                         | 439   |
| 12 September | N. B. zu Peselina                             | 441   |
| 13 September | Råcksug Kutusow's durch Moskau                | 441   |
|              | Rostopschin. Moskau                           | 442   |
| 14 September | Einzug ber Franzosen in Moskau                | 444   |
| 15 September | Einzug D. B's in Mostau. Feuersbrunft         | 445   |
| 16, 17 Scpt, | Grand                                         | 446   |
|              | Planderung                                    | 448   |
|              | Stimmung bes Volks                            | 449   |
|              | Maagregeln N. B's zu Moskau                   | 449   |
| 5 Oktober    | Unterhandlungen N. B's mit Kutusom            | 452   |
| 18 September | Stellung Kutusow's                            | 453   |
| 29 September | Gefecht bei Czerikow                          | 454   |
| 10 Oftober   | Erfturmung von Wereja                         | 454   |
| 8 Oftober    | Kutusow zu Tarutina                           | 455   |
| 18 Oftober   | Gesecht bei Tarutina                          | 456   |
| 19 Oktober   | Aufbruch N. B's von Moskau                    | 456   |
| 22 Oftober   | Winzingerode zu Moskau - gefangen             | 457   |
| 22 Oftober   | Abzug Mortier's aus Mostau                    | 457   |
| 23 Oftober   | Einzug Ilowaiski's in Moskau                  | 458   |
|              | Marsch N. B's                                 | 458   |
| 24 Oftober   | Treffen bei Molop Jaroslawes                  | 459   |
| 25 Oktober   | Rückzug von Borowsk                           | 459   |
| 20 September | Ankunft Tschitschagow's am Stye               | 460   |
| 14 September | Gesecht bei Glust                             | 460   |
| 18 Oftober   | Marsch Tschitschagow's                        | 460   |
| 2 November   | Gefecht bei Stimpation                        | 161   |

|    | 1812          | @                                              | seite |
|----|---------------|------------------------------------------------|-------|
|    | 13. 15 Novem. | Gesechte bei Rudnia und Wilkowisky             | 461   |
| ,  | 21 November   | Gesecht bei Borissow                           | 461   |
|    |               | Stellung Tschitschagow's an ber Berefina       | 461   |
|    | 29. 30 Gept.  | Gesecht bei Ruhenthal                          | 462   |
|    | 18 Ottober    | Gesecht bei Jarewitsch und Belema              | 463   |
| ł  | 19. 20 Oft.   | Schlacht bei Polozi                            | 464   |
|    | 31 Oftober    |                                                | 464   |
| •  | 7 November    | Einnahme von Witepst                           | 464   |
|    | 14 November   | Gesecht bei Smolnja                            | 465   |
|    | 63            | Ruckzug Victor's und Oudinot's                 | 465   |
|    | 26 Oftober    | Ruckzug N. B's von Borowst. Verfolgung         | 465   |
|    | 1 November    | N. B. zu Wiasma                                | 466   |
|    | 3 November    | Gesecht bei Wiasma                             | 466   |
| ź  | 6 November    | Strenge Kalte                                  | 467   |
| ė, | 8 November    | Beauharnois, Uebergang über ben Wop            | 467   |
|    | 10 November   | Augereau bei Liachowo gefangen                 | 468   |
|    | 10 November   | N. B. zu Smoleusk                              | 468   |
|    | 13 November   | Rackaug von Smolensk                           | 469   |
|    | 16 Movember   | N. B. zu Krasnoi                               | 470   |
|    | 17 November   | Gefecht bei Krasnoi mit D. B. und Davouft      | 470   |
|    | 18 Nevember   | mit-Nep                                        | 470   |
|    | 18 November   | liebergang D. B's über ben Onepr bei Oreja     | 471   |
|    | 24 Movember   | Vereinigung mit Dudinot, Victor und Dombromety |       |
|    |               | bei Borissow                                   | 472   |
|    | ~             | Marsch der Russen                              | 472   |
|    | 23 November   | Gefecht bei Borissow                           | 472   |
|    | 24 November   | Gefecht bei Cholopeniczi und Baturi            | 472   |
|    | 25 November   | N. B. zu Borissow                              | 472   |
|    | 26 Movember   | N. B. zu Studzianca                            | 475   |
|    | 26 : 28 Nov.  | Uebergang über die Vercsina                    | 475   |
|    |               | Flucht von der Beresina nach Wilna             | 474   |
|    | 2 Dezember    | N. B. zu Molodeschno                           | 475   |
|    | 4 Dezember    | N. V's Entweichung von der Armee               | 475   |
|    | 7 Dezember    | Ankunft zu Wilna                               | 476   |
| 2  | 10 Dezember   | zu Warkhau                                     | 476   |
|    | 18 Desember   | zu Paris                                       | 476   |
|    | ,             | Lage des Heers                                 | 477   |
|    | 7 Dezember    | Osmiana. Loison                                | 480   |
|    | 9 Dezember    | Anfunft der Blachtlinge zu Wilna               | 481   |

| 1812         |                                             |      | Seite |
|--------------|---------------------------------------------|------|-------|
| 10 Desember  | Ruckzug nach Kowno                          |      | 481   |
| 12 Dezember  | Anfunst der Flüchtlinge zu Kowno            |      | 481   |
| 17. 18 Des.  | Marat zu Königsberg und Gumbinnen           |      | 482   |
| 24 Dezember  | Heerlager Kutusow's zu Wilna                |      | 482   |
| 30 Dezember  | Schwarzenberg zu Pultusk                    |      | 482   |
| 28 Dezember  | Gesecht bei Piktuponen                      |      | 483   |
| 30 Dezember  | Uebereinkunst auf der Poscherungschen Mable | •    | 483   |
|              | Spanien                                     |      | 483   |
|              | Montbran. Alicante                          |      | 434   |
| 10 Januar    | Belagerung von Ciudad Rodeigo.              | •    | 484   |
| 19 Januar    | Erstilrmung beffelben                       |      | :484  |
| 4 Januar     | Gesecht bei Altafalla                       |      | 485   |
| 28Januar     | Eroberung von Peniscola                     |      | 486   |
| 25 Mars      | Belagerung von Badajos '                    |      | 487   |
| 6 April      | Erstürmung desselben                        | 0    | 488   |
|              | Bewegungen Wellington's gegen Marmont       |      | 488   |
| 1            | Kleiner Krieg der Guerillas                 | ,    | 489   |
| 19 Mars      | Einnahme von Almaraz                        | ,    | 490   |
| 2 Juni       | Gesecht bei Bornos                          | , 69 | 491   |
| 17 Juni      | Einnahme von Salamanca                      |      | 491   |
| 18 Juli      | Gesecht bei Castrejon                       |      | 492   |
| 22 Juli      | Schlacht bei Salamanca oder los Arapiles    |      | 493   |
|              | Bewegungen Josephis                         | 1    | 494   |
| rr Andnit    | Gesecht zu. Majalahonda                     |      | 495   |
| 12 Andalt    | Einzug Wellington's in Madrid               |      | 495   |
| 16 Lugust    | Rackzug Joseph's von Toledo                 |      | 495   |
| 25 August    | Aushebung der Belagerung von Cabix          |      | 496   |
|              | Ruckzug Souit's aus Andalusien              | ,    | 496   |
|              | Kleiner Krieg der Guerillas                 | •    | 496   |
| 21 August    | Gesecht bei Zarnosa                         |      | 497   |
| 27 Lugust    | Einnahme von Bilbao                         | **   | 497   |
| 21 Juli      | Gesecht bei Castalla                        | 1    | 498   |
| Movember     | Bentink zu Alicante                         |      | 498   |
| 2 Nevember   | Gesecht bei Vich                            |      | 498   |
| 7 November   | Wellington zu Vulladolid                    |      | 499   |
| 20 September | Belagerung von Burgos                       |      | 499   |
|              | Zug von Soult und Clauzel                   | gar. | 500   |
| 21 Oftober   | Aushebung der Belagerung von Burgos         |      | 500   |
| 29 Oktober   | Rackzug Wellington's                        | ,    | 500   |

| 1812           |                                                     | Seite  |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 1 November     | Einnahme von Mabrid burch bie Franzosen             | 501    |
| 25 September   | Wellington, Oberbefehlshaber der spanischen Seere   | 502    |
| 23 Januar      | Neue Regentschaft zu Cadir                          | 502    |
| 18 Midra       | Verfassung der Cortes                               | 503    |
| 23 Mdr3 -      | Versammlung der ordentlichen Cortes                 | 504    |
|                | Seetrieg                                            | 505    |
| 4 August 1811  | Einnahme von Batavia                                | 505    |
| ****           | Innere Verhaltnisse von Frankreich                  | 506    |
| 4 Mai          | Verfügungen über den Kornhandet                     | 506    |
| 19 Januar      | Ministerium des Handels und der Manufakturen        | 506    |
| 26 Nuguft 1811 | Gesetze über die Auswanderung                       | 506    |
| 23 Oftober     | Verschwörung von Malet                              | 507    |
| 1815           |                                                     |        |
| 20 Des. 1812   | Aeußerungen N. B's gegen Lacepede                   | 512    |
| 14 Febr.       | und bei Eröffnung bes gesetgebenden Korpers         | 512    |
| 26 Januar      | Berichte von der großen Armee                       | 513    |
| 20 Juni        | Pius der 7te zu Vontainebleau                       | 514    |
| 25 Januar      | Neues Konfordat,                                    | 515    |
| 13 Tebruar _   | bem Genate mitgetheilt                              | 516    |
|                | Ruftungen. Kohorten                                 | 517    |
| 9 Januar       | Bericht Maret's                                     | 518    |
| 10 Januar      | Meußerungen von Regnaud de St. Jean d'Angelp        | 519    |
| 11 Januar      | Senatuskonsult über die Aushebung von 350,000 Mani  | n 519. |
| 16 Marz        | Finanzen                                            | 520    |
| 2. 5 Februar   | Regentschaft von Warie Luise                        | 520    |
| 3 Januar       | Macdonald zu Königsberg                             | 521    |
| 4 Januar       | Einnahme von Königsberg                             | 521    |
| 16 Januar      | Eugen Beauharnois, Oberbesehlshaber ber Armee       | 521    |
| 8 Februar      | Miloradowitsch in Warschau                          | 522    |
| 7 Februar      | Einnahme von Pillau                                 | 522    |
| 13 Februar     | Gefecht bei Kalisch                                 | 522    |
| 12 Februar .   | Gefecht bei Zieke                                   | 522    |
| 28 Januar      | Friedrich Wilhelm nach Breslau                      | 523    |
| 21 Februar     | Beauharnois zu Verlin                               | 523    |
| + Mdrz         | Ruffen zu' Berlin                                   | 523    |
|                | Werhaltnisse Preußen's zu Frankreich, seit dem Frie | 3      |
|                | den von Tilsit                                      | 524    |
| 9. 11 Februar  | Aufruse von Port                                    | 552    |

| 1813       |                                                                                 | Geite |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5 Februar  | Freiwillige Idger. Blücher. Freischaaren                                        | 532   |
| 28 Februar | Bundnis zu Kalisch zwischen Rusland und Preußen                                 | 533   |
| 10 Marz    | Orden des eisernen Kreuzes                                                      | 533   |
| 17 Mdrg    | Aufruf Friedrich Wilhelm's an fein Bolt                                         | 533   |
| 17 Mides   | Errichtung ber Landwehr                                                         | 535   |
| 21 April   | Landsturmbordnung                                                               | 535   |
| so Mars.   | Aufhebung des Kontinentalsostems                                                | 555   |
| 16 27 Mdrz | Kriegserklarung gegen Franfreich                                                | 535   |
| 1 April    | Antwort Maret's                                                                 | 535   |
| 1 April    | Bericht beffelben an N. B.                                                      | 535   |
| 3 April    | Neue Aushebung von 180,000 Mann                                                 | 536   |
| 3 April    | Heußerungen Defermon's                                                          | 536   |
| 50 Midra   | Neugerungen des Monitors                                                        | . 537 |
| i Apeil    | Pustebung der Verfassung in den hanseatischen Depe                              | irs . |
| 24 Februar | Aufstand zu Hamburg                                                             | 537   |
| 18 Mes     |                                                                                 | 537   |
| 15 Mari    | Besegung von Hamburg burch Tettenborn<br>Elbübergang Morand's bei Zollenspieker | 537   |
| 12 Mdes    |                                                                                 | 537   |
|            | Unruhen zu Duffelborf, Oldenburg und Barel                                      | 538   |
|            | Stimmung der Preußen                                                            | 538   |
| •          | Deffentlicher Geist in Deutschland                                              | 539   |
|            | Streitfraste der Russen                                                         | 540   |
| 5. 7 Mars  | und Préußen                                                                     | 541.  |
| a Midra    | Gesechte bei Belgig und Juterbock                                               | 543   |
| 4 Mdrz     | Rückzug Beaubarnois's über die Elbe                                             | 543   |
| 14 19 Márz | und hinter die Saale                                                            | n 545 |
| S Mars     | Rückzug Davoust's von der obern Elbe                                            | 543   |
| danna C.   | Aufruf Autusow's von Kalisch Zug Blächer's und Winzingerode's an die Elbe       | 543   |
| 17 Mdrs    | Einnahme von Oresden                                                            | 544   |
| 6 Márz     | Bersuchter Elbübergang bei Werben                                               | 544   |
| i Mara     | Elbübergang bei kenzen                                                          | 544   |
| April      | Gefecht bei kuneburg                                                            | 544   |
| April      | Gesecht bei Möckern                                                             | 544   |
| n Márz     |                                                                                 | 546   |
| 12 April   | Beseing von Leipzig burch die Preußen Gesecht bei Langensalze                   | 546   |
| 12 April   | Gesecht bei Wanfried                                                            | 546   |
| 15 April   | Blocher zu Pegau                                                                | 546   |
| 25 April   | Russische Hauptarmee an der Elbe                                                | 546   |
| -4.04      | Juliance Pauliantee au des Eide                                                 | 546   |

#### XXXXIV

| 1813       | •                                                 | sette |
|------------|---------------------------------------------------|-------|
| 23 April   | Tod von Kutusow                                   | 546   |
| 24 April   | Allerander und Friedrich Wilhelm zu Dreiden       | 546   |
| is April   |                                                   | 546   |
| 21 April   | Einnahme von Spandau                              | 546   |
| mara       | Mustungen Frankreich's                            | 547   |
| Upril      | Bewegungen des frangbfischen Heers                | 548   |
| 30 Marz    | Marie Luise Regentin                              | 548   |
| 15 April   | Abreise N. B's von St. Cloud                      | 548   |
| 17 April   | N. W's zu Mainz                                   | 549   |
| 25 April   | Ankunft N. B's zu Ersurt                          | 549   |
|            | Wordringen ber Franzosen gegen die Elbe           | 549   |
|            | Lage der Verbandeten                              | 550   |
| 30 April   | Gesecht bei Halle                                 | 550   |
| 29 April   | Gefecht bei Weissenfels                           | 551   |
| 1          | Plan der Franzosen                                | 550   |
| 1 Mai      | Bewegungen beider Heere                           | 551   |
| 1 Mai      | Uebergang der Franzosen über die Saale            | 551   |
| 1 Mai      | Gesecht bei Poserna                               | 551   |
| 2 Mai      | - Gescht bei Rackmarsborf. Lauriston zu Leipzig   | 551   |
| 2 Mai      | Schlacht bei Groß: Görschen                       | 551   |
| 2 Mai      | Gefecht bei Halle                                 | 555   |
| 8.117ai    | Französischer Kriegsbericht über die Schlacht,    | 555   |
| 3 Mat      | Ruckzug der Berbundeten                           | 556   |
| 5 · 9 Mai  | über die Elbe                                     | 556   |
| 8 Mat      | M. B. zu Dresben                                  | 556   |
| 12 Mai     | Rückfehr des Königs von Sachsen nach Dresben      | 557   |
| 14 Mai     | Elbübergang der Franzosen bei Dresden             | 557   |
| · 11 Mai   | Gefecht bei Bischosswerda.                        | 55?   |
| 12 Mai ;   | Gefecht am Kapellenberge                          | 557   |
| ort.       | Verstärtung der beiden Heere                      | 558   |
| 23 Mai     | Erklarung des Monitors über einen Kongres zu Prag | 559   |
| 18, Mgi    | Ausbruch N. B's aus Dresden                       | 560   |
| 19 Mai     | Gesecht bei Königswarthe                          | 560   |
| 20. 21 Mai | Schlacht bei Baußen und Wurschen                  | 561   |
| 22 Mai     | Angeordnetes Siegesbenkmahl auf dem Mont Cenis    | 564   |
| 22 Mai     | Aufruf Friedrich Wilhelm's                        | 564   |
| 31 Mai     | Bitdung des Landsturms und der Landwehr           | 564   |
| 22 Mai     | Vewegungen N. B's                                 | 565   |
| 22 Mai     | Dúroc's Tod                                       | 565   |

XXXXX

| 1913       |                                                   | Geit  |
|------------|---------------------------------------------------|-------|
| 26 Mai     | Gefecht bei Hannau                                | 560   |
| 1 Juni     | Besetzung von Breslau                             | - 56  |
| 4 Juni     | Gefecht bei Luckau                                | 56    |
| 24 Mai     | Gesecht bei Konnern                               | 568   |
| 19 Mai     | Gesecht bei Dahme                                 | 568   |
| so Mai     | Gesecht bei Halberstadt                           | 568   |
| 7 Juni     | Czernitschem's Zug gegen Leipzig                  | 568   |
| April. Mai | Lage der Dinge an der Niederelbe                  | 569   |
| 9 Mai      | Angriff auf Wilhelmsburg                          | 569   |
|            | Berhaltnis von Danemart                           | 579   |
| 19 Mai     | Abzug Tettenborn's von Hamburg                    | 570   |
| zo Mai     | Einnahme von Hamburg                              | 579   |
| 5 Juni     | und Lübeck durch die Franzosen                    | 570   |
| 1 Juni     | Vorldufiger Waffenstillstand                      | 571   |
| 4 Juli     | Waffenstillstand von Poischwis                    | 571   |
| 26 Juli    | Nebereinfunst zu Neumarkt                         | 572   |
| 10 Juli    | Buonaparte zu Dresden                             | 572   |
| e Juli     | Acuferungen D. B's                                | 573   |
| 29 Mai     | Bug von Lupow's Freischaar                        | . 574 |
| 17 Juni    | Ueterfall derselben bei Kigen                     | 574   |
| 4 Juni     | Zug von Kolonib                                   | 575   |
| 3 Marz     | Bandniß zu Stockholm zwischen England und Schweb  |       |
| Mai .      | Landung der Schweden in Pommern und Mecklenburg   | - 1 - |
| 10 Juli    | Bundnig zwischen Frankreich und Danemark zu Koppe |       |
|            | hagen                                             | 576   |
| Mars _     | Sendung Bubna's nach Paris                        | 577   |
|            | Unterhandlungen swischen Desterreich und R. B.    | 577   |
| 1 Juni     | Abreise Franz'ens von Wien                        | 578   |
| 30 Juni    | Uebereinkunft zu Dresden über einen Kongreß       | 579   |
| 12 Juli    | Kongreß zu Prag                                   | 579   |
| 18 Juli    | Ankunft Caulaineourt's zu Prag                    | 580   |
| g gaguft   | Franzdsische Erklarung                            | 580   |
| 15 August  | Beendigung des Kongresses                         | 580   |
| 12 August  | Kriegserklarung von Desterreich gegen D. B.       | 581   |
| 5. Ottober | Bemerkungen des Monitors darüber                  | 581   |
| 18 August  | Antwort Maret 8                                   | 582   |
| ar Andrig  | Gegenerklarung der Verbandeten                    | 582   |
|            | Lage ber Verbundeten                              | 582   |

| 1913          |                                                       | Seite |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 27 Juli       | Beitritt Desterreich's zu dem Bunde zwischen Preußen  | ,     |
| ,             | und Rußland                                           | 583   |
| 14. 15 August | Die verbündeten Monarchen su Prag. Moreau             | 584   |
| ~             | Lage N. B's                                           | 584   |
|               | Reisen N. B's während des Waffenstillstandes          | 586   |
| 1 .           | Rüstungen N. B's                                      | 587   |
| 15 August     | Abreise N. W's von Dresden nach Schlessen             | 588   |
| 10 August     | Auffündigung des Waffenstillstandes durch die Berbuns |       |
|               | deten. Plan derselben                                 | 589   |
| 15. 16 August | Uebergang Blücher's über die Kathach                  | 590   |
| 19 August     | Gescht bei Siebeneichen                               | 591   |
| 19 August     | Pontatowsti's Einmarich in Bohmen                     | 591   |
| • •           | Bewegiingen Blücher's                                 | 391   |
| 23 August     | Geschte bei Goldberg und Liegnit                      | 591   |
| 4             | Rucklug N. B's nach Dresden                           | 592   |
| 26 August     | Schlacht an der Kahbach                               | 592   |
| 27: August    | Gefecht bei Goldberg                                  | 593   |
| 28 August     | Nebergang Blücher's über die Kathach                  | 593   |
| zo August     | Gefecht bei Lowenberg                                 | 594   |
| p *           | Bewegungen der Nordarinee                             | 594   |
| 41 August     | Gefechte bei Trebbin und Nusborf                      | 595   |
| 25 Andalt -   | Gesecht bei Großbeeren                                | 595   |
| 28 August     | Gesecht bei Luckau                                    | 595   |
| 27 August     | Gefecht bei Lubnit                                    | 596   |
| 20 थापनपृष्टि | Gefecht bei Lauenburg                                 | 596   |
| 23 August     | Einnahme von Schwerin durch Davoust                   | 596   |
| 3 Geptember   | Ruckzug Davoust's an bie Stecknik                     | 597   |
| 21 August     | Aufbruch Schwarzenberg's aus Bohmen                   | 597   |
| ez August     | Gesecht bei Gleshübel                                 | 597   |
| 26. 27 August | Schlacht bei Dresden                                  | 598   |
| 29. 30 August | Schlacht bei Kulm                                     | 600   |
| 6 September   | Schlacht bei Interbock und Dennewit                   | 602   |
| 9 September   | Rückzug Nenis über die Elbe                           | 603   |
| 16 September  | Gefecht an der Göhrde                                 | 604   |
| 2 September   | N. B's Zug nach Schlessen                             | 504   |
| 8 September   | Gesecht bei Dohna                                     | 605   |
| 17 September  |                                                       | 606   |
| 12 September  | Neuer Jug N. B's gegen Blücher                        | 606   |
| 94 September  | Ruckfehr N. W's nach Oresden                          | 607   |

| 1813         |                                                       | Seite |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 25 September | Unkunft Benningsen's zu Zittau                        | 607   |
|              | Aleiner Krieg: Streifzüge der Berbunbeten             | 607   |
|              | - Buge Mensdorf's, Fabed's und Scheiter's un          | h .   |
|              | Thielemann's                                          | 608   |
| 19 September | Gesecht bei Merseburg                                 | 608   |
| 24 September | Gesecht bei Altenburg                                 | 60g   |
| 28 September | Gesecht auf der Oberlodlaer Seibe                     | - 6ng |
| 30 September | Einnahme von Kassel durch Czernitschem                | 610   |
|              | Bewegungen der Mordarmee                              | 610   |
| 9 September  | Bundniß zu Toplig zwischen Defferreich, Preugen un    | h .   |
|              | Rufland                                               | 611   |
| 5 Oftober    | Bundniß gu. Toplig gmifchen England und Defferreich   | 611   |
| 4 Ottober    | Bothschaft an den Senat über den Krieg mit Dester     | 2     |
|              | reich und Schweden                                    | 611   |
| 9 Oftober    | Neue Konstription von 280,000 Mann                    | 612.  |
|              | Lage Buonaparte's am Ende des Geptembers              | 613   |
| 3 Oktober    | Elbübergang Blucher's bei Wartenburg                  | 514   |
| 4 Oftober    | Elbabergang der Mordarmee bei Acken und Roslau        | 615   |
| 5 Oftober    | Marsch Schwarzenberg's aus Bohmen                     | 615   |
| 5 Oftober    | Ruckzug Macdonald's über die Elbe                     | 616   |
| 7 Ottober    | Ausbruch N. B's von Dresben                           | 6,6   |
| 7. 8 Ektober | Gesechte bei Lindenthal                               | 617   |
| 8 Oftober    | Bug Blucher's und der Mordarmee hinter die Saale      | 617   |
| 10 = 13 Dft. | N. B. zu Daben                                        | 617   |
|              | Bewegungen Men's und Rennier's                        | 617   |
| 10 Oftober   | Treffen bei Wethau                                    | 618   |
| 14 Oftober   | M. B. zu Leipzig. Gefecht bei Magdeborn               | 618   |
| 15 Oftober   | Stellung des frangofischen Heeres um Leipzig          | 619   |
| 16:19 Oft.   | Schlacht bei Leipzig                                  | 620   |
| 19 Oftober   | Ruckzug der Franzosen. Berfolgung                     | 633   |
| 11 Oftober   | Gesecht bei Freiburg an der Unstrut                   | 637   |
| 25:24 Oft.   | D. B. gu Erfurt. Gesechte                             | 638   |
| 8 Oftober    | Uebereinkunft ju Ried zwischen Defterreich und Baiern | 640   |
| 14 Oftober   | Kriegserklarung Baiern's an N. B.                     | 640   |
| 45 Oftober   | Einnahme von Würzburg. Bug Wrede's                    | 640   |
| 28 Oftober   | gegen hanau und Befegung deffelben                    | 640   |
| 30. 31 Oft.  | Schlacht von Hanau                                    | 641   |
| 2 November   | M. 23, su Mains. Zustand bes frangbiischen heers      | 643   |
| 9 November   | Erstürmung von Hochheim                               | 643   |
|              |                                                       | -43   |

#### XXXXVIII

| 1813           |                                                      | Seite |
|----------------|------------------------------------------------------|-------|
| 14 Ofteber     | Elbe und Weser. Einnahme von Bremen                  | 644   |
| 26 Oftober     | Flucht von Hieronymus 3.                             | 644   |
| 3 September    | Kriegserklarung Dannemart's gegen Schweden           | 645   |
| .22 Oftober    | und gegen Rufland und Preußen                        | 645   |
| 24 November    | Elbübergang Karl Johann's bei Boigenburg             | 645   |
| 2. 3 Dezember  | Ruckzug Davouft's hinter die Bille                   | 645   |
| 5 Dezember     | Einnohme von Lübeck                                  | 645   |
| 7 Dezember     | Gesecht bei Bornhovet                                | 645   |
| 10 Dezember    | Gesecht bei Sehestedt                                | 645   |
| 15 Dezember    | Waffenstillstand                                     | 645   |
| 514 Jan. 1814  | Frieden zu Kiel zwischen Schweben und Dannemark      | 645   |
| 24 November    | Holland. Einnahme von Zütphen                        | 646   |
| 15 November    | Aufruhr zu Amsterdant                                | 646   |
| 18 November    | Errichtung eines Regierungsausschusses               | 646   |
| 1 Dezember     | Ankunft des Prinzen Wilhelm von Oranien              | 646   |
| 30 Nevember    | Erstürmung von Arnheim                               | 646   |
| 9 Dezember     | Bulow zu Utrecht. Kolomb streist bis Bruffel         | 647   |
| 22. 25 Nov.    | Festungen. Einnahme von Zamost und Modlin            | 647   |
| 50 November    | Einnahme von Danzig                                  | 647   |
| 21 November    | Einnahme von Stettin                                 | 648   |
| 21 November    | Einnahme von Oresden .                               | 648   |
| 26 Dezember    | Einnahme von Torgau                                  | 649   |
| 23 Jan. 1814   | Einnahme von Wittenberg                              | 649   |
|                | Magdeburg und Hamburg                                | 643   |
|                | Deutschland.                                         | 650   |
| 23 Oftober     | Errichtung einer Zentralverwaltung und               | 650   |
| 1 Dezember     | eines Vertheidigungsausschusses                      | 650   |
| 26 Oftober     | Würzburg entsagt dem Aheinbunde                      | 650   |
| 2 November     | Bundniß von Würtemberg und Darmftadt mit Defter:     |       |
|                | reich                                                | 651   |
| 5 Movember     | Lippe entsagt dem Rheinbunde                         | 651   |
| 2. 11. 20, 24. | Beitritt der berzogl. Hauser von Sachsen, Massau,    |       |
| 29 November    | Baben, Reuß und Hohenzollern zu dem Bunde            |       |
|                | gegen Frankreich                                     | 651   |
| 14 Dezember    | Wiederherstellung von Franksurt. Bormable westschlie |       |
|                | sche Lander                                          | 651   |
|                |                                                      | 652   |
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 652   |
| 5 Oftober      | Einnahme der Zitadelle von Lanbach                   | 653   |
|                |                                                      |       |

| 1815          |                                                   | Seite |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|
| 11 Oftober    | Einnahme von Erleft                               | 653   |
| Nevember      | Rúckzug Grauharnois's nach Rivolt                 | 653   |
| 2 November    | Etichübergang Hiller's                            | 653   |
| 15. 19 Nov.   | Gesechte bei Caldiero                             | 653   |
| 18 November   | Landung Nugent's im Po. Einnahme von Ferrara      | 653   |
| 6 Dezember    | Einnahme von Zara                                 | 653   |
| 5 Dezember    | Gefecht bei Rouigo                                | 653   |
| 15 Dezember   | Bellegarde, Oberbefehlshaber statt Hiller's       | 655   |
|               | Murat. Bewegungen desselben und                   | 655   |
| 11 Jan. 1814  | Bundniß mit Desterreich                           | 654   |
|               | Spanien. Lage der Dinge in biefem Reiche          | 654   |
|               | Guerillas. Stellung der beiberseitigen Speere     | 655   |
| 18 Februar    | Abzug Soult's mit einem Theile des Heeres         | 656   |
| 24 Mai        | Aufbruch Wellington's von Ciudad Rodrigo          | 657   |
| 27 Mai        | Raumung von Madrid durch die Franzosen            | 657   |
| 12 Juni       | Gesecht bei Burgos                                | 657   |
| 15 Juni       | Uebergang Wellington's über den Ebro              | 658   |
| 16 Juni       | Gefecht bei Osma                                  | 658   |
| 21 Juni       | Schlacht bei Vittoria                             | 658   |
| 26 Juni       | Einschließung von Pampelona                       | 660   |
| 24. 25 Juni   | Gesechte zwischen Graham und Fop                  | 660   |
| 27 Juli       | Ruckzug Clauzel's 1. "                            | .660  |
| 13 April      | Gesecht, bei Castalla                             | 661   |
| 5 Juni        | Landung Murray's bei Tarragona                    | 661   |
| 7 Juni        | Einnahme von . St. Felippe                        | -66i  |
| 13 Juni       | Wiebereinschiffung Murray's                       | 662   |
| 15 Juni       | Gefecht bei Carcagente                            | 662   |
| 8. 9 Juli     | Krieg in Katalonien. Gefechte bei Gerona und Abie |       |
|               | bal: · · ·                                        | 66a   |
| 25 Juli       | Ankunst Soult's bei der spanischen Armee          | 662   |
| s Juli        | Gesechte in dem Thale von Roncevaux und Puerto be | 663   |
| 27.28.30 Juli | Schlacht der Pprenden                             | 665   |
| 30 Juli       | Einnahme von Saragossa                            | 664   |
| 31 August     | Erflurinung von St. Sebafffan                     | 664   |
| 31 Mugust     | Gefecht auf den Sohen von St. Martial             | 664   |
| 24 August     | Konstription von 30,000 Mann                      | 664   |
| 4 Juli        | Sücher's Ruckzug aus Valencia                     | 664   |
| 2 Muant 1     | Belggerung von Tarragong durch Wentint            | 665   |

#### LINNER

## Igubaltsanzeige.

| 1313           |                                                           | Stift |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 15 allugust    | Aufhebung berselben                                       | 665   |
| 19 August      | Zerstörung Tarragona's durch Süchet                       | 665   |
| 13 September   | Gesecht bei Ordal                                         | 665   |
| 17 September   | Stellung Süchet's am lobregat                             | 665   |
| 7 Oftober gan  | Uebergang Graham's und Trepre's aber die Bidassa          | 666   |
| 31 Oftober     | Einnahme von Pampelona Water                              | 666   |
| 10 Oktober     | Gesecht von Orthez                                        | 667   |
| 9 Dezember     | Uebergang Wellington's über die Nive                      | 667   |
| 11.12.13.1928  |                                                           | 667   |
| 23 Januar      | Spanien. Aushebung der Inquisition                        | 668   |
| 8. Márz        | Neue Regentschaft                                         | 668   |
| 35 September   | Ordentliche Cortes "                                      | 669   |
| i li           | Stimmung in Spanien                                       | 669   |
| 17 November    | Sendung Lasorest's nach Walencan                          | 670   |
| 11 Dezember,   | Bertrag von Balengan zwischen D. B. und Ferdinand         | _     |
| 18 Desember    | Gendung des herzogs von San Carlos nach Spanien           | 671   |
| 8 Jan. 1814    | Verwerfung des Bertrags durch die Regentschaft            | 672   |
| 30 Jan. 1814   | Beschluß der Cortes darüber                               | 672   |
| 2 Movember     | Ankunft dl. B's zu Mainz und                              | 672   |
| 9 November     | zu St. Cloud                                              | 672   |
| 14 November    | Neußerungen D. 3's gegen den Senat                        | 675   |
| 15 November    | Neue Konstription von 300,000 Mann                        | 674   |
| 15 Diovember   | Senatuskonfult über den geschgebenden Körper              | 675   |
| 19 Oczember    | Meußerungen D. B's in demselben                           | 675   |
| 21 Des.mber    | Nebe Regnauld's de St. Jean d'Angeln!                     | 676   |
| 1. Desember    | Erelarung der Berbandeten von Frankfurt                   | 677   |
| 9 Rovember     | Friedenkantrag von ihrer Seite                            | 677   |
| 1697.6Jan 1814 | Erklärung N. B's darüber                                  | 677   |
| 27 Dezember    | Aeuscrungen Foutancs's im Senate                          | 678   |
| 30 Dezember    | Zuschrift des Senats. Lacepède: ->                        | 679   |
| 12 Dezember    | Rede Regnauld's im gesetzgebenden Körper                  | 679   |
| 28 Dezember    | Reden kainé's und Napnouard's an inc                      | 680   |
| 31 Dezember    | Acukerungen N. B's barüber 316 16.43 . ilu on             | 681   |
| 26 Dezember    | Ernennung außerordentlicher kaiserlicher Bevollmachtigter | 682   |
| 17 Dezember    | Wildung neuer Kohorten der Nationalgarde                  | 682   |
| 18 Nevember    | Meutralitätzerklarung der Schweiß!                        | 685   |
| 14 Dezember    | angenommen von N. B.                                      | 683   |
| 20 Dezember    | Uchereinfunfte von Borrach. Erfldrung on den Land,        |       |
|                | ummann durch Rugland und Defferreich                      | 684   |

| 1813         |                                                      | Geite |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| 21 Dezember  | Ertidrung der Berbundeten ju Lderach aber die Schwei |       |
| 21 : 25 Des. | Einrucken der Verbundeten in die Schweiß. Rhei       |       |
|              | übergang "                                           | 684   |
| 24 Dezember  | Bern fiellt die alte Verfassung wieder her           | 684   |
| 29 Dezember  | Neuer Bund Ju Zürich                                 | 684   |
| 11 Dezember  | Aufruf Schwarzenberg's an die Franzosen              |       |
| 25 Dezember  | Einnahme von Landstron und Blamont                   | 685   |
| 23 Dezember  | Besegung von Reufchatel'                             |       |
| 30 Dezember  | Einnahme von Genf                                    | 685   |
| 28 Dezember  | Einmarich der Defterreicher in Wallis                | 685   |
| 27 Dezember  | Bericht Caulaincourt's an R. B.                      | 685   |
|              | Secretary Secretary                                  | . ; " |
| 1814         | Stellung ber beiderseitigen Geere                    | 686   |
| 1 Januar     | Rheinübergang Blücher's                              | 686   |
| 2 Januar     | und Wittgenstein's                                   | 686   |
| 4 Januar     | Wrede zu Kolmar                                      | 636   |
| 10 12 Jan    | Gefechte bei St. Die und Espinal                     | 687   |
|              | Wordringen ber Berbandeten auf allen Punften         | 687   |
| 6 Junuar     | Bulow's lebergang über die Maas                      | 688   |
| 11 Januar    | Gesechte bei Loenhout und Hoogstraaten               | 683   |
| 13 Januar    | Gestät bei Merren                                    | 688   |
| 13 Januar    | Rheinübergang Winzingerode's                         | 688   |
| 16 Januar    | Berdringen Schwakzenberg's. Einnahme von Langres     | 689   |
| 14 Januar    | Rackzug der Franzosen. Einnahme von Nancy            | 689   |
| 14 Januar    | Simbschen und Sonnaz zu Thonon                       | 690   |
| 17 18 Januar | Bergeblicher Bersuch Bubna's gegen Genf              | 690   |
| 19 Januar    | Einnahme von Chalons an der Saone                    | 6g1   |
| 4 Januar     | Gesecht bei Fontaines                                | 691   |
|              | N. B. zu Paris                                       | 692   |
| 23 Januar    | Marke Luise, Regentin                                | 692   |
| 25 Januar    | Abreise D. B's jur Armee                             | 695   |
| 27 Januar    | Gesecht bei St. Obier                                | 695   |
| 29 Januar    | Treffen bel Brienne                                  | 693   |
| 1.2 Februar  | Schlacht von Brienne und sa Rothière                 | 694   |
| 3 Februar    | N. B. zu Trones                                      | 696   |
|              | Plan der Verbandeten                                 | 697   |
| 4 Februar    | Einnahme von Vitry                                   | 698   |
| 5 Februar    | Gefecht und Einnahme von Chalons an der Marne        | 698   |
| 7 Februar    | N. B's Marich ven Tropes nach Nangis                 | 699   |

| 1814           |                                                     | Scite |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------|
| g Februar      | Einnahme von Tropes. Zaubern der Berbandeten        | 699   |
| 4 Februar      | Kongreß zu Chatillon                                | 700   |
|                | Unfunft Bourbonischer Prinzen auf bem festen Lanbe  | 703   |
| 8.Februar ·    | Gesecht und Einnahme von Chateau Thierry            | 708   |
| 9 Februar      | Blucher zu Stoges. Gefahr von Paris                 | 702   |
| 10 Februar     | Gefecht bei Champ Aubert                            | 703   |
| 11 Februar     | Gescht bei Montmirail                               | 704   |
| 12 Februar     | Gesecht bei Coquerets                               | 704   |
| 13 Februar     | Gesecht bei Etoges                                  | 705   |
| 14 Februar     | Gefecht bei Vauchemp. Ruckzug Blücher's             | 795   |
| .1.3           | Lage von Paris. Vordringen Schwarzenberg's          | 706   |
| 11 Februar     | Erstürmung von Sens                                 | - 707 |
| 9.10 Februar   | Gesechte bei St. Silaire und St. Aubin              | 707   |
| 12 Februar     | Einnahme von Mogent                                 | 707   |
| 17 Februar     | Gefecht bei Nangis                                  | 708   |
| 18 Februar     | Gefecht bei Montereau                               | 708   |
| 19 Jebruar     | Rückzug Schwarzenberg's. Gesuch um Waffenstillstand | 709   |
| 22 Februar     | N. B. zu Chatre. Bewegungen der Verbundeten         | 710   |
| 22 Februar     | Gesecht bei Mern sur Seine                          | 711   |
| 4              | Bianchi gegen Augereau                              | 711   |
| 33 Februar     | Sendung des Fürsten Wenzel Lichtenstein             | 711   |
| 24 Februar     | Gesecht bei Tropes                                  | 711   |
| 25 Februar     | M H. ju Tropes. Schwarzenberg zu Colomban           | 712   |
| 26 Februar     | Marsch Blücher's. Vereinigung Marmont's und Mo      | l's   |
|                | tier's. Unterhandlungen zu kusigno                  | 713   |
| 5 Februar      | Zug von, Winzingerobe                               | 7.13  |
| 14. 15 Februar |                                                     | 714   |
|                |                                                     | 714   |
| 24 Februar     | Einnahme von la Fere                                | 714   |
| 26 Februar     | Vereinigung Bulow's und Winzingerobe's              | 714   |
| 27 Februar     | Albbruch der Unterhandlungen zu Lusigny             | 7:4   |
| 28 Febr.       | Marsch N. B's. Ruckzug Blücher's                    | 715   |
| 2 Mars         | Gesecht bei Ferté Milon                             | 716   |
| 5 Mars         | Wiedereinnahme von Soissons. Vereinigung Blucher    |       |
|                | mit Willow, und Winzingerode                        | 716   |
| 7 Mars         | Gesecht bei Eraonne                                 | 716   |
| 9 10 Mars      | Schlacht bei kaon                                   | 717   |
| 26. 27 Februai | e Gesechte bei Har sur Aube                         | 717   |
| 28 Februar     | Gesecht bei Ferté sur Aubel                         | 728   |

| 1814         |                                                              | Seite |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 2, Mdrg      | und Bar sur Geine                                            | 718   |
| Mars         | Gefecht bei laubrecelles                                     | 718   |
| 4 Mars       | Wiedereinnahme von Tropes                                    | 718   |
|              | Kongreß zu Chatillon                                         | 718   |
| 1 Mdeg       | Vertrag zu Chaumont                                          | 719   |
| 6 Midra.     | Einnahme von Rheims burch die Frangofen                      | 719   |
| 18 Marz      | Wiedereinnahme deffelben durch die Ruffen                    | 719   |
| 15 Mára      | Wiedereinnahme desselben durch N. B.                         | 719   |
| 15 Marz      | Abbruch des Kongresses von Chatiston                         | 720   |
| ib Mdez      | Einnahme von Chalons durch Nen                               | 722   |
| 16 Mars      | Nebergang Wittgenstein's über die Seine                      | 723   |
| 10 -11419    | Marsch N. B's nach Fere Champenoise und Arcis                | 723   |
| 20 Mårz      |                                                              |       |
| in Mars      | Gefecht bei Arcis an der Aube                                | 724   |
| re thutz     | Marsch N. B's nach Vitry                                     | 724   |
| on Modern    | Plan N. B's                                                  | 724   |
| 18 Márz      | Nebergang Blucher's über die Seine bei Bern au Bac           | 725   |
| 19 Marz      | Einnahme von Rheims                                          | 725   |
| 10 Mdrs      | liebergang Schwarzenberg's über die Aube                     | 726   |
| 15 Marz      | Artois zu Besoul. Sendung Pire's                             | 726   |
| 25 Marz      | Gefecht bei Vitro                                            | 726   |
| 11 Mdrz      | Gesecht bei Macon                                            | 727   |
| 18 Met       | Schlacht vor Inon                                            | 727   |
| eg Mary      | Einnahme von knon                                            | 727   |
| 25.Mdrz      | Marsch Schwarzenberg's von Vitry nach Fere Cham              |       |
| an (Oak)     | penoise                                                      | 728   |
| *5 Was       | Marsch Blücher's gegen Paris                                 | 728   |
| 25 Már3      | Gefecht bei Vitrn                                            | 728   |
| os Mary      | Bereinigung Schwarzenberg's und Blücher's zu Fer Champenoise | 728   |
| es Mars      | Gefecht bei Sere Champenoise                                 | 729   |
| 26 Mary      | Gefecht bei Ferté Gaucher                                    | 729   |
| 26—27 Mdrz   |                                                              | 729   |
| 28 Mars      | Gefecht bei Meaur Einnahme des Orts                          | 730   |
|              | Bewegungen N. 23'8                                           | 730   |
| 26 Mides     | Gefecht bei St. Dizier                                       | 750   |
| 19 Mars      | Marsch N. B's nach Bandoeuvres und Tropes                    | 754   |
|              | Marich der Berbundeten auf Paris. Stimmung bafelb            |       |
| 27 Mdrz      | Gefecht bei Clane                                            | 733   |
| 28 Wides     | Blucht von Marie Luise aus Paris                             | 733   |
| 99 Mdes -    | Aufruf Joseph B's und der Polizei                            | 733   |
| 30 Mars      | Schlacht vor Paris                                           | 734   |
| 31 Mars      | Sapitulation von Paris. Einzug ber Berbunbeten               | 736   |
| 7 Mars       | Einnahme von Kuftrin                                         | 737   |
| 4 Februar    | Eignahme von Gorfum                                          | 757   |
| 8 Mars       | Bergeblicher Sturm gegen Bergen op 300m                      | 737   |
| 3 6 Januar   | Gesechte an der Popeuse und Bidouse                          | 738   |
| 14. 15 Febr. | Gesechte bei Halette und St. Martin                          | 739   |
| 25 Februar   | Gesechte bei Hastingues und Orpergave                        | 740   |
| 25 Acbruge   | Schlacht bei Orthes                                          | 740   |
| 3 Mdeg       | Gesecht bei Aires                                            | 740   |
| 1 Mdra       | Belagerung von Bayonne                                       | 741   |
| 12 Mars      | Gesegung von Bordeaux                                        | 742   |
| 20 Mars      | Ciescht bei Larbes                                           | 742   |
| 10 April     | Sthlacht bei Toulouse                                        | 745   |
|              | Charles of management                                        | 173   |

| 1814         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ite      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 April     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44       |
| az April     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45       |
| 14 April     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45       |
| 18: Januar   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45       |
| to April     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46       |
| 13 Mars      | Abreise Ferdinand's von Valençap 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46       |
| 22 Mars      | Untunft deffelben zu Figueras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46       |
| 4 Januar     | Italien. Einnahme von Verona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47       |
| 7.8 Januar   | Gesechte am Mincio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47       |
| 5 Mars       | Gefecht bei Reggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48       |
| 3 Februar    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48       |
| 16. April    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48       |
| 17. 18 April |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48       |
| Januar       | AND THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PROPER | 49       |
| 24 Januar    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49       |
| 23 Mars      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49       |
| 10 Mars      | Beschluß über die Rückgabe der Dep. von Rom und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| -            | and a second to the second to  | 49       |
| 24 Mai       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50       |
| 29 Marz      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50       |
| 30 Marz      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50       |
| 51 Mars      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50       |
|              | <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51       |
| as Steles    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52       |
| zi Marz      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55       |
| 51 Wiars     | Erklarung der Monarchen gegen N. B. und dessen Familie ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57       |
| i Upril      | Erklarung des Departementerathe der Seine und des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57       |
| a April      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57       |
| 2 April      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58       |
| 3 April      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58       |
| 2=4 Upril    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59       |
| 2: Upril     | 00 1 44 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59       |
| 4 Upril      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59       |
| 4 April      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60       |
| 4 April -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61       |
| 5 April      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63       |
| 6 Ppril      | Abdankung desselben 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63       |
| 6. April     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65       |
| 5. 6 April   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64       |
| 7 April      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64       |
| 2 April      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6#       |
| 7 April      | Aufruf der Regentschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65       |
| 8 April      | Ankunst Schumalow's zu Blois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66       |
| 9 April      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66       |
| co April     | Lette Versammlung des Regentschafteraths 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66       |
| 12 April     | Abreise Marie Luisen's nach Rambouillet 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66<br>66 |
| ness Marif   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66<br>5- |
| 7-9 Upril    | Plant 1 and an all 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67<br>68 |
| 27 April     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 12 April     | At the state of th | 70       |
|              | amounts to confin our misers on there.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 -      |

|    | 1814         |                                        | • • • | Ceite |
|----|--------------|----------------------------------------|-------|-------|
| 25 | Upril        | Allgemeiner Waffenftillstand           |       | 770   |
| 16 | April        | Antunft der Bevollmächtigten bei D. B. | 1     | 771   |
|    |              | Weigerung desselben avzureisen         | e     | 771   |
| 10 | April        | Abreise desselben von Fontainebleau    |       | 775   |
| -  | April        | Empfang zu Orange, Avignon und Orgon.  |       | 776   |
| 27 | <b>Bpril</b> | Anfunft zu Frejus                      |       | 778   |
| 28 | April        | Einschiffung zu St. Rapheau            |       | 779   |

### Siebente Abtheilung.

Von der Abdankung Napoleon Buonaparte's, bis zu bessen Ankunft auf St. Heleng. Von 1814 bis 1815.

| . Autin          | aft auf St. Helena. Won 1814 bis 1815.                              |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 28 Upr. = 4 Mai  | N. B's leberfarth nach Elba                                         | 781  |
| 4 Mai            | Landung auf Elba                                                    | 783  |
|                  | Benehmen daselbst                                                   | 783  |
| 1 September      | Auffallende Zurückgezogenheit D. B's                                | .786 |
| 4 Mai            | Einzug Ludwig's 18 in Paris                                         | 687  |
| zo Mai           | Frieden von Paris                                                   | 783  |
| 4 Juni           | Neue Verfassung Frankreich's                                        | 789  |
|                  | Lage von Europa. Wiener Kongreß                                     | 790  |
|                  | Verhaltniffe von Frankreich insbesondere                            | 794  |
| 1815             | Werbindungen N. B's. Maaßregeln der Verschworenen                   | 800  |
| -1               | Wiener Kongreß. Italien                                             | 801  |
|                  | N. B's Benchmen auf Elba                                            | 802  |
| 26 Februar       | Abfarth von Elba                                                    | 805  |
| 1 Mars           | Landung bei Cannes in den Busen von Juan                            | 805  |
|                  | Maridn. B's über Graffe, Digne u. Sifteron gegen Grenoble           |      |
| 6 197drz         | Aufruse an das Heer und an das Bolk                                 | 806  |
| 7 Mars           | Einnahme von Grenoble. La Bedopere                                  | 809  |
|                  | Stimmung zu Paris                                                   | 811  |
| 9 Mars           | Zug N. B's gegen Lyon                                               | 812  |
| 10 Mars          | Einzug desselben in Lyon                                            | 814  |
| 13 Mdrz          | Berfügungen besselben                                               | 814  |
| 13 Marz          | Zug desselben gegen Paris                                           | 815  |
| a >              | Lage von Paris. Berratherei Lefebure u. der Gebr. Lallemand         | 817  |
| 15 Mars          | Verratherei des Mariwalls Nen                                       | 818  |
| 16 Mart          | Königliche Sigung der Kammern zu Paris                              | 818  |
| so Marz          | Flucht Ludwig's des 18ten. Einzug Buonaparte's in Paris             | 819  |
| 60 1             | Unterwerfung des gesammten Neichs unter benselben                   | 819  |
| 15 Mars          | Ertidrung des Witener Kongresses gegen ihn                          | 820  |
| 25 Mary          | Erneuerung des Bundnisses von Chaumont                              | 822  |
| 10 April         | Krieg mit Mürat                                                     | 825  |
| 2 . a Stault     | Lage von Italien                                                    | 326  |
| 3. 9 April       | Gescht von Ochio bello. Rackjug Murat's                             | 828  |
| 2. 3 Mai         | Schlacht bei Tolentino. Flucht Murat's                              | 830  |
| 16 Mai           | Gesecht bei San Germano und Mignano                                 | 831  |
| 20 Mai           | Uebereinkunst zu Easa kanzi                                         | 832  |
| 21 Mai<br>25 Mai | Einzug der Desterreicher in Meapel<br>Ankunft Mürat's in Frankreich | 852  |
| ים שוענ          | Lage N. H's                                                         | 332  |
| ea Marz          | Minister desselben                                                  | 853  |
| 36 Mars          | Aeußerungen Cambaceres's und des Staatsraths                        | 835  |
| -o strutt        | menbermillen Enimpheates a mitt des Cinnesaria                      | 855  |

| 1815        | Seit                                                     | C  |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|
| 25 Widrz    | Maakregeln N. B's gegen die Koniglichgesinnten.          |    |
|             | . Aeußerungen der Minister                               | 9  |
| s Mart      | Meußerungen über die Erklarungen des Wiener              |    |
| 5 Upril     | Kongresses gegen N. B.                                   |    |
| 4 April     | Schreiben dessetben an die Monarchen 84                  |    |
| 12 Mai      | Bericht des Ausschusses des Kongresses gegen N. B. 84    |    |
|             | Rüftungen N. B's. Nationalgarde 88                       |    |
| 22 April    | Befanntmachung der Zusahurkunde zu den Verfassungen 84   | -  |
| 22 Upril    | Zusummenberufung des Maiseldes 84                        |    |
| 1 Juni      | Maifeld. Annahme der neuen Verfassung 84                 |    |
| 7 Juni      | Eröffnung ber Kammern durch N. H.                        |    |
| ri Juni     | Buschriften derselben an N. B. Regentschafterath 85      |    |
| 12 Juni     | Abreise N. 23's zur Armee 85                             |    |
|             | Stellung der Verbündeten und der Franzosen 35            |    |
| 13 14 Juni  | Ankunft N. B's zu Avesnes. Aufruf 85                     |    |
| 15 Juni     | Ausbruch N. B's. Gefechte bei Thuin und Charleroi 85     | 6  |
| 16 Juni     | Schlacht bei Ligny und St. Amand 85                      |    |
| 16 Juni     | Gesecht bei Quatre Bras                                  |    |
| 18 Juni     | Schlacht von Belle Alliance                              | 44 |
| 19 Juni     | Flucht der Franzosen über die Sambre                     | 7  |
| 20 Juni     | Ankunft N H's zu Paris                                   | 8  |
| wi Juni     | Die Kammern erklaren sich für fortwahrend 86             | 9  |
| 21-22 Juni  | Berathung im Elnsee . 87                                 | 0  |
| 22 Juni     | Bericht des Ausschusses der Kammern 87                   | 1  |
| 22 Junt     | Abdantung D. B's zum Besten seines Gohnes 87             | 2  |
| 23 Juni     | Regierungeausschuß unter Fouche's Vorsite 87             | 5  |
| 23 Junt     | Erkldrung der Kammern zu Gunften des Sohnes von M.B. 87  | 4  |
|             | Vordringen Blacher's und Wellington's 87                 | 4  |
| 48 Juni     | Gefecht bei Villers Cotterets 87                         |    |
| 27. 28 Juni | Bergebliche Unterhandlungen des Regierungsausschusses 87 | b  |
| 48 29 Juni  | Davoust Oberbesehlshaber. Neuer Versassungsentwurf 67    | 6  |
| 1 Juli      | Gesecht bei Versailles 87                                |    |
| a Juli      | Gesecht bei Meudon 87                                    | 7  |
| 3 Juli      | Erstürmung von Iss. Kapitulation von Paris 87            | 17 |
| 7 Juli      | Einzug der Berbundeten und 87                            | 8  |
| 9 Juli      | L'udwig's des 18ten in Paris 87                          | 18 |
|             | Unternehmungen der Berbundeten auf andern Punften 83     | 9  |
| 25 Juni     | N. B. zu Malmaison                                       | 10 |
| 29 Juni     | Abreise desselben und                                    | 30 |
| 3 Juli      | Ankunft zu Rochefort                                     | }1 |
| 8 Juli      | Einschiffung auf der Saale und Meduse 88                 | 31 |
| F 7 10      | Unterhandlungen mit Maitland und Hotham 8!               | 11 |
| 15 Juli     | M. B's Aufnahme am Bord des Bellerophon 88               | 12 |
| 24 Juli     | Ankunft besselben auf der Rhede von Torban 89            | 32 |
| 26 Juli     | Abfarth nach Plymouth 8:                                 | 33 |
| 31 Juli     | Brichlus über N. B's Berweisung nach St. helena 8        | 15 |
| 4 Lugust    | Verwahrung N. B's dagegen .                              |    |
| 2 August    | Vertrag zu Paris über die Verwahrung N. B's 83           |    |
| 7 August    |                                                          | 85 |
| 8 Andalt    | Abfarth desselben von Torban 81                          |    |
| 16 Ottober  | Ankunft R. B. gu St. Selena                              |    |
| 18 Oftober  |                                                          | 86 |
|             | Shluß                                                    | 87 |

In Zeiten großer politischer Umwälzungen, sehen wir oft wenig beachtete Menschen ploßlich zu einer hohen Berühmtheit sich erheben und auf das Schicksal ihres Baterlandes einen entscheidenden Einfluß gewinnen. In solchen Zeiten innerer und außerer Sturme, unter dem Zusammenstürzen veralteter Formen, bricht sich am leichtesten starker Naturen entschlossener Wille eine neue, glanzende Bahn. Nicht felten wohlthatig, boch ofter verderblich mar bas Wirken solcher außerordentlicher Manner, benn einen gefährlichen Gang geht ber, der das Glück keck versuchend, die wohlbekannte Bahn verläßt und fortgerissen durch der Umstände und der Ereignisse unwiderstehliche Gewalt, wird er nur zu oft ein blindes Werkzeug in der Hand des Schicksals, das er dem ungeübten Huge zu beherrschen scheint. vermag in voraus das Wirken schlummernder Krafte zu berechnen, wer wagt es, die aufgeregten zu zügeln mit sicherer Hand? Auch in dem gewöhnlichen taufe ber Dinge ist nur ber Wille in des Menschen Macht; die Folgen seiner Thaten zu bestimmen, vermag ber Sterbliche nicht. Doppelt und dreifach aber wachst die Gefahr für den, der die alten, schüßenden Gleise verlassend, sich dem Strudel wogender Leidenschaften leichten Ginns überläßt; fortgetrieben burch bie gabrende Masse, bleibt ihm oft bald nur die einzige Wahl, zwischen immer neuen Umwalzungen, oder sicherem Verderben; - Stillstand ift unvermeiblicher Lod! Daber, so lehrt uns die Geschichte ber Bolfer, wurden nur zu oft die Manner, die, emporgehoben Saalfeld's Gesch. Vap. Buonaparte's ister Th. . . U

durch Revolutionen, vielleicht selbst in guter Absicht, sich an die Spise drängten, war gleich ihr Wille im Unfange edel und rein, dennoch bald das Spiel der Launen der Menge, die sie zu ihren Führern erkohren, wurden die Sklaven der Ereignisse, die sie mit kühnem Muthe sich zu lenken vermessen, schlimmer noch, wenn unlauteres Streben, wenn Herrschsucht und Ehrgeit ihre einzige Triebseder war. Furchtbar oft haben ganze Völker durch zahllose Leiden den Leichtsinn gebüßt, mit dem sie blind dem neuen Führer auf unbekannter Bahn sich überließen; surchtbarer hat nie ein Führer die Hinzgebung seines Volks getäuscht und nur seinem undanz digen Sinne solgend, dessen Glück zertrümmert, als in unsern Tagen Napoleon Vuonaparte, das Glück von

Frankreich und das Beil von Europa!

Die Geschichte Des merkwurdigen Mannes ift gu sehr mit der Geschichte seiner Zeit und der besondern Umstånde, unter denen er zuerst öffentlich auftrat, verwebt, die Richtung seines Karafters offenbar ju febr burch dieselben bestimmit, als daß in einer Schilberung Mapoleon Buonaparte's, die Hauptzuge aus dem Bemablde, bas Frankreich und Europa überhaupt barstellten, als er auf den großen Schauplaß trat, vermißt werden durften. Schon ins achte Jahr ward Franfreich burch eine heillose Revolution gerrüttet. Erbittert burch ben langen bespotischen Druck einer willführlichen Regierung, burch bas verderbliche Beispiel eines uppigen hofes und durch einen zugellofen Haufen sogenannter Philosophen, ihrer Sitten und ihrer Religion, jedes innigen, hohen Gefühles beraubt, hatten die Frangosen die Rette zersprengt, mit ihr alle Bande der Ordnung und Zucht, und Greuelscenen, wie Europa noch nie sie gesehen, hatten bald die Verwildes rung des leibenschaftlichen Wolfes vollendet. Freiheit und Gleichheit suchten Die Bethorten; fein Opfer schien ihnen zu schwer, fein Berbrechen zu groß, das fie niche willig ihren eingebilderen Gogen bargebracht batten.

Doch statt der Freiheit ward ihnen nur wilde Zügellosigfeit, statt ber Gleichheit allgemeines Elend. Freche Demagogen hatten schlau ben allgemeinen Wahnsinn bemist und unter dem Vorwande, die Freiheit zu sichern, das französische Volk unter ihr blutiges Joch gebeugt. Verfossung folgte auf Verfassung; Grund. fate und Formen, taum noch für Die Stugen ber Republik erklärt, wurden bald als verberblich verfolgt; Männer, heute als Retter des Vaterlandes gefeiert, mergen als Verräther auf das Blutgerust geschieppt. Und vennoch ward die Freiheit nicht errungen; nur die herrscher-wurden gestürzt, die Herrschaft selbst aber blieb. Von wüthendem Schwindelgeiste ergriffen, waren Verkündiger der neuen Lehre von Frankreich ausgezogen in alle Lander Europa's, ob sie das leicht-gläubige Wolf bethörten, daß es sein bisher genossenes Gluck der Rube und Ordnung für ein leeres Traumbild dahin gebe. Und es gelang ihnen nicht selten, nicht allein unter dem großen Haufen, der aller Orten leicht Beranderungen municht, weil er bei jeder Beranderung mir zu geminnen hofft, sondern auch bei ben Beffern, welche die glatten Worte und die praglende Werkundigung beilbringender Werbesserungen, beren Bedurfnig zum Theil allgemein und tief gefühlt ward, getäuscht, zahlreiche Unhanger zu gewinnen, vorzüglich in ben Auf die Rachbarstaaten Frankreich's und Italien's. Freiheitsboten folgten schnell die Beere der Republik, benn fruh schon hatten die neuen Machthaber erkannt, daß ihnen Kriege unentbehrlich seien, auf bag bas eitele Bolt über seine blutigen Lorbeern bes innern Elendes vergesse und in stets gespannter Ausmerksamkeit nach aufen, bie Greuel im Innern besto gleichgultiger anfebe. Ungescheut hatten baber die Baupter der Revolution ihren Beistand allen Wolkern versprothen, die sich gegen ihre rechtmäßigen Oberherrn auf-lehnen wurden und mit thatlichen Beleidigungen ber Nachbaren die schamlose Erklarung begleitet. Da grif.

fen endlich die Fürsten Europa's zu den Waffen, um die Ordnung zu retten und das Recht und alles Beilige und Chrwürdige, dem die Wuth der Meufranken den Untergang drohte. Auf einen leichten Sieg hatten sie gehofft über ein in Besetlosigfeit versunkenes Bolt, allein, was die geistige Kraft vermöge, war von ihnen nicht berechnet und vergeblich bekämpften sie mit den alten gewohnten Mitteln, die gahrende revolutionare Masse, von den wildesten Leidenschaften befeuert und ausgeruftet mit unermeglichen Sulfsmitteln. schien ber ungleiche Kampf des Alters mit der ruftig aufstrebenden Jugend. Was aber allein die gegrun= bete hoffnung jum Siege hatte geben konnen, eine gleiche Begeisterung bei ben eigenen Bolfern zu erwecken, die erstorbene Baterlandliebe wiederum zu befeuern, durch eine freie, offene Sprache, durch freiwillige 216helfung so mancher gegrundeter Beschwerden, das locker gewordene Band zwischen Fürst und Volk von neuem zu befestigen, nicht mit ben stehenden Beeren allein, mit bem bewaffneten Bolte ben großen Rampf gegen ein bewaffnetes Volk zu beginnen, dies, mas freilich bei ber damabligen Stimmung ber Gemuther febr schwer erscheinen mochte — unmöglich war es nicht blieb leider unbeachtet, aber nicht ungeracht. Lange; bittere Erfahrungen follten erft von neuem Die große Wahrheit bewähren, daß in einem jeden Kriege, ber über Meinungen geführt wird, und ein folcher mar ber Kampf gegen die frangofische Revolution, nothwendig, bei sonst nicht zu ungleichen Rraften, ber ben Sieg bavon tragen wird, bei bem biefe Meinungen am fraftigsten wirken. Indem aber die Fürsten die eigenthum-liche Matur dieses Rampfes verkennend, allein von den stehenden Beeren, die immer mehr in der neuern Zeit zu bloßen Maschienen herabgewürdigt worden, bie Rettung erwarteten, saben sie sich bald grausam in ihren hoffnungen getäuscht, benn nur die physische Rraft vermochten sie in den Rampf zu führen, gegen ein im

THE VA

höchsten Grade begeistertes Wolk, während eine beträchtliche Zeit hindurch, ahnliche Ausbrüche im Innern ihrer Staaten brohten. So sehr war durch den Mißbrauch der Formen und das Erschlassen alles Geistes, die öffentliche Meinung in den mehrsten ländern gesunken!

Glucklich hatte ber Rampf bes verbundeten Europa's gegen Frankreich begonnen, allein bald vom Glücke verlassen, hatte sich bie schwankenbe, ungleiche Werbindung getrennt. Wo nur die innigste Gintracht die Erhaltung Aller hatte sichern können, trieben Gifersucht und Uneinigkeit und heillose Gelbstsucht ihr verderbliches Spiel, mabrent Berratherei und um fich greifender Freiheitsschwindel im Junern der Staaten, die frankischen Waffen begunstigten. Go fanden schon am Ende des Jahrs 1795, England und Desterreich beinah allein im Rampfe gegen den machsenden Roloß, benn fluglich, wie fie meinten, hatten die übrigen Fürften einzeln mit Frankreich Frieden geschlossen. Satte gleich Die neue Republik blutigen Sag bem Ronigthume geschworen, trieb fie gleich vom Unfange an, mit ben bei= ligsten Verträgen nur ihren Spott, so war sie dagegen die gewaltig erobernde, die den Einzelnen reichlichen lohn als Preis ihres Abfalls zahlen zu können schien und mehr verlangte bie furgsichtige Gelbstfucht nicht. Bo ein Kampf auf Tob und Leben, wo Anstrengung ber außersten Rraft zur Rettung Roth that, ba lieb man untlug benen fein Dhr, bie gum Frieden riethen, als ware ein Frieden mit der Uebermacht geschloffen, nicht das traurige Vorspiel sichern Verderbens! - Allein auch in Frankreich schien bas Wolf burch lange, blutige Gesehlosigkeit ermüdet, sich allmählig nach Ruhe zu sehnen. Zwar hatte ber Kampf ber Faktionen noch nicht aufgehört, zwar wuthete noch in einigen Theilen von Frankreich ber Burgerkrieg, aber bas rege Feuer ber revolutionaren Begeisterung war erloschen und gutwillig beugte das Wolf seinen Nacken unter bas Joch ber

elendesten und schwächsten aller Regierungen, des Direktoriums. Nur in den Urmeen, obgleich durch die lesten Unglücksfälle geschwächt, glühte noch der durch eine Reihe früherer Siege angesachte Muth, der nur des glücklichen Feldherrn bedurfte, und gewohnt auch gegen Bürger zu sechten, drohten sie ein desto gefährlicheres Werkzeug in der Hand eines kühnen Führers

ju werben.

So war die lage ber Dinge, als Napoleon Buonaparte im Jahre 1796 zum ersten Mahle auf den großen Schauplaß trat und durch bas Spiel bes Glücks und durch die seltene Geschicklichkeit, mit ber er die Fehler und bie Schwächen seiner Wegner zu benußen verstand, sich schnell großen Ruhm erwarb. Schon früh zeichnete er sich durch jene Eigenschaften aus, Die ihm zwar die Bewunderung berer, die alles ungewöhnliche, zumahl wenn ber Erfolg es gefront, anzustaunen ge=" wohnt sind, aber auch ben Fluch der Mit - und Machwelt vor allen verschafften, burch eine rastlos unbegrangte Thatigkeit, Die aber nur im Zerstoren sich zu gefals Ien schien, durch eine allen Glauben übersteigende Treulosigkeit und Lugenhaftigkeit, ber nichts beilig, nichts ehrwürdig war, sobald sie nur zu bem gewünschten Zwecke zu führen schien, überhaupt burch eine furchtbare Gleichgültigkeit gegen alle Mittel, eine bis ins Lächerliche übertriebene Eitelfeit und Prablerei, einen unbandigen Ehrgeiß und damit genau verbunden, eine alles verschlingende Herrschsucht. Unter einem falten und verschlossenen Heußern nahrte er in seiner Brust die verzehrende Glut gahrender Leidenschaften. Ohne Achtung für die Menschen, betrachtete er sie nur als Mittel zu seinen Planen; baber scheuete er auch die blutigsten Grausamkeiten nicht, sobald sie zu seinem Entzwecke zu bienen schienen. Nur in bem Gewühle der Schlachten und des Blutvergießens schien sich die Eisrinde um seiner Bruft zu erwarmen, in allem anbern ging er kalt uud eisern burch die ihm fremde Scho-

pfung, deren Verwüstung ihm lust war. In jedem Verhältnisse betrachtet, finden sich diese vorherrschen-den Züge seines Karakters wieder; der Feldherr, wie der Staatsmann, der Gesetzgeber und Herrscher, alle sind sich barin vollkommenigleich. — So war der Mann, den vie weiland zahllose Schaar seiner Schmeichler den Großen genannt, gleich als wenn gewaltige Leidenschaften und große Verbrechen schon allein zu dieser Benen-nung berechtigten. Wenn aber nur der groß genannt ju werben verdient, ber mit unerschütterlicher Kraft und mit ausgezeichneten Sabigkeiten, ein schönes, ebles Ziel verfolgt, wenn es nicht die taufend und abermable taufend sind, die er seinem Ehrgeize geopfert, nicht die Menge mörberischer Schlachten, die die unbändige Herrschsucht ihn schlagen, der blutigen Siege, die die kanne des Glücks und die Verachtung des Menschenlebens ihn gewinnen ließ, wenn es nicht die Vernichtung ganzer Geschlechter, nicht die Verheerung eines Welttheils ist, die er eiteler Ruhmsucht zu Liebe vollbracht, welche die menschliche Große begründet, bann hat auch die weltrichtende Geschichte über Napoleon Buonaparte das verdammende Urtheil gesprochen!

Was Buonaparte als Feldherr geleistet, hat die Welt mit Schrecken und Entsehen erfahren; wie er es vermocht, ist dem großen Hausen, der durch den äußern Glanz geblendet, nur nach dem Erfolge geurtheilt, weniger bekannt geworden. Die alte gewohnte Weise, die durch ein lang erprobtes Volkerrecht geheiligte Sitte, den Krieg als ein leider nothwendiges Uebel zu betrachten, dessen verderbliche Wirkungen nicht ohne Noth vermehrt werden dürsten, fühn verlassend, ward er, wenn nicht der Urheber, doch der Vervollkommner, einer neuen Art Krieg zu sühren, die mit Recht den Namen der revolutionären verdient. Indem er die Masse des Volks zu den Wassen rief, — denn was ward durch ihn jene berüchtigte Konstription anders?— sank auch zugleich das bisher übliche System der ste-

henden Heere, bas troß seiner vielfältigen Gebrechen, Die jedoch größtentheils erst aus dem Migbrauche des= felben hervorgingen, unleugbar ben Worzug hatte, Die Kultur der Nationen am wenigsten zu beschränken und die Uebel des Krieges möglichst zu vermindern. Dagegen wurden zuerst durch ihn die in den nachst vorhergehenden Zeiten zum Theil schon übermäßig verstärkten Heere, noch ungeheuer vermehrt, die übrigen Staaten dadurch zu ähnlichen Maßregeln gezwungen und die Kultur der Lander und Wolfer in den aufblühenden Generationen vernichtet; doppelt verderblich, je hanfiger und je ungeheurer der Menschenverlust war, den Diese Beere erlitten. Denn baburch vorzüglich zeichneten sich Buonaparte's Kriege aus, daß, wenn gleich gewöhnlich schnell vollendet, dennoch der Verlust an Menschen über alle Maßen beträchtlich war, eine nothe wendige Folge seiner Geringschäßung der Menschen und der darauf gegründeten Kriegskunst. Gleichgültig war ihm die Bahl ber Opfer seiner Schlachten, wenn er nur ben Sieg behielt und selbst die Große der Beere machte auch größern Verlust unvermeidlich. Hauptsächlich war es jedoch die Art, wie er vornemlich seit dem Siege von Marengo; den er nur einem glucklichen Bufalle verdankte, seine Schlachten schlug, welche Diese für die Sieger oft morderischer, als selbst für die Besiegten machte. Un dem Tage von Marengo hatte er zuerst auffallend erfahren, von welcher entscheidenden Wirkung der Unfall einer tiefen, gedrängten Maffe auf den Feind gewesen; nur ein solcher Ungriff von Defair hatte die Miederlage in einen Sieg verwandelt. Der glanzende Erfolg biefer Schlacht gab ihm bas Geheimniß für alle folgende; statt ber geschickten Bewegungen, der Feldherrnfunste, deren vornehmster Zweck gewesen, mit dem möglichst geringen Menschenverluste ben Gegner zu besiegen, ward es von jest an das hochste Ziel seiner Kriegskunft, mit einer überwiegenden, gedrängten Macht auf den schwächern Feind zu

fürzen, burch wiederholte morderische Angriffe auf einen Punkt, vornehmlich mit starken Massen schwerer Reiterei und groben Geschüßes, ihn nicht zu schlagen, sondern zu zertreten, Die Schlachten in morderische Meteleien zu verwandeln. Der gewisse Erfolg aber, den diese neue Kriegskunst immer zu versprechen schien, 6 lange die Gegner sich nicht entschlossen, mit berfelben Gleichgültigkeit das Menschenleben hoheren Zwecken ju opfern, gab ihr bei Buonaparte einen entschiedenen Vorzug, selbst in den Fallen, wo er, freilich weniger ichnell und weniger glanzend, dieselben Erfolge auf dem gewöhnlichen Wege hatte erlangen können. Db sein Verlust dem des Feindes gleich kam, ob er ihn wohl selbst bei weitem übertraf, das blieb unberücksichtigt, sobald nur der Zweck erreicht ward, indem die leichtigfeit mit der er jeden Abgang bei seinem Beere zu erseken vermochte, ihm bennoch immer die Ueberlegenheit der Zahl über seine Gegner sicherte. - Daß es für sower Verwundete bei Buonaparte's Heeren an Ret= tungsanstalten beinah burchaus gefehlt, ist bekannt, benn jeder zum Dienst Unfähige war ihm eine unnuge Last; fosteten doch diese nur und waren nicht ferner zu seinen 216sichten brauchbar. Die, welche bas Schwert verschont, litten durch Mangel und übermäßige Unstrengung, denn die zu große Masse des Heeres machte eine ordent. liche Verpflegung unmöglich und die gerühmte Schnelligkeit der Unternehmungen nahm keine Rücksicht auf das Maaß der Kräfte der Einzelnen; erreichte doch Buonaparte daburch seinen blutigen Zweck! Bolkermandrung gleich, ergoffen sich die französischen Heere über fremde lander, unbekummert um in voraus angehäufte Vorrathe und alle jene Unstalten, die der menschenfreundliche Sinn früherer Zeiten zur Erleichte. rung ber Uebel des Kriegs und zur Erhaltung der Krieger selbst für unentbehrlich geachtet. Das Land, welches das Heer überschwemmt, sollte es versorgen; — daher begleitete Werwüstung seinen Zug und bennoch niche

selten bitterer Mangel an den nothwendigsten Be-

burfniffen.

Gränzenlose Lügenhaftigkeit und Treulosigkeit, die höhnenbste Werachtung jeder heiligen Sitte bewies Buonaparte als Feldherr nicht minder, benn als Staats-Freilich war auch in früheren Zeiten ben Ungaben ber heerführer nicht immer ftreng Glauben beijumeffen, boch wie Buonaparte in seinen Kriegsberich= ten, die Welt frech belogen, ist ohne Beispiel in ber Geschichte. Wie er ber Volker heilig Recht verachtend, ungescheut dem Feinde die angelobte Treue brach, wie er mit unwurdigem Spott bie Besiegten gehohnt zu eigener Entehrung, wie er durch Brand und Verwüstung und Mord, auch das wehrlose Volk mit Lust gequalt, bas ist weniger bekannt geworden, weil Die Furcht die Rlage der Gefrankten zurnachielt; allein was er selbst davon gestanden und was in dieser letten Zeit bekannt geworden, ist mehr als hinreichend, um zu beweisen, daß er in allem der Schlechtigkeit seines Karakters treu geblieben. - Deffentlicher außerte er Diese Züge besselben als Staatsmann, in ben politischen Werhandlungen, vor ben Augen der Welt, außerte fie auf eine Weise, die alles übertraf, was Europa bisher pon frechem Uebermuth gesehen. War er es nicht, ber eben bestätigte Friedensschlusse, ungescheut und wiederholt auf das offenbarfte verlette, der mitten im Frieden Staaten, Die ihn nie beleidigt, feindlich angriff, ober sie mit seinem usurpirten Reiche vereinigte; war er es nicht, ber nach einander bie machtigften Staaten Europa's, von deren vereinten Kraft er einen schwer zu überwindenden Widerstand befürchtete, durch lügen. hafte Versprechungen und Betheuerungen seiner Freund= schaft tauschte, um sie einzeln besto gewisser zu unter-War er es nicht, um alles in einem Worte jochen? ju fassen, ber seinen treuesten Bundesgenoffen mit eberner Stirn, vor ben Augen bes staunenben Europa's in Spanien vom Throne stieß und bennoch vor ber

Belt ked mit seiner Friedensliede und Mäßigung problit? Doch wogu der einzelnen Beispiele, no der sonze Berlauf der Geschichte nur ein fortlaufendes Beispiel liefert? Bas Buonaparte gethan, wie er die tige und Kalscheit zu leitenden Grundssten in der Beldidte erhoben, steht deispielles da in der Geschichte Europa's, ein unauslöschlichter Schandstet unferer Zeit!

Die er fich als Befeggeber und herricher über ein machtiges Reich gezeigt, er, bem es eine Zeitlang verfeften fanbe von Europa ju üben, beftatigt gleichfalls, was wir oben von ben bervorftechenden Bugen feines Rarafters behauptet, wenn einer Beffatigung beburfte, was auch bem blobeften Muge flar und beutlich gewor. ben. Im Innern seines Reichs bewies er sich, vom Anbeginn feiner Allgewalt an, als ben entschlossensten Beind jeglicher Freiheit; er, ber in fruberen Beiten bie Breibeit bestanbig im Dunbe geführt, orbnete eine folbatifche Berrichaft, wie fie Europa noch nie gefeben; waren boch, mit einziger Ausnahme ber Eurfel, moblalle Monarchien beffelben Freiftaaten ju nennen, wenn man fie mit ber Berrichaft Buonaparte's in Frantreich verglich. Er mar es, ber ben menfchlichen Beift in Reffeln fchlug, mie er fie nur in ben finftern Jahrhunderten alter Barbarei getragen; von ihm marb bas Bolf burch uneritwingliche Laften gu Boben gebrudt, auf bag bie Menge nur mit ihrem Glenbe beschäftigt, jeten fub. um Edwung bes Beiftes und jebes Befühl ber Greibeit verlore; er mar es, ber alle Freiheit bes Berthes, gleich wie ben Taufch ber Webanten labinte, benn Sultur und Sandel, beide in genauer Berbindung, find be unverfohnlichfen Reinde jedes Defpotismus, ber fris ober fpat ihren vereinten Unftrengungen erliegt. Bobl mufte bies ber neue Defpot, baber fein glubenta Baf gegen England, Die Freiftatte bes Bebantens ind ber fuhnen Rebe. Bas Jahrhunderte lang nur als in Traum einer angftlichen Phantafie erfchienen, bie

Entstehung einer Universalmonarchie, bas wußte er Schlau und durch Benugung aller Mittel beinah bis zur Wollendung zu bringen. Durch trugliche Freundschaft hatte er die einen, burch Drohungen die andern zu fesseln gewußt und wer bennoch ben Rampf zu beginnen wagte, ben zertrummerte er mit überwiegender Macht. Ein Reich hatte er fich gebildet, bas er bas große nannte, ein weites Grab gemordeter Nationen, so wie sein Interesse ober seine Laune ihre Vereinigung Alle Volksthumlichkeit zu unterdrücken, babin ging fein eifrigftes Bemuhn, auf bag alle in gleiche Karafterlosigfeit versunten, besto gehorsamere Knechte wurden. Deswegen war er mehr als irgend einer, nach Despotensitte ber Einheit und Gleichformigkeit hold, als welche am besten dazu bient, jeglichen unterscheibenben Rarakterzug zu vermischen. Enge bergig modelte er alles nach ben ihm bekannten Formen, ohne irgend eine schonende Rucksicht auf besondere Verhaltnisse bes Orts und des Wolks, benn nur so vermochte er sein unformliches Reich am leichtesten zu überschauen. So war ein Staat entstanden, besten einzelnen Theilen nichts gemein war, als gleiche Formen überall und gleiche Furcht vor bem Tyrannen; ein in sich schwaches Gebäude, wie es der Despotismus allein aufzurichten vermag. Als aber bie Furcht verschwand, als ber Finger Gottes ben Herrscher traf, ba loften sich schnell die lockeren Bande, getrennt stand wieder, was Gewalt vereint und kaum blieb eine leichte Spur von bem großen Reiche guruck!

## Erfte Abtheilung.

Rapoleon Suonaparte's Jugendgeschichte, bis zu seiner Gelangung zum Oberbefehl in Italien. Won 1768 bis 1796.

3wischen ber genuesischen Rufte und Sarbinien liegt im Mittelmeere Die Infel Korfika, auf einem Glacheninhalte von etwa 188 Quabratmeilen, mit beinah 175,000 Menschen bevolkert. Rauh wie die Gebirge und die Walber des Landes, ist der Stamm, ber es bewohnt; unbanbig, seine Unabhangigkeit über alles liebend, finfter und verschlossen, aber unter einem falten Meußern voll glubender leidenschaften, tapfer und unerschrocken, aber auch hinterlistig und tückisch; so ist ber Korfe. Wer ihn einmal gereigt, den haft er ewig und unversöhnlich und mit ber glübenosten Rachgier. Daber waren schon bei ben Romern die Rorsen übel berudtigt \*); nicht einmal Sklaven wollten fie aus bem wilben Bolfe \*\*). Fortwahrende innerliche Kriege, so weit die Geschichte reicht, ein blutiger aber selten glucklicher Rampf gegen ihre fremden Unterbrucker geführt, erhöheten die robe Wildheit ber Nation. Denn wiewohl nichts so fehr ben Sinn eines Bolkes hebt und ftartt, als ein Rampf für die Erhaltung feiner Freis beit und Gelbstständigkeit begonnen, ber, wenn auch lange zweifelhaft und schwer, ihm endlich bennoch biese

<sup>\*)</sup> Lex prima ulcisci, secunda vivère rapto, Tertia mentiri, quarta negare Deos.

Seneca.

Dit edler Freimuthigkeit außerte der Senatdr Lanjuinais, bei den Verhandlungen über die erblizche Raiserwürde Buonaparte's: "Und ihr wagt es, einen Kaiser aus einem Volke zu wählen, aus dem die Romer nicht einmahl Sklaven wollten?" Aber die Stimme der Ehre verhallte unter dem entartetem Volke!

beiben höchsten Güter errettet, so muß bagegen ein Jahrhunderte lang fortgesetzter, hoffnungsloser, blutiger Vertilgungsfrieg gegen ber Unterdrücker Uebermacht geführt, indem er die rasende Partheimuth, ben grimmigen Haß, die unversöhnliche Rachsucht, die starre Werzweiflung, jede milbe, gehässige Leidenschaft aufregt und nahrt, nothwendig den Karafter eines solchen Wolks ohne Rettung verderben, und bie Gemuther auf immer gegen jedes sanfte, frohe Gefühl verharten. Auch bei ben Korsen hat sich diese Erfahrung furchtbar bewährt. Mur ber Gewalt bes Mugen. blicks weichend, gehorchten sie zulest der genuesischen Berrschaft und unter immer erneuerten Rampfen. Bergeblich rief Benua, durch die lange, blutige Fehde ermat-1729 tet, zuerst österreichische, bann französische Hulfe berbei; Theod, auch jest noch machten die Korsen wiederholte Versuche, v. Neus unter selbst gewählten Führern ihre Unabhängigkeit zu bof. behaupten, und erst als Genua des ewigen Streites Pastal mübe und an der Unterjochung des unbändigen Wolks Paoli verzweiselnd, Korsika an Frankreich überließ, wurden 1768 sie durch die unverhältnismäßige Uebermacht zur Unterwerfung gezwungen. Hus diesem Wolke stammte der Mann, der Europa mit ganzlicher Umwälzung bebrofte; nie aber darf man bei dem Urtheile über ibn feine Abstammung vergessen, benn selbst auf bem faiferlichen Throne verläugnete Buonaparte ben Korfen

nicht.

Zu Ajaccio, nächst Bastia, ber vornehmsten Stadt
geb. der Insel, lebte Karl Buonaparte, aus einem zwar
1745 gest, ablichen, aber nicht sehr angesehenen Geschlechte, der,
1785 ansangs sür die gerichtliche Lausbahn bestimmt, zu
24.Des Nom die Nechte studirt, nachmahls aber unter Paoli's
Führung lebhasten Untheil an dem Freiheitskampse der
Korsen gegen die Franzosen und Genueser genommen
hatte \*). Nach der Unterjochung Korsika's durch die

Comple

<sup>\*)</sup> Auch Napoleon nannte sich anfangs Buonaparte; erst nach.nahls verwandelte er seinen Namen in

französischen Waffen, die Paoli zur Liuswanderung nach England zwang, wollte auch Karl Buonaparte sein Baterland verlassen, mart aber baran burch feine Berwandte gehindert. Schon fruh hatte er sich mit latitia Ramolini\*) vermählt und aus dieser fruchtbaren Che waren fiinf Sohne und brei Tochter entsprossen \*\*). Im 5ten Februar 1768 ward ber zweite Sohn Napo= 1768 lione zu Ajaccio geboren \*\*\*), wie manche vermutheten, ben 5. ein Sohn bes Marquis von Marboeuf, franzosischen Gwernors von Korsika, der sich auch nachmahls des Junglings febr thatig annahm. Nachbem Die Rube

Bonaparte, um ihn den frangofischen Ohren anges nehmer zu machen; auch Roberspierre hatte aus gleichem Grunde fich Robespierre genannt.

Stieftochter von Franz Faich aus Bafel, bet als Leutnant mit bem Schweizer Regimente von Boccard nach Korsifa gekommen war und sich ba= selbst 1757 mit der Wittwe eines gewiffen Ramolini verheirathet batte.

Joseph, Napolione, Luciano, Luiggi und Giero= lamo, Marianna, Carletta und Annonciaba. Die Namen ber Schwestern wurden nachmahls von ih= rem Bruber in die wohlklingendern Maria Anna Elija, verh. Bacciochi, Maria Pauline, verh. Borghese und Maria Annunciade Raroline, verh.

Murat, verwandelt.

300) In der Folge, als Buonaparte den Kaiserthron bestieg, fand er fur gut, feinen Damen Dapolione in den voller und frangbfischer tonenden Napoleon umzuwandeln; schon früher hatte er sich um acht Monathe junger gemacht und ben 15ten August 1769 als seinen Geburtstag angegeben, wie vermuthet wird aus dem boppelten Grunde, theils, um ein geborner Frangose zu scheinen, ba erft im Jun. 1769 Korfika formlich Frankreich unterworfen ward, theils aber auch, um an bie Stelle bes von Ludwig bem 13ten, zu Ehren ber Jungfrau Maria als ber Be= schützerin von Frankreich angeordneten Festes, seinen Geburtstag zu setzen und sich selbst als den Schutz= beiligen bes Reichs ansehen zu laffen.

auf Korste wieder hergestellt war, war es Karl Buonaparte gelungen, die Zuneigung des Marquis von Morboeuf in einem seltenen Grade zu gewinnen, und seinem Einflusse verdankte er es vorzüglich, daß er

schickten Deputation der Stande der Insel, als Abgevroneter des Adels beiwohnte und bald darauf zum Beisiser des königlichen Gerichtshofs zu Ajaccio ernannt

ber viele Neigung und Anlagen zum Kriegswesen verrieth, von seinem Beschüßer nach Autun zu dem Bischofe Marboeuf, einem Verwandten des Guvernörs,
gesandt. Schon früh hatte der Knade seltene Fähigkeiten gezeigt; man rühmt seine Wißbegierde und Gelehrigkeit und seine rastlose Thätigkeit. Dazu kann,
daß sein Vater und seine Verwandte nicht ohne bittern
Unmuth die Unterjochung ihres Vaterlandes ertrugen;
die Gesühle von Rache wegen der verlohrenen Unabhängigkeit, von tiesem Hasse gegen die Feinde, von
ungebeugtem Stolze und eiserner Halsstarrigkeit hatten
schon früh tiese Wurzel in dem Gemüthe des Knaden

gefaßt. Ein Jahr später erhielt er, gleichfalls durch die Empfehlung seines Gönners, einen Freiplaß in der Kriegsschule zu Brienne in der Champagne, einem in der Geschichte der letten Zeit durch Blücher's herrlichen Sieg noch merkwürdiger gewordenem Orte. Zehn Jahre war er alt, als er diese berühmte Unstalt betrat, und hier wurden die Fähigkeiten ausgebildet, die nachmahls für Europa so verderblich werden sollten. Der Unterricht in der Kriegsschule von Brienne, der größetentheils durch Mönche von dem Orden der Minimen ganz nach klösterlicher Weise besorgt wurde, umfaßte außer allen Theilen der Mathematik und Kriegswissenschaft, zugleich die alten und neuen Sprachen, Geschichte und Geographie; vor allen waren es die ersteren und die Geschichte, die den Geist des Knaben feseleten. Unter den hundert und sunfzig Zöglingen, weles

che bie Schule enthielt, zeichnete sich bald Buonaparte auffallend aus. Finster und in sich verschlossen, einsilbig, die Gesellschaft und die Spiele seiner Mitschiler fliebend, lebte er einsam für sich, bald von allen gehaßt und verspottet; der junge Bourienne allein, auch nach. mahls in dem ersten italianischen und egyptischen Feldzuge sein beständiger Begleiter, besaß sein Vertrauen. Nur wenn es galt, irgend eine Meuterei gegen bie lehrer anzustiften, irgend eine Rabale zu schmieben, ward er beredt, suchte aber auch jedesmahl sich an die Spige zu brangen. Trog bes Fleißes, mit bem er fich unausgesett und mit unermubetem Gifer bem Studium der Mathematik und ber kriegerischen Wissen= schaften widmete, ward er bald gleich wenig bei seinen lehrern, wie bei seinen Mitschülern beliebt. Geine unbandige Herrschsucht und sein unbezwinglicher Troß, die sich schon jest bei jeder Gelegenheit unverhohlen au-Berten, zogen ihm ben Saß ber letteren und den Unwillen ber ersteren zu. Allein gleichgültig gegen Spott, wie gegen Strafe, beharrte er in feiner Buruckgezogen. beit; fein Betragen, wie felbst feine Bewunderer geftebenschaften nahmen an Starke mit jedem Jahre zu und nicht selten außerte er Unfalle von Born, Die an Buth granzten. Go hatten sich schon jest in fruber Jugend alle bie gehäffigen Eigenschaften bei Buonaparte entwickelt, für die er nachmahls einen so ausgebreiteten Schauplaß fand; jene unersättliche Berrschsucht, jener unbandige Troß, durch fein gartes, schones Gefühl gemildert, jene außere verschlossene Ralte bei innerer Wer erkennt nicht schon in bem Knaben bie Glut. verderbliche Unlage zum blutigsten Eprannen!

Gegen das Ende des J. 1784 verließ Buonaparte 1784 die Schule zu Brienne; durch die Empfehlung des Ritters Renault, Oberaufsehers der Schule und durch seine ausgezeichneten Kenntnisse, gelang es ihm, troß der bittern Klagen, die sammtliche Lehrer über seinen

Saalfeld's Gesch. Rap, Buonaparte's ister Th. 23

1784 unbeugsamen Karakter führten, in die Kriegsschule zu Octbr. Paris ausgenommen zu werden \*). Mit seinem gewöhnlichen Eifer widmete er sich dem Artilleriedienste 1785 und ward im Julius bes folgenden Jahres zum Unter-Jul. leutnant in bem Artillerieregiment la Fere befordert. Huch jest blieb er seinem Rarafter getreu, sein Gifer fich zu belehren, nahm immer mehr zu, seine Buruck. gezogenheit und liebe zur Ginfamfeit aber blieb biefelbe; mit rastloser Thatigkeit betrieb er die Kriegswissenschaften, Die Schriften Montecuculi's murben seine liebste Beschäftigung und seine Punktlichkeit im Dienfte verschaffte ihm die Zuneigung seiner Oberen; zugleich aber nahm er eifrigen Theil an ber allgemeinen, immer lauter sich außernden Gabrung, Die einen naben Sturm verkundete. Welches glucklichere Ereigniß konnte sich auch wohl für einen Mann zutragen, deffen Chrgeiße und Berrschsucht und glübenden Leidenschaften sich dadurch ploglich eine unermegliche Aussicht eröffnete! Getreu seinem in der Folge laut ausgesprochenem Grundfaße: "ein Staatsmann muffe fein Berg im Ropfe haben", ben er mahrend seiner gangen politischen laufbahn mit einer furchtbaren Gleichmäßigfeit befolgte, indem er auch ben entgegengesetzten Partheien ohne Bebenken schmeichelte, bis es ihm gelang, alle zu beherrschen, erklarte er sich gleich anfangs mit entschiedener Vorliebe für bie Revolution und ward ein eifriger Bertheibiger ber Grundfage ber Freiheit und Gleichheit; Grundfage, bei benen er in seiner bamabligen lage freilich nur ge-

schule zu Brienne, der über den Fleiß und die Aufführung der Zöglinge zu berichten hatte, hatte sehr treffend bei Buonaparte's Namen bemerkt: "ein Korse von Geburt und Karakter, wird es weit bringen, wenn die Umstände ihn begünstigen." Treffender noch schilderte ihn in spätern Jahren der Graf Melzi d'Erike: "Dieser Mensch hat das Chaos im Kopfe und die Hölle im Herzen".

winnen konnte, indem sie ihm Hoffnungen und Unsprü- 1785 che gaben, die er in dem gewöhnlichen Laufe der Dinge nie wurde haben kassen können. "Wäre ich General gewesen, gestand er nachmahls selbst einem seiner Freun-de, so hatte ich die Parthei des Hofes ergriffen, als Unterleutnant mußte ich die der Revolution ergreisen?; so war auch bei ihm wie bei den mehrsten Vertheidigern der Revolution nur Selbstfucht die Triebfeder ihrer erheuchelten Begeifferung!

Als Korsika von ben Franzosen unterjocht worben, hatte Paoli fein Baterland verlaffen; ein Defret ber 1790 ersten Nationalversammlung rief ihn zuruck. Er kamselbst nach Paris und ward bort von den damahligen häuptern der herrschenden Parthei mit lautem Jubel empfangen; Buonaparte aber, ber Cohn feines ehemaligen Waffengefährten, erfuhr von ihm die herzlichste Aufnahme und beibe schifften sich bald barauf nach Korfika ein. Huch dieses land war von der allgemeinen Bahrung nicht frei geblieben und die Ankunft von. Paoli beschleunigte den Ausbruch der Unruhen, indem sie den Muth ber Volksparthei erhöhte. Bald murben die sogenannten Aristokraten auf Korsika nicht we-niger heftig, als in Frankreich selbst verfolgt, vor allem aber zeichnete sich Mapolione Buonaparte burch leidenschaftliche Verfolgungssucht und durch eifrige Theil= nahme an den neu errichteten Klubs und revolutionären Besellschaften aus. Bergeblich verlangte Butta Fuoco, Abgeordneter für Korsika bei der Nationalversammlung, daß Truppen nach der Insel gesandt würden, um die Unrubstifter zu zugeln und ben Werfolgungen gegen bie Adlichen, Die Priester und die ehemaligen öffentlichen Beamten zu wehren. Lange Zeit ward die Insel durch immer steigende Geseklosigkeit zerrüttet und als Paoli derselben endlich zu steuern suchte, ward er für einen 1793 Verräther des Vaterlandes erklärt und die Konventsabgeordneten, Lacombe St. Michel und Salicetti murben zur Vollziehung dieses Spruchs nach Korsika gesandt. Das

1793 gegen aber machte sich Napolione Buonaparte, ber sich jum Obriftleutnant ber Mationalgarde hatte ernennen laffen, fortbauernd burch seinen wilden Revolutionseifer bemerklich \*); eifrig hatte er Pavli angehangen, so lange bessen Dame allgemein geseiert worden, faum aber hatte ber Nationalkonvent die Aechtung gegen ihn ausgesprochen, als auch Buonaparte die Waffen gegen ibn ergriff und einen vergeblichen Berfuch gegen Ujac-Dort war indessen ber Ubmiral cio unternahm. Truguet angefommen, um burch Rorfen verftarft, einen Ungriff gegen Sarbinien zu versuchen. Buonaparte, an ber Spige ber forsischen Truppen, bemachtigte sich zwar der fleinen Inseln St. Stephan und Madbalena, vermochte sie aber nicht zu behaupten und Trüguet, ber vergeblich auf Sardinien felbst zu landen versucht, sab sich bald zur Rückkehr nach Korsika gezwungen, wo Paoli mit Bulfe ber von ihm herbeigerufenen Englanber, die Franzosen geschlagen und sich mehrerer ber wichtigsten Plate bemeistert hatte. Das Unsehen ber Konventsdeputirten verminderte sich mit der Zahl ihrer Unhanger und so entschieden war bald bas lebergewicht, welches Paoli aller Orten erlangte, baß es ihm gelang, Die Baupter ber Wegenparthei aus ber Insel zu vertrei-Huch Mapolione Buonaparte, beschuldigt, sogar Die ruhigen Ginwohner von Ajaccio, am zweiten Oftertage, beim Berausgeben aus ber Rathedralkirche burch einen befoldeten Morderhaufen haben überfallen zu laffen, ward auf Paoli's Betrieb für chrlos erflart und fammt feiner Familie aus Rorfita verbannt. Er felbft, nebft feiner Mutter, feinen Geschwistern und seinem Obeim Fasch, von allem entblößt, flüchteten nach Marfeille, wo sie von öffentlichen Unterstüßungen, Die die Regierung ben Flüchtlingen bewilligt hatte und von der Großmuth ihres Wirthe, bes Seifenfabrikanten Clary

einem schlechten Gedichte zu besingen.

md bes Generals Collin lebten, allein der Ruf ber 1793 Mutter sowohl als der Tochter blieb nicht ohne Flecken.

Uls Buonaparte sich zu Marseille niederließ, war bort die Spannung zwischen ben Partheien aufs bochste gestiegen; Die große Mehrzahl ber Ginwohner war der terroristischen Greuel mude und er= flarte sich bald nach bem Beispiele von Inon, laut ben 12, gegen den Mationalkonvent, nur fünf Sektionen blie- Junben Robespierre und Morat getreu. Auch Buonaparte gehörte nach wie vor zu den wildesten Jakobinern; eifrig besuchte er die Rlubs und magte felbst in einer unter dem Titel: das Albendessen von Beaucaire \*) herausgegebenen Flugschrift, Die Grundfaße bes scheuslichen Marat laut als die erhabensten Erzeugnisse bes menschlichen Geistes zu preisen. Indessen hatten sich mehrere Stadte des sublichen Frankreich's mit inon und Marfeille vereinigt und schon rufteten sie sich zu einem Zuge gegen Paris, als der Nationalkonvent, aufge= schredt durch Die brobende Gefahr, Dem Beneral Car. taur befahl, mit feiner ganzen Macht fich gegen Marseille zu wenden; die Entscheidung blieb nicht lange zweiselhaft. Die Truppen der Stadt, zugleich durch die terroristischen Sektionen, welche zu ben Waffen gegriffen, im Rücken bedrobt, wurden von Cartaup geschlogen und bas unglückliche Marfeille öffnete seine Thore bem blutigen Sieger; auch Inon erlag; nur Toulon allein leistete noch muthigen Widerstand. die Tyrannei der Konventsdeputirten Peter Bayle und Beauvais, burch Die Grenel ber Besetlosigfeit, Die Raserei eines mordlustigen Pobels und die Qualen einer schrecklichen Hungersnoth aufs außerste gebracht, batten die Toulonner ihre Stadt an die vereinigte englisch-

Mvignon, bei Sabin Tournal. Sorgfältig bemühte sich nachmahls Buonaparte, als er erster Konsul geworden, dieses Denkmahl seines Jakobinism zu vernichten.

den 28, spanische Macht unter Hood und Langara übergeben; Aug. Stadt und Flotte hatten Ludwig den 17ten als König anerkannt.

Die Wiedereroberung dieses wichtigen Plages beschäftigte vorzüglich den Nationalkonvent. Der General Cartaur, der Marseille unterworfen, erhielt den Besehl, TouIon mit Jeuer und Schwerdt zu vernichten, Barras, der
sich als Konventsabgeordneter \*) bei ihm besand, rief die
benachbarten Departements zu den Wassen und bald
zogen 30000 Mann gegen die unglückliche Stadt;
vorzüglich aber wurden von allen Seiten außer Dienst

<sup>\*)</sup> Der Dicomte von Barras geboren im Jahre 1755 zu Foremphour in ber Provence, fammte aus einem ber altesten Geschlechter bieser Proving. 3mangig Jahr alt, trat er in bas Regiment Pondichery und zeichnete fich in Indien bei meherern Gelegen= heiten durch feinen Muth und feine Entschloffenheit fehr vortheilhaft aus. Allein bei feiner Ruckfunft nach Frankreich gerieth er in einen heftigen Streit mit bem Seeminister, bem Marschall von Caftries und war feit ber Zeit ein eifriger Gegner bes hofes; die bald barauf ausbrechende Revolu= tion verschaffte ihm die erwänschte Gelegenheit fich für bie Beleibigungen, bie er erlitten zu haben glaubte, ju rachen. Schon im Jahre 1789 fcbrieb er heftig gegen ben Sof, nahm barauf thatigen Antheil an ber Erfturmung ber Baftille, murbe jum Bermafter bes Barbepartements, bann gum Richter bei bem hoben Gerichtshofe zu Orleans ers nannt, war einer ber thatigften Unftifter bes Muf= standes von voten August, stimmte als Mitglied bes Mationalkonvents fur ben Tob bes Konigs und machte fich bald durch seine Graufamkeiten zu Dar= feille und Toulon allgemein verhaßt. Jeboch war es ihm gelungen, burch ben thatigen Untheil, er an dem Sturge Robespierre's nahm, und burch feinen Saß gegen bie Bergparthei die offentliche Meinung zu versohnen, als er burch fein Betras gen am isten Benbemiaire von neuem bie Ges muther gegen sich erbitterte.

befindliche Diffgiere gefucht. Da machte Galicetti, 1704 gleichfalls Abgeordneter bes Ronvents gu Marfeille, feinen Landsmann Mapolione Buonaparte mit Barras befannt und perichafte ibm mit leichter Mube eine Anftellung in ber Artillerie , mabrent Jofeph balb barauf burch ben Orbonnator Chauvet jum Rriegsfom. miffar ernannt murbe, Lugian, querft Magaginaufs feber su St. Marimin, bann gleichfalls Rriegsfommif. far mar . Lubwig aber als Unterleutenant in einem terfifchen Regimente biente; Rafch, ber Stiefbruber ibrer Mutter, mart ju gleicher Beit als Magazinanfieber angestellt. Schon jest gelang es Dapolione, fich porgualich auszuzeichnen. Da ber General bu Theil obmefend, ber Beneral Dommartin, ber an feiner Ctatt bie Artiflerie ber gur Erbberung von Toulon bestimmten Armee befehligte, balb burch eine fchwere Bunde gum Dienft unfabig geworben mar, fo marb von Barras und feinem Wehulfen Freron, ber Dberbefehl über bas grobe Gefchit an Buonaparte, ber jugleich jum Bataillonschef ernannt morben, übertragen, und eifrig benuste biefer bie ibm bargebotene Belegenheit, fich bie Gumit ber allgewaltigen Abgeordneten bes Mational. tonvents gu ermerben, inbem er fich bereitwillig gum Berfzeuge ber blutigen Rache ber Terroriften bingab. Der Ungriff gegen bas fart befeftigte Toulon begann; Cortour, ben Buonaparte auf jebe Beife verbachtig und verratblich ju machen gefucht, ward bald barauf von den Ronventsabgeordneten entfest und verhaftet, und anfange ber unfahige Doppet, bann ber tapfere Dugommier gum Oberbefehlshaber ernannt. Bei einem Ungriffe auf bas Fort Malbosquet batte Buonaparte den Muth, die von ben Oberbefehlshabern getroffe. nen Unordnungen laut zu tabeln und zwechmäßigere onmaeben und wiewohl anfangs wegen feiner Unmafung perlacht, marb bennoch balb fein Plan als vorthalicher anerkannt und befolgt und fury barauf er fibit, tros feiner Jugend, ju bem Rriegerathe be-

1793 rufen, indem die Erstürmung Toulon's beschlossen warb. den 26. Der Sturm erfolgte, während eines furchtbaren Plaß= Dez. regens und troß des Muths der Verzweiflung, mit bem bie Belagerten, die für unüberwindlich geachteten Festungswerke vertheidigten, sah sich bie Revolutions. armee am Abend besselben Tages in bem Besite aller Forts, die die Stadt vertheidigten, ber größte Theil ber in dem hafen befindlichen Kriegsflotte aber ward von ben Englandern bei ihrem Ruckzuge verbrandt; auch zehn bis 12000 Einwohner retteten sich muhsam auf bie englischen und spanischen Schiffe, ein schreckliches Lous wartete ber übrigen. Unaufhaltsam brang bas wuthende heer ber Belagerer in die unglickliche Stadt und mit ben Galeerenstlaven, Die ihre Retten zerbrochen und den bisher gefangen gehaltenen Jakobinern vermengt, erfüllte es bald alles mit namenlosen Gräueln. Mergeblich suchte Dugommier der Wuth Einhalt zu thun, Barras, ber jungere Robespierre und Freron blieben unerbittlich. Groß war die Ungst bes Das tionalkonvents wegen ber Emporung Toulon's gewesen, um so granzentoser jest seine Rachsucht; Maximilian Robespierre, in wilder Freude über die Unterwerfung ber Stadt, die seiner Enrannei sich zu entziehen gewagt, befahl fie zu zerftoren und Die Ration an ihren Bewohnern zu rachen. Doch seine wurdigen Stellvertreter hatten ben Befehl dazu nicht abgewartet, schon mar Toulon ber Schauplaß ber blutigsten Morb. thaten geworden. Mit der Hinrichtung aller Seeoffi. ziere, die ihre Unhänglichkeit an den Thron nicht verlaugnet, hatte bas gräßliche Schauspiel begonnen; balb erging an alle Einwohner ber Befehl, bei Strafe als schlechte Burger behandelt zu werden, auf bem Margfelde sich zu versammeln. Michts Urges fürchtend erschienen 8000 Menschen auf dem bezeichneten Plage; bort fanden sich die Konventsabgeordneten, Kanonen, Soldaten, Galeerenstlaven und die befreiten Jakobiner; lettere vertraten auf Barras's Vorschlag bie Stelle

der Geschwornen; beinah alle Toulonner wurden für 1793 schuldig befunden. Jest gab auf ein Zeichen von Greron, Buonaparte den Befehl und eine Kartatschen Salve schmetterte Die unglücklichen Schlachtopfer nieber. Doch noch waren nicht alle gemordet, viele nur ver= wundet, einige gar nicht getroffen; "wen die Kanonen verschont haben, ber stehe auf, die großmuthige Republik vetzeiht ihnen" rief Buonaparte und durch die verratherischen Worte getäuscht, eilten die Uebergeblie. benen herbei, muhfam richteten die Verwundeten sich auf, da donnerte von neuem das Geschüß und was auch jest noch das Leben gerettet, ward von den Galeeren= stlaven gemordet. Wohl schaubert vor solchen Berbreden die Menschheit zuruch; nur Buonaparte, ber badurch das Vertrauen von Barras, Salicetti, Fréron und dem jungeren Robespierre und damit zugleich die Aussicht zu weiterer Beforderung zu erlangen hoffte, Schwanfte nicht.

Die Dienste, welche er bei ber Etoberung von Loulon als Befehlshaber der Artillerie geleistet, murben von Digommier in seinem Berichte an den Nationalkonvent rühmlich anerkannt; zum ersten Mahle ward jest der Name des Mannes offentlich genannt, ber nachmahls die Welt mit dem Rufe seiner Thaten füllte. Bum Brigadegeneral der Artillerie ernannt, erhielt Buo. 1794 naparte furz nachher von bem Konventsbeputirten Paultier den Auftrag, die Ruften des Mittelmeeres in Vertheidigungsstand zu seken und that dieses mit eben so viel Einsicht als Sparsamkeit; bald darauf reißte er nach Mizza zu der italianischen Armee ab, zu der auch die Truppen gehörten, welche Toulon belagert hatten. Die Armee vom Italien hatte seit dem Feldzuge von 1792, nur geringe Fortschritte gemacht, Die Eroberung etlicher, sefter Plage und einige fruchtlofe Ginfälle in Piemont ausgenommen, was sie vielmehr beinah ganzlich unthätig geblieben und der Goldat hatte ben Muth verlohren, nichts besto weniger aber hatte biefer

fostet. Kaum zu Nizza angelangt, tabelte Buonaparte laut das bisher von den Oberbefehlshabern
befolgte System und rieth zu entscheidendern Maasregeln, vorzüglich aber drang er darauf, mit Vermeidung aller theilweisen Postengesechte, sogleich mit ganzer Macht Piemont zu überschwemmen. Allein schon
im Ansange seiner neuen Lausbahn traf ihn ein furchtbarer Schlag, der alle seine Hoffnungen gänzlich zu
vernichten drohte. Maximilian Robespierre siel und

28.Jul. mit ihm seine Parthei; auch sein Bruder, der Freund und Beschüßer Buonaparte's, starb auf dem Blutgerüste. "Das Unglück des jüngeren Robespierre, den ich liebte und sür rein hielt, schrieb damahls Buonaparte an einen seiner Freunde \*), hat mich ein wenig ergriffen, allein wäre er mein Vater gewesen, ich würde selbst ihn niedergestoßen haben, hätte er nach der Tyrannei gestrebt". Als aber vollends nach wenigen Monathen die noch übrigen Glieder der terroristischen Faktion das Loos ihrer Ansührer theilten, als der Nationalkonvent den Beschluß gesaßt, Bevollmächtigte in die Departements zu senden, um dort die noch vorhandenen Ueberbleibsel des Jacobinism zu vertilgen, ward auch Buonaparte in den Sturz jener Parthei verwickelt, der er so willig seinen Arm geliehen. Der

1795 Konventsdeputirte Beffroi entsetzte ihn seiner Stelle und ließ ihn selbst als Terroristen zu Mizza verhasten und nur durch die Bemühungen seines Bruders Joseph und Salicetti's, der noch einigen Einstuß gerettet, konnte er seine Freiheit wieder erlangen. Allein seine Lage ward nichts desso weniger immer bedenklicher; Aubry, der die Jakobiner, deren Verfolgungen er nur mit Mühe entronnen, tödlich haßte, stand damahls

- Consti

Dilly, bamahls zu Genua, am 20sten Thermidor bes Jahres 2.

als Mitglied des Wohlfahrtsausschusses an der Spike 1795 des Kriegswesens; sein eifrigstes Bestreben gieng ba-hin, alle Jakobiner aus der Urmee zu entfernen und 10 bis 1 2000 Diffiziere wurden abgesett. Auch Buonaparte, ward aus der Artillerie entlassen, um in das Jugvolf versett zu werden und eilte daber selbst nach Paris, um das bort gegen ihn herrschende Vorurtheil, wo möglich, zu vernichten. Allein seine früheren Gonner hatten beinah sammtlich ihren Ginfluß verlohren, Barras vornemlich ward von Aubry todtlich gehaßt, und bei bem fcnellen Sinken ber Uffignaten hatte Buonaparte bald mit bem bitterften Mangel zu fampfen; alle seine Bemühungen um Wiederanstellung waren vergeblich; Aubry blieb fortdauernd unerbittlich. Aufs außerste gebracht, beschloß er Frankreich zu verlassen und seine Dienste den Turken anzubieten; schon hatte er bei bem Wohlfahrtsausschusse bringend um die Er. laubniß nachgesucht, nach Konstantinopel gehen zu burfen, als er endlich durch die angestrengtesten Bemühungen von Jean Debry und Freron zum Befehlshaber der Artillerie in Holland ernannt ward. Moch ehe er aber zu seiner neuen Bestimmung abgereißt mar, off. nete sich ihm ploglich eine unerwartete, glanzende Mussicht.

Seit dem Sturze von Robespierre befand sich der J. 11. Nationalkonvent in einer schwankenden tage; diejenigen, 9. Eherswelche ihn vornemlich gestürzt, hatten nur sich selbst (27Jul. tetten wollen, waren aber gleich ihm, größtentheils 1794) mit allen Verbrechen der Revolution besleckt und die dssentliche Meinung sür sich zu gewinnen, mußte ihnen um so schwerer werden, da noch immer eine beträchtliche terroristische Parthei, der sogenannte Schweif von Roberspierre, sie bedrohte. Tallien und Fréron suchten daher die ronalistische Parthei zu gewinnen, um mit ihrer Hülfe die Terroristen gänzlich zu stürzen; zahlereiche bewassnete Hausen wurden gebildet, hauptsächlich aus solchen, die die Ermordung ihrer nächsten Verwande

1795 ten gegen Robespierre's blutige Herrschaft vor 'allen 5. April erbittert und alsbald wurden allenthalben die geächteten Terroristen verfolgt und vernichtet. Unfangs bulbete der Nationalkonvent diese Unordnungen, weil er ihrer zu seiner Gelbsterhaltung bedurfte, allein bald erkannte er, daß bei dem allgemeinen Sasse, den er auf sich geladen, Die Werfolger ber Terroriften ihm nicht weniger gefährlich zu werden brohten, als die gestürzte Parthei felbst; eine neue, gemäßigte Verfassung, welche, indem sie das System der zwei Rammern annahm, die vollziehende Gewalt aber einem Direktorium übertrug, bas leben und bas Eigenthum ber Burger ju sichern versprach, schien ihm allein die öffentliche Meinung wieder gewinnen zu konnen. Obgleich aber feinesmeges allen Erwartungen bes Volks entsprechend, warb bennoch biese Verfassung mit lautem Beifalle aufgenom. men, benn allgemein war ber Wunsch nach ber Rückkehr ber Ruhe und Ordnung und biefe wenigstens schien sie zu gewähren. Allein bald wurden die Aussichten auf eine ruhigere Zukunft von neuem plotlich getrübt. Die Furcht, fich bem Saffe und der Verachtung feiner Mitburger blosgestellt zu seben, nachbem er seine blutige Rolle würde ausgespielt haben, bewog ben Konvent, unter den 22, bem Bormande, selbst für die Erhaltung ber neuen Mug. Berfassung Sorge tragen zu wollen, Die Bahlbarfeit 5. Fruc von zwei Drittel seiner Mitglieder in den neuen gesetz-3. Ill. gebenben Körper zu erflaren, und als sich dagegen bie Mehrzahl ber Urversammlungen laut erklart, trieb er ben 30. sogar bie Reckheit so weit, burch einen zweiten Be-Mug. schluß, das Recht der Wahl sich selbst beizulegen. Die Bruct. Spannung stieg und einen naben Ausbruch befürchtenb, 3. 111. suchte sich ber Konvent burch die Gewalt ber Waffen, gegen den Unwillen des erbitterten Wolfes, vorzüglich ber Sektionen von Paris, zu schüßen. Allein nicht unter dem rechtlichen Theile ber Burger konnte er hof.

fen, Wertheibiger seiner angemaßten Berrschaft zu fin-

ben; die Gefängnisse und die Galeeren waren die Derter,

von ihon, Marseille und Toulon wurden aus ihren Kerkern entlassen und Schaaren, zum Schuße des Konvents zu Paris versammelt, auch eine große Anzahl Offiziere, die wegen ihrer groben Unwissenheit und ihrer Wildheit in den letzten von dem Heere entfernt worden waren, strömte dorhinzusammen. Drei tausend Mann stark, wurden diese Wanden bewassnet, in Vataillons getheilt und mit dem Namen der heiligen Phalanx beehrt; nur ein oberster Beschlshaber fehlte noch; der General Miranda hatte es verweigert, sich durch die Anführung solchen Gesindels zu schänden, da dachte Varras an seinen Schüßling Vuonaparte und bereitwillig nahm dieser den angetragenen Posten an, der ihm nicht nur glänzende Aussichten sür die Zufunst zeigte, sondern auch seiner damahligen bedrängten lage abzuhelsen versprach \*).

Die Sektionen von Paris erkannten die Gefahr, welche ihnen vorzüglich von den Terroristen drohte, denn wiewohl der Konvent außerdem unter den Mauern der Hauptskadt 30,000 Mann Truppen versammelt, so erregten diese dennoch weniger Besorgniß, da man überzeugt war, daß sie nie gegen ihre Mitbürger sechten würden. Allein statt mit rascher That, so lange noch der Konvent seine Macht nicht geordnet, die Entscheidung herbeizusühren, verlohren die Sektionen eine kostdare Zeit durch unnüße Berathschlagungen, und diese Halbheit verschafte den Gegnern einen leichten Sieg. Immer drohender äußerten sich indessen die Wortsührer im Konvente, vornemlich Tallien, gegen

Seine Armuth war noch immer so groß, daß ihn seine Freunde gewöhnlich scherzweise: la petite culotte de peau nannten.

1795 die Stadt Paris; laut ward sie der Unhänglichkeit an das Königthum beschuldigt, ihr nicht undeutlich mit bem Schicksale ber Wende gedroht, auf jede Weise ber Pohel zu neuen Ausschweifungen gereist. Bon beiben Seiten nahm bie Erbitterung mit jedem Tage gu, eine zelne Thatlichkeiten erfolgten, alles verkindigte die nabe blutige Entscheibung. Zwei Tage, nachdem ber Ronvent die neue Direktorialverfassung verkundigt, beschloßer ben 25. die Verlegung ber Regierung nach Chalons für Marne, 3. Den: falls die Stellvertreter des Volks zu Paris angegriffen wir-

3. IV. den, und die Herbeirufung von Abtheilungen aller Armeen, um bie Emporer zu befampfen und ben gesetgebenben Rorper und bas Direktorium zu befreien; jugleich murben die Vorsiger und Sefretare ber Seftionen, bie sich mit etwas anderem, als den verordneten Wahlen beschäftigen murben, für Verrather bes Vaterlandes erklart und die Maasregeln gegen ben Migbrauch ber Presse geschärft. Dagegen aber betrugen sich die Set. tionen als vollkommen unabhängig, indem sie fortwährend die Ruhestorer und Terroristen verhafteten, Abgeordnete zu gleichem Entzwecke in bie benachbarten Departements sandten und auf jebe Weise ben Nationalkonvent burch Flug. und Schmähschriften bei bem Bolke verbachtig und verhaßt zu machen suchten; nur zwei ober drei Seftionen, unter biesen vornemlich bie ber Quinze vingts, hatten an diefen Bewegungen keinen Untheil genommen. Bei schwerer Strafe hatte ber Nationalkonvent verboten, die Versammlung ber Wahl-

den 12. follegien vor dem dazu festgesetzen 20sten Vendemiare ju halten, nichts besto weniger magte es die Seftion bes Theatre françois, eine ber heftigsten, sich schon am

ben 3. 11ten Tage bes Monaths zu versammeln. Vergeblich befahl ihr der Mationalkonvent, sich zu zerstreuen; "das Volk sei suveran" war die Antwort und die Sektion blieb versammelt; so war bas erfte Zeichen zum offenen Rampfe gegeben.

In der Racht bes 12ten Bendemiaire ließ ber 1795 Nationalkonvent die Sektion le Pelletier umringen; ber 4. Otc. General Menou, unter der Aufsicht des Konventsmitsgliedes Laporte, befehligte die Truppen. Auf die Aufs forderung des Generals, sich sogleich zu zerstreuen, erflarte die Versammlung: "nur dann wurde sie sich bazu verstehen, wenn sie nicht mehr belagert sei", und Menou jog sich zurück, um das Blutvergießen zu verhindern, ward aber beswegen von dem Nationalkonvente nicht nur heftig getabelt, sonbern auch ber Oberbefehl an Barras übertragen und ben Regierungsausschüssen zugleich die strengste Weisung ertheilt; Die Unführer der Emporer alsbald zu verhaften und die Aufrührer felbst Indessen hatten die dem Konvente erju entwaffnen. gebenen Linientruppen die wichtigsten Posten eingenom. men, die Bruden waren mit schwerem Geschüße verses hen, alle Zugange zu ben Tuilerien in Wertheibigungs. stand geset; Die sogenannte heilige Phalank aber unter Buonaparte's Befehl war auf der vor bem Schlosse in Schlachtordnung gestellt und mit Kanonen verstärkt, eine andere Schaar gleichfalls mit grobem Geschüße, hatte ben Plas Ludwig's bes 15ten besett, um im Morhfalle den Ruckzug nach St. Cloud ju deden. Allen diesen furchtbaren Unstalten konnten die Seftionen nur die Bataillons der Nationalgarde entgegenseßen, die ohne alles grobe Geschüß, nur mit Flinten und zum Theil fehr unvollkommen bewaffnet maren. Der Oberbefehl über dieselben mar bem Genetal Danican übertragen, einem braven Offizier, bem es aber an Entschlossenheit und schnellem Ueberblick gebrach, worauf es doch vorzüglich ankam; unter den übrigen Befehlshabern und ben Truppen selbst herrschte wohl Muth und Eifer, aber keine Einigkeit und noch weniger Kriegszucht und Gehorsam; auch bewiesen feinesweges alle Sektionen gleiche Entschlossenheit; außer benen, die sich laut fur ben Nationalkonvent erklart,

Der Ausgang konnte nicht lange zweifelhaft sein.

Danican, der die immer allgemeiner werdende Un-Oftbr. entschlossenheit theilte, persuchte mit dem Wohlfarths. Vande: ausschusse zu unterhandeln, und versprach im Namen miaire ber Sektionen Rückkehr zur Ruhe und Ordnung, so. bald der Nationalkonvent die heilige Schaar, welche allen gerechte Besorgniß einflößte, entlasse. In bem Ausschusse waren die Stimmen getheilt, wohl riethen einige Glieder zum gutlichen Vergleiche, nur nicht bie Terroristen, unter ihnen vor allen Barras und Buona. parte, von benen der erfte, für seine zu leistenden Dienfte einen Plas im Direktorium, ber zweite, ben Dberbefehl über eine Urmee zu erhalten hoffte. ward zum Schein friedliche Gesimungen gezeigt und um Zeit zu gewinnen, bem General Danican geantwortet: "vier und zwanzig Mitglieder des Nationalkonvents murben sich selbst in die Sektionen begeben, um Worte bes Friedens zu verfundigen und die Gemuther zu beruhigen; man verlasse sich auf die Rechtlich. keit des Generals, alles werde vergessen sein, sobald Die Sektionen sich zurückziehen wollten". Diese Untwort war zwar nicht auf dem amtlichen Wege, jeboch aber mit ber ausbrücklichen Bemerkung ertheilt, "unter so bringenden Umstanden muffe von beiden Geiten mit Offenheit und Zutraulichkeit unterhandelt werben". Die List glückte, Danican wurde getäuscht und eilte sogleich in bie Versammlungen ber Sektionen, um sie zur Rube und Mäßigung aufzufordern und alles zu einem allgemeinen Rückzuge vorzubereiten. Dieser Schritt entschied über ben Erfolg; schon hatten die Sektionen, aufs Meußerste erbittert und durch bie immer naber brobenbe, gemeinschaftliche Befahr vereint, einen oberften Ausschuß in ber Geftion le Pelletier gebildet, sich des öffentlichen Schaßes, einer Menge Pferbe und der Waffen bemachtigt, welche der Gef. tion der Quinze vingts, auf Befehl des Nationalkonvents

zugeführt werden sollten, mehrere Konventsmitglieder 1795 als Geisseln verhaftet und sich für vollkommen unab-hängig erklärt, als die Maasregeln des Generals Danican von neuem eine allgemeine Unentschlossenheit und Ungewißheit hervorbrachten. Während noch darüber berathschlagt ward, fielen plößlich einige Schusse auf der Seite der Kirche von St. Roch, den Tuilerien gegenüber, wo Buonaparte befehligte. Danican eilte herbei und erfuhr, daß versteckte Mannschaft gegen das Hauptthor der Kirche gefeuert, wo sich das Bataillon der Sektion der Bütte des Moulins auf den zum Thore führenden Stufen, umgeben von einem großen Haufen unbewaffneter, größtentheils Weiber und Kinder, wel-che die Neugierde und das Gerücht der friedlichen Uebereinkunft herbeigelockt, aufgestellt hatte. Viele waren getödtet, noch mehrere verwundet. Vergeblich ward das Feuer von der Mationalgarde mit vieler Entschlossenheit erwiedert, allein es sehlte ihr an grobem Geschiß, während Buonaparte durch wiederholte Kartatschensalven eine schreckliche Verheerung unter den gedrängten Hausen anrichtete. Beinah eine Stunde lang leistete die Nationalgarde muthigen Widerstand; endlich, nach wiederholten, fruchtlosen Versuchen, sich der Kanonen der Gegner zu bemächtigen, sah sie sich jum Ruckzuge gezwungen.

Zu gleicher Zeit hatte auch in der Straße Echelle das Gefecht begonnen; die Nationalgarde, von beiden Seiten dem Feuer des groben Geschüßes ausgesetzt, wich in Unordnung in die Seitengassen zurück. Alles schrie über die Verrätherei Danican's, während Buonaparte mit seinen Vanden immer weiter vordrang. Vergeblich versuchte jener sich der Vatterien des Pont Nogal zu bemächtigen und über den Pont Neuf gegen die Tuilerien vorzudringen; er hatte das Zutrauen verslohren; unentschlossen blieben die Nationalgarden sorte während dem Feuer des groben Geschüßes blosgestellt.

Saalfeld's Gesch. Rap. Buonaparte's ister Th.

1795 Endlich erklarte Die Sektion Heinrich's des 4ten, baß fie sich nicht ferner schlagen wurde; eine Menge Offiziere und Soldaten ber übrigen Bataillons, Die fich für verrathen hielten, verließen ihre Reihen, andere fielen unter bem morderischen Feuer von Buonaparte's Schaaren. Bald ward ber Abfall und die Flucht allgemein, Paris glich einem Schlachtfelde, in allen Straffen Tod und Verwüstung, selbst Unbewaffnete wurden gemors bet, auf 2000 ward die Zahl der Schlachtopfer dieses Tages berechnet; nur mit Mube war Danican ber Rache seiner Feinde entflohen. Um funf Uhr Abends hatte bas Gefecht begonnen, eine Stunde spater hatte ber Mationalkonvent einen vollständigen Sieg über seine Gegner errungen; wen die Kartatschen verschont, ber bußte bald darauf auf bem Blutgeruste. Laut aber empfahl Barras bem Nationalkonvente ben General Buonaparte, beffen schnellen Maasregeln allein Die Rettung der Tuilerien und der gludliche Erfolg Des Tages zuzuschreiben sei und unter lautem Beifall ward er, auf den Untrag seines Beschüßers, als Divisionsgeneral und zweiter Befehlshaber ber Urmee bes Innern, wozu ihn jener ernannt, bestätigt. - Sohatte Buonaparte mit blutiger Gewalt Die Direftorialregierung zu gründen helfen, bie er schon nach wenigen Jabren wiederum fturgte, um fich felbft an beren Stelle ju fegen! - Der 13te Bendemiaire hatte die Lage ber Dinge burchaus veranbert; bie Terroristen schienen von neuem die Ueberhand gewonnen zu haben; die willführlichsten und grausamsten Maasregeln wurden gegen die Gegenparthie ergriffen, felbst einige gemäßigte Mitglieder des Nationalkonvents, Die bas Werfahren gegen bie Gektionen misbilligt, entgingen nur mit genauer Moth dem Blutgerufte; alle Diejenigen aber, welche wegen Terrorism noch verhaftet gewesen, murben in Freiheit gefest, ju Paris bagegen brei Kriegegerich. te angeordnet, um die Aufrührer gegen den Konvent zu bestrafen, der Pobel burch die abgeschmacktesten Ge-

rüchte zu blutigen Ausschweifungen gegen die rechtli- 1795 den Burger gereizt, die mehrsten Prasidenten und Sefretare der Sektionen, nebst vielen Befehlshabern der Nationalgarde zum Tode verurtheilt und hingerichtet. — Moch waren die durch die neue Verfassung angeordneten Direktoren nicht ernannt; Die terroristis sche Parthei aber setzte es durch, daß Barras, Rews bel, Réveillère = Lépeaux, Letourneur und Sienes und da sich letterer eines solchen Postens für unwürs big erflart, Carnot gewählt wurden, fammtlich Mannet, die an den Verbrechen ber Revolution blutigen Una

theil genommen.

Die lage Buonaparte's hatte burch bie Wahl ber neuen Direktoren fich febr zu feinem Bortheil veranbert; an Barras's Statt fant er sich ploglich als Oberbesehlshaber an der Spise der Urmee des Innern, noch mehr aber mochte er von dem Eintritte seines eifrigsten Beschüßers in bas Direftorium erwarten. Sah er sich aber jest gleich gegen ben bruckenben Mangel geschüßt, unter bem er bisher gelitten, mar er gleich unverhofft in Verhältnisse verset, die wohl einen gewöhnlichen Ehrgeiß hatten befriedigen mogen, so rubte bennoch fein raftlos unruhiges Streben nicht; so wie auch in der Folge, sab er nicht auf bas, mas er erreicht, son= dern was ihm noch zu erreichen übrig blieb und verschmähre kein Mittel, was ihm Befriedigung seiner unmäßigen Wünsche hoffen ließ. Bald gab er davon einen neuen, auffallenden Beweis. Seit langerer Zeit lebten Barras und Tallien, doch enfterer vorzüglich, in inniger Vertraulichkeit mit Marie Josephine Rose von Lascher de la Pagerie, der Wittwe von Alexander von Beauharnois, ber eine furze Zeit den Oberbefehl über die Rheinarmee geführt, burch seine Mäßigung aber verdächtig geworden und als ein Opfer der Schreckensregierung wenige Tage vor Robespierre's Stutze ge- 48.Ott. fallen war. Josephine von Tascher, geboren auf Marci- 1794 nique, von einer reichen und geachteten Familie, war 1767

-111-14

1795 sehr jung nach Frankreich gekommen und hatte bort ben Vicomte von Beauharnois geheirathet; auch fie hatte bas Unglück ihres Gemahls getheilt, war zugleich mit ihm ins Gefängniß geworfen und nur durch die Bemühungen von Barras gerettet, ber fie außerbem, gleich wie auch Tallien, mit Belbe unterfrugt, ba ber Geefrieg die Werbindung mit Martinique unterbrochen. Josephine von Beauharnois zeichnete sich weniger durch ihre Schönheit, als durch ihre Sanftmuth und liebenswürdigkeit aus; wohl war sie schwach gewesen, hatte mit Barras vornehmlich in anstößiger Vertraulichkeit gelebt, allein diese Schwäche mag vielleicht durch ihre Lage, unter ben Sturmen einer alle Begriffe und alle Werhaltniffe verkehrenden, blutigen Revolution zwar nicht gerechtfertiget, boch aber in ben Augen bes billigen Beurtheilers entschuldiget merben. Darin aber stimmen alle überein, daß sie nachmahls mit treuer Unhänglichkeit bem barten Manne ergeben geblieben, ben die wunderbaren Verfettungen bes Schickfals ihr zum Gatten bestimmt, daß sie, die einzige, die einen dauern-ben Einfluß auf Buonaparte's starren Sinn geubt, benselben nie misbraucht, daß sie so oft und so viel sie gekonnt, die unbandigen Leibenschaften ihres Gatten zu zügeln, ihn von manchem Verbrechen, wiewohl ofters vergeblich, zurückzuhalten gesucht. Denn wenn er auch gleich seine Gattin liebte, so viel ein Mann lieben konnte, zu bessen kalten Herzen kein zartes, schönes Gefühl ben Weg fand, so stand er boch nie einen Augenblick an, sobald ihm nur die Wahl zu bleiben schien, der Befriedigung seiner tobenden Leidenschaften zu entsagen, oder Josephine, wenn auch noch so schmerzlich zu franken; opferte er sie boch endlich sogar seiner nichts achtenden Gelbstsucht auf. Go sehr aber auch in ber legten Zeit ber Saf ber Partheien und die Erbitte. rung, von beiden Seiten das unbestochene Urtheil aus Frankreich verbannt hat, bennoch hat feine Stimme Josephinen zu beschuldigen gewagt, daß sie absichtlich

5-000

burch Wort ober That die Leiben der Unterdrückten ver- 1795 mehrt. Wahrlich ein seltener Ruhm in einem kande, wo die Höhliche Geigheit, mit der sie jeder übermuthigen taune ihres Herrn geschmerchelt, ganz vorzüglich dazu beigetragen, ihn selbst splechter, die Tyrannei aber unerträglicher zu machen.

So war die Frau, welche jest von Barras Buonaparten zur Gatin angetragen ward, ein Antrag, ben jeder Maun von strengerm Ehrgesicht ohne Bebenken verworfen haben wirde. Allein der Oberbefest über die italiänische Armee ward zugleich als Preis der Rachgiebigkeit gezeigt und Buonaparte zögerte nicht lange, die Befriedigung seiner Ehrsucht und herrschange, die Befriedigung seiner Ehrsucht und herrschange was Barras verlangt, ward noch in der letzten Sieden abs gung der Armee in Italien an Scheres's Stelle ernannt, heira 1796 ben 36. In gegen in Italien an Scheres's Stelle ernannt, heira 1796 ben 36. In gegen gestellt gegen.

e) Die nachstehende, in mancher Müdsicht merswärbige Ursunde über diese heirath, sindet sich der Salgues Memoires pour servir à l'histoire de France sous le gouvernement de Buouaparte. Erste servire de l'autre des actss de mariage de l'an 4 (deuxième arrondissement de Paris): Acte de mariage de Napolione Bonaparte, général en chef de l'armée de l'intérieur, âgé de vingt-huit ans, né Ajaccio, département de la Corse, domicilié à Paris, rue d'Antin, fils de Charles Bonaparte, tentier, et de Letzis Ramolini, son épouse;

Et de Marie-Joseph-Rose de Tascher, agée de vingt-huit ans, née à l'île de la Martinique, dans les îles du Vent, domiciliée à Paris; rue Chantereine, fille de Joseph-Gaspard de Tascher, capitaine de dragons, et de Rose-Claire des Vercres de Sancie son propose de l'acces de Sancie son l'acces de l'acces de

gers de Sanois, son épouse. Moi Charles Théodore-François Leclerq, officier public de l'état civil du second arrondissement municipal de Paris, après avoir fait lecture, en présence des parties et témoins, 1º de l'acte de Werlust der Güter ihres verstorbenen Gatten zu verschaffen gewußt und reißte drei Tage darauf zu seiner neuen Bestimmung nach Italien ab. Wohl mochte er durch das Opfer, welches er Barras gebracht, sich von jedem fernern Beweise der Dankbarkeit gegen densselben entbunden glauben. Wir werden bald sehen, wie er ihm nachmahls vergolten.

naissance de Napolione Bonaparte, général qui constate qu'il est né le 5 Février 1768 de légitime mariage de Charles Bonaparte et de Letzia Ramolini; 2º l'acte de naissance de Marie-Joseph-Rose de Tascher, qui constate qu'elle est née le 23 Juin 1767 de légitime mariage de Joseph - Gaspard de Tascher et de Rose - Claire des Vergers; vu l'extrait de décès d'Alexandre - François - Marie Beauharnois, qui constate qu'il est décédé le 5 Thermidor an 2, marié à Marie-Joseph-Rose de Tascher; vu l'extrait des publications dudit mariage, dûment affiché, le temps prescrit par la loi sans opposition, et après aussi que Napolione Bonaparte et Marie - Joseph - Rose de Tascher ont déclaré à haute voix se prendre mutuellement pour époux, j'ai prononcé, au nom de la loi, que Napolione Bonaparte et Marie-Joseph-Rose de Tascher sont unis en mariage, et ce, en présence des témoins majeurs ci - après nommés, savoir: Paul Barras, membre du directoire exécutif, domicilié palais de Luxembourg; Jean le Marrois, aide de camp capitaine, domicilié rue des Capucins; Jean Lambert Tallien, membre du corps législatif, domicilié à Chaillot; Etienne - Jacques-Jérôme Calmelet, homme de loi, domicilié rue de la place Vendôme No. 207 qui tous ont signé avec les parties et moi, après lecture. Signé Tallien, M-I-R. Tascher, P. Barras, Le Marrois le jeune, Napolione Buonaparte, Calmelet, Leclerq, offieier public.

## 3meite Abtheilung.

Schichte Napoleon Buonaparte's, von deffen Uebernahme des Oberbefehls in Italien, bis jum Konsulate.

Bon 1796 bis 1799.

Bunf Monathe maren feit jenem blutigen 13ten 1796 Benbemiaire verfloffen und ichon jest voll von ben aus. idweifenbften Soffnungen, batte Buonaparte biefe Beit in ber Burucfgezogenheit, entfernt von gerftreuenben Bergnigungen, sur Erweiterung feiner Renntniffe in ber Rriegsfunft und gur Borbereitung feiner Plane benuft. Geinem Chrgeife mar ploflich ein unermefli. des gelb eroffnet und bag er Die Belegenheit nicht werde vorbeigeben laffen, baran mochte niemand zweifeln, ber ben Rarafter bes Mannes erfannt. "Ich will ben Ropf babei verliehren, hatte er ausgerufen, als er feine Ernennung zum Dbergeneral in Stalien erfuhr, ober man fieht mich boher wieder, als man es jest ermartet !" "Beforbert ibn, auferte fich gu berfelben Zeit ein General, ber ibn genau fannte, gegen bas Direftorium, ober er mird fich felbft beforbern." Balb gingen beiber Uhndungen in Erfüllung. In ber Mitte bes Mary reifte Buonaparte, in Begleitung mehreren Ubindanten, unter benen vorzuglich fein Bruder louis, Marmont, Junot und le Marrois genannt maden, und feines ehemaligen Lehrers der Mathematif ju Brienne, Patraud, ber jest bei ihm Die Stelle eines Bebeimfchreibers verfab, ju feiner neuen Beflimmung ab. Wehl mag man bie Rubnheit bes jungen, acht und zwanzigjahrigen Mannes bewundern, ber fich an bie Spife eines Deeres zu fellen magte, bas unter feinen Unführern fo manche, fcon langft berühmte gelbherren gablee; Maffena, Mugereau, Bertbier,

5-2

1796 Rellermann und Gerrürier bienten damahls, theils bei der italianischen, theils bei der Alpen- und der Beobachtungsarmee. Der Erfolg rechtsertigte jedoch bald die Wahl des neuen Obergenerals.

den 30.

Als Buonaparte am 30. Marz 1796 zu Mizza ben Mars. Oberbefehl über die französische Urmee übernahm, befand sich dieselbe in dem traurigsten Zustande und die Ungelegenheiten ber Franzosen in Italien überhaupt in ber ungunstigsten lage. Zwar war bas frangosische heer bem ber Wegner an Zahl beinah gleich, bagegen aber in allem Undern mit ihm nicht zu vergleichen. Mit nicht mehr als 58000 Mann österreichischer und fardinischer und außerdem einigen pabstlichen und neapolitanischen Truppen, stand Beaulieu ben Franzosen gegenüber, benn bie Starte seiner murflich im Felbe befindlichen Urmee blieb immer weit hinter ben oft übertriebenen Ungaben zurück. Allein hatten gleich Benedig, Genua und Toskana schon jest die Neutralität ergriffen, so sab sich nichts desto weniger bas verbundete Heer durch Parma und Modena mit allen Bedürsnissen reichlich versorgt und die bisherige Unthätigkeit der Feinde hatte seinen Muth belebt. Dagegen aber mar die französische Macht, die Alpen- sowohl, als die italianische Urmee, burch die im sublichen Frankreich herrschenden Unruhen geschwächt, seit zwei Jahren auf Die unfruchtbaren Felsen des genuesischen Webiets beschränft, beinah alle Passe und Berge aber, die deffen Rufte beherrschen, maren von den Werbundeten befest. Die Truppen, ohne Zelte, ohne Befleidung, ohne Lebensmittel, beinah ohne Wassen, durchaus an allen auch den unentbehrlichsten Bedürfnissen Mangel leidend und durch ben ganglich gesunkenen Werth der Ussignaten jeder Möglichkeit beraubt, ihrer Noth abzuhelfen, murrten laut, indem sie sich für verrathen hielten und waren in die tiefste Muthlosigkeit versunken. Buonaparte selbst ward durch diese verzweifelte lage

nicht muthlos gemacht. Seine erste Sorge ging barauf, 1796 die seit langer Zeit unthätige Urmee zu beschäftigen; benen, die ihm den Mangel an allen Bedürsnissen vorstellten, antwortete er fibn: "werden wir überwunden, so habe ich zu viel, siegen wir, so haben wir nichts nothig". Gein zuversichtliches Betragen erfüllte balb auch bas heer mit neuem Muthe, jumahl da daffelbe nicht nur durch die Dampfung der Unruhen im Innern von Frankreich, sondern auch nach wiederhergestelltem Frieden mit Spanien, von der Pyrenaen = Urmee betrachtliche Berftarkungen sieggewohnter Truppen erhalten und baburch den Gegner an Zahl gleichgekommen war. "Es fehlt euch an Allem, sagte Buonaparte bei einer Musterung vor Eröffnung des Feldzugs, aber dringt nach Mailand vor, so habt ihr Alles." Es verdient von ihm bemerkt zu werden, daß er nie unterließ, bevor er etwas Ent-scheidendes unternahm, zu den Soldaten zu reden, wohl bekannt mit dem Karafter der Mation, Die burch fecte Borte leicht zu allem befeuert wird. Diefelbe Kenntniß des französischen Karakters bestimmte ihn auch in ber Folge, so oft als möglich ben Feind selbst angugreifen, ohne bessen Angriff zu erwarten. Nur in raschen Unternehmungen, bas wußte er wohl, mochte der ungestüme, franzosische Muth auch bas Schwerste unternehmen; er erschlaffe burch Zaudern und Abwarten.

Die französische Armee hatte die Stellungen von Boltri und Montenotte besetz; Beaulieu aber, der bisher noch die Winterquartiere nicht verlassen, von dem Vorhaben der Franzosen, einen Angriff gegen Alessandria zu unternehmen und den Posten von Montenotte beträchtlich zu verstärken, benachrichtigt, brach selbst eilig gegen Voltri auf, während er dem General Argenteau den Veschl ertheilte, noch vor Ankunft der französischen Verstärkungen, mit dem linken Flügel des Heers Montenotte anzugreisen. Der Angriff, den Beaulieu selbst unternahm, gelang; eilig zog sich der

6. u. 8. französische General Cervoni aus Pelgri und Woltri zu-April. ruck, allein Urgenteau hatte einige Tage gesäumt und den 11, als er endlich Montenotte angriff, war die feindliche Apr. Macht daselbst schon beträchtlich verstärft. Nichts besto weniger brang er bis Montereggino, ber legten Berschanzung ber Franzosen, vor und diese saben sich jest ploglich im Rucken und in der Seite bedroht. bas Glück, welches nachmahls so oft Buonaparte begleitet, zeigte ihm bier jum ersten Mable feine ent-Mit 1500 Mann vertheidigte ber schiedene Gunft. Brigadechef Rampon die angegriffene Verschanzung auf bas hartnackigste gegen bie wiederholten Sturme der Desterreicher und nach einem blutigen Gefechte trennte die Racht den unentschiedenen Rampf. Die Frangofen hatten den wichtigen Posten behauptet und in der Dunkelheit umgingen sie die forglosen Feinde. Wuth ward das Gefecht am andern Morgen bei Tages. anbruch erneuert, allein jest griff Buonaparte, von Berthier und Massena begleitet, Die Desterreicher im Rucken und in der Seite an, Schrecken und Verwirrung verbreitete sich unter ihren Reihen und nach einem blutigen Rampfe blieben bie Frangosen Sieger in ber Schlacht von Montenotte.

So war die erste Schlacht siegreich von einem Heere gefochten, das beinah alles Zutrauen zu sich selbst versloren gehabt; allerdings ein wichtiger Schlag, allein noch nicht entscheidend für das Schicksal des Feldzugs. Buonaparte aber versäumte nicht, diesen ersten Erfolg, in seinen Kriegsberichten als eine vollständige Niederlage des Feindes darzustellen, wiewohl weder Beaulieu selbst, noch der beträchtlichste Theil seines Heers in dem Gesechte von Montenotte zugegen gewesen. Bohl hätte man die Uebertreibung in dem Berichte Buonaparte's durch das Bedürsniß entschuldigen mögen, den muthlos gewordenen Truppen durch eine glänzende Erössnung des Feldzugs, Vertrauen zu ihrem jugendlichen Oberseld.

Stotesh

bern einzuflößen, hatte biefer nicht burch fein ganges 1796 nachmabliges Verfahren unwiderleglich bewiesen, daß Unwahrheit und Trug einen wesentlichen Zug seines Ka-rakters ausmache. — Die Oesterreicher indessen, wiewohl geschlagen, standen noch mit der sardinischen Urmee in Verbindung und waren durch diese Vereinigung den Frangofen überlegen. Sie zu trennen, Die einen in Unthätigkeit zu erhalten, mabrend bie andern übermunden murden, war der große Plan Buonaparte's. Beaulieu erkannte die Gefahr und um desto schwieriger word die Ausführung des beschlossenen Wagstücks. Durch frische Truppen aus dem südlichen Frankreich verstärft, griff Buonaparte Die Desterreicher schon am folgenden Lage von neuem bei Dego und Millesimo an, und nach einem zweitägigen, heftigen Kampfe, in bem ber Musgang mehr als ein Mahl zweifelhaft war, blieb er auch diesmahl Sieger und der beabsichtigte Zweck, die den 15. Trennung der österreichischen und sardinischen Heere ward April.
glücklich erreicht. Mit einem Muthe, der ein besseres
Schicksal verdiente, hatte in dieser Schlacht der General Provera mit 1500 Desterreichern zwei Tage lang den vereinten Anstrengungen des französischen Heeres getreßt und war endlich nur der unverhältnismäßigen llebermacht erlegen. Augereau und Joubert bei Mille. simo, Massena bei Dego hatten vorzüglich bas Schicksal des Tages entschieden. Durch den wiederholten Berlust geschwächt, saben sich bie Desterreicher geswungen, die Stellung von Woltri und die Bocchetta puverlassen, um den Eingang in die kombardei zu verscheidigen. Zwar stand noch ein sardinischer Heerhaufen von 8000 Mann unter dem General Colli, in einem verschanzten lager bei Ceva, allein angegriffen von Augereau, der bald die mehrsten Schanzen erstürmt, zog er sich in der Nacht hinter den Tanoro auf die piemontesischen Festungen zurück; vergeblich ward jedoch die Zitadelle von Ceva durch Serrürier berannt. Bei dem Zusammenflusse bes Tanaro und der Cursaglia hatte

5.000

nichts besto weniger ging Massena in der Nacht über nichts desto weniger ging Massena in der Nacht über 20 Apr. den Tanaro und seste sich, mit verschiedenen andern Ubstheilungen vereinigt, gegen Mondovi in Bewegung. Dorthin eilte auch Colli, um dem Feinde znvorzukomschwerten und mit dem Andrucke des solgenden Tages begann das Gesecht; die sardinischen Truppen, an Kriegsserfahrenheit und Gewandtheit, so wie an Zahl ihren Gegnern keinesweges gewachsen, wurden mit beträchtslichem Verluste geschlagen und noch am Abend desselselsen Tages siel Mondovi in die Hände der Sieger.

Vergeblich hatte Colli, bas ihn rasch verfolgende französische Heer durch Coni, Saluzzo und andere befestigte Derter 'aufzuhalten gehofft; Buonaparte's Plan bagegen ging auf nichts geringeres, als burch die Bedrohung seiner Hauptstadt Turin, ben König von Sardinien zu einem schnellen Frieden zu zwingen. Die sardinische Urmee, burch die erlittenen Riederlagen muthlos gemacht, wich zurück und schon war Buonaparte bis in die Nachbarschaft von Turin vorgebrungen, als ber Konig von Sardinien, gleich geängstigt durch die brohende Rabe des Feindes und durch die bedenkliche Stimmung der Bewohner seiner Hauptstadt, die schon zu verschiedenen Mahlen einen Aufruhr versucht hatten, mit bem raschen Sieger Friebensunterhandlungen anzuknipfen beschloß. Schon hier gab Buonaparte bas erfte Beispiel jener zuver= sichtlichen Sprache gegen ben Jeind, Die ihm nachmahls nicht selten eben so sehr, als die Gewalt der Wassen den Sieg verschafft. "Ich bin nicht gekommen, mit euch zu unterhandeln, sondern euch zu schlagen", erwiederte er stolz den Abgeordneten bes Konigs, die mit Friedensvorschlägen zu ihm kamen. Die Unterhandler verwies er wegen bes Friedens an das Direftorium, nur zu einem Baffenstillstande zeigte er sich bereitwillig. Die Vorschläge, die ihm gemacht wur-

a tall h

ben, verwarf er troßig; "in seiner Gewalt stehe es, ob 1796 es morgen noch einen König in Turin geben solle oder nicht", ließ er dem erschrockenen Monarchen durch seine Abgeordneten sagen, und ein nicht minder zuversichtlischer Aufruf an die Armee, machte die Gegner um so mehr zur Unnahme jeder Bedingung geneigt. Daber ward schon nach wenigen Tagen ein Waffenstillstand geschlossen; die Festungen Ceva, Coni und Tortona, oder falls dieses nicht sogleich geräumt werden könne, Alessandria, sollten den Franzosen übergeben und der französischen Armee der ungehinderte Uebergang über ben Po unterhalb Walenza gestattet werden. geblich hatte Beaulieu, der durch die Bedingungen dieses Wassenstillstandes sich ploßlich in eine sehr bestenkliche Lage versetzt sah, insgeheim den Plan entworfen, sich Alessandria's, Tortona's und Valenza's zu bemächtigen, noch ehe diese Pläße den Franzosen übergeben würden, allein das Geheimniß ward verrathen, die piemontesischen Befehlshaber mit Ausnahme bes von Balenza, weigerten fich bie Festungen zu überliefern und Beaulieu sab sich zum Rückzuge gezwungen. Go hatte fich ber Konig von Sarbinien in die unbedingteste Abhängigkeit von dem französischen Feldherrn geset; ein Kleinmuth, ber nur burch die argsten Dieberlagen hatte gerechtfertigt werden konnen; noch aber waren die Verbündeten stark genug, um mit Hulfe der von ihnen besetzten Festungen einen vortheilhaften Bertheibigungsfrieg führen zu konnen. Ein großes Beispiel, beren wir im Werlauf ber Geschichte Buonaparte's mehrere antressen, wie Schwäche, Unentschlossenheit und halbe Maßregeln ber Gegner nicht weniger, als seine und seiner Unterbesehlshabers Talente und ber Soldaten Tapferkeit ihm ben Sieg verschafft!

Innerhalb achtzehn Tagen hatte Buonaparte sechs siegreiche Gefechte geliefert, den König von Sardinien zu einem schmähligen Vertrage, einen unter

2796 ben Waffen ergrauten offerreichischen Feldheren zur Flucht gezwungen, allein zugleich batten alle Grauel ber Verwistung ben Bug bes frangosischen Beeres begleitet, was freilich theils bem ganglichen Mangel an ben nothwendigsten Bedürfnissen zuzuschreiben mar, theils aber auch ber Zusammensehung bieses heeres, welches eine große Menge jener Menschen enthielt, Die während ber Schreckensregierung sich als die blutigen Helfershelfer ber Tyrannei bewährt und jest in dem Lager einen Zufluchtsort gegen ben Haß und bie Rache fuchten, benen fie in Frankreich blosgestellt maren. Gelbft Buonaparte fand für nothig, ftrenge Maasregeln gegen diese Mordbrenner zu nehmen; daß es jedoch nicht Menschlichkeit gewesen, die ihn hierzu vermocht, sonbern nur ber Wunsch, Die Italianer für feine Sache zu gewinnen, so lange er ihrer Unterstüßung noch zu bedürsen glaubte, das hat er nachntahls in seinen Kriegen unwidersprechlich gezeigt. Schon mar aber jest gang Italien mit geheimen französischen Abgeordneten angefullt, um im Innern aller Orten Unruhen und Berrath vorzubereiten und dem Heere der Republik bas weitere Vordringen zu erleichtern. In mehreren ber vorzüglichsten Stadte von Piemont hatten fich Jafobinerklubs gebilbet und schon maren bin und wieder aufrührerische Bewegungen ausgebrochen; die brobende Gefahr einer allgemeinen Umwälzung war ber Hauptbeweggrunde des übereilten Waffenstillstandes gewesen, zu bem ber Ronig von Gardinien sich hatte verleiten laffen. - Für die ferneren Unternehmungen des französischen Feldheren war jedoch dieser Waffenstilistand von ber entscheibenbften Wichtigkeit. Micht nur, bag er ihn von einem feineswegs zu verachtenben Feinde befreite, verschaffte er ibm auch die Bedurfniffe, an benen es seinem Beere gebrach und gewährte ihm bei einem möglichen Unfalle, einen ficheren Ruckzug. Weg nach Mailand war geöffnet und Buonaparte, jest auch an Zahl feinen Gegnern bei weitem überlegen,

- C 100/s

broch schnell zur Verfolgung der errungenen Vortheile. 1798 auf und es gelang ihm bald, den österreichischen Feld. 30 Apr. hern über den Punkt des beabsichtigten Angriss voll. kommen zu täuschen. Sobald Beaulieu von der Schlacht von Mondovi und dem dadurch herbeigeführten Waffenstillstande Machricht erhalten, war er mit kaum 24000 Mann, den Trümmern seines Heers, über Valenza und Pavia, hinter den Po zurückgewichen, denn von Sardinien verlassen, mochte er um so weniger auf die Unterstüßung der übrigen italianischen Staaten rechnen, je höher die Furcht vor den Franzosen durch die letten Erfolge gestiegen war und alle nur in verberblicher Neuwarteten Verstärkungen eingetroffen sein würden, suchte tr die Franzosen von dem Uebergange über den Po abzuhalten und nahm eine Stellung zwischen Valenza und Lortona, wo er zuerst einen Angriff erwartete; die Anstalten, die Buonaparte bei ersterem Orte zu einem bevorstehenden Uebergange absichtlich gemacht, bestärkten ihn noch mehr in seinem Wahn. Allein plößlich wandte sich der größte Theil des französischen Heers in Eilmärschen gegen den untern Po, der nur schwach von den Desterreichern besetzt war und beinah ohne Wi-derstand drang Lannes bei Piacenza über den Fluß; 8. Mai bald folgte die gesammte Urmee ihm auf das andere Ufer nach. Auf die erste Machricht von dieser Bewegung, hatte Beaulieu 7000 Mann von Pavia abgefandt, um ben Uebergang zu verhindern, allein zu fpat; noch einem hißigen Gefechte bei Fombio, wurden 8. Mat die Desterreicher in Unordnung zum Rückzuge gezwunsgen; dasselbe Schicksal hatte zu Codogno ein zweiter 8. Mai heerhause, der dem ersten zu Hülse geschickt war. Noch in derselben Nacht zog Beaulieu nach todi an die Adda zurück; ein Theil seiner Armee hatte sich in Mantua geworfen.

Tarrell

Allgemein war ber Schrecken, ben bie letten Unfälle der Desterreicher in Italien verbreiteten; der Rückjug berfelben über ben Do, hatte alle lander am rechten Ufer dieses Flusses, in die Gewalt der Franzosen gegeben und alles eilte bie Gnade des Siegers anzufleben. Der Bergog von Parma, bisher noch ein Feind Der französischen Republik, war jest, ba Buonaparte schon in sein Gebiet eingedrungen, der erste, der bei ihm um einen Waffenstillstand nachsuchte, den er auch alsbald 9. Mai durch spanische Vermittlung erlangte. Allein nicht minber harte Bedingungen, als Wifter Amadeus hatte eingehen muffen, murben auch dem Berzoge auferlegt. gegen das Versprechen der Bezahlung von zwei Millionen Franken, der Lieferung von 1700 Pferden, 15,000 Zentner Getreide, 2000 Ochsen für die Magazine und von 20 Gemählben, nach ber Auswahl des französischen Obergenerals, erlangte er das Aufhoren der Feindseligfeiten, bis jum Abschluß bes erbetenen Friedens. Buonaparte in Erwartung abnlicher Beute, ersuchte schon jest das Direktorium um einige Künstler und Gelehrte, um die besten Handschriften und Runftwerke Italien's für die Republik auszusuchen.

Jum ersten Mahle in der Geschichte des neueren Europa's, sah man das wilde Recht des Krieges auch auf den Besit von Kunstwerken und wissenschaftlichen Schäßen ausgedehnt. Bei jedem Wassenstillstande, bei jedem Friedensschlusse Buonaparte's in Italien, stoßen wir von jest an auf ähnliche Räubereien, die er auch nachmahls als Konsul und als Kaiser häusig übte. Nicht so vordem. Seit Jahrhunderten waren Denkmahler der Kunst und Wissenschaft als unverlesliches Gemeingut aller Völker betrachtet und der wäre mit dem Namen des Varbaren gebrandmarkt, der sich je einen Angriff gegen dergleichen Schäße erlaubt. Erst dem Ende des 18. Jahrhunderts, das sich das philosophische inannte, erst der Nation, die sich in ihrer Eitels

- Schools

feit, so oft selbst als das gebildeteste Wolf Europa's 1796 gerühmt, war es aufbehalten, das Beispiel von einem Verfahren zu geben, das bisher nur aus der Geschichte jener roben Stamme zur Zeit ber Wolfermandes rung, ober rauberischer assatischer Horden bekannt mar. Und dieß that obendrein ein Mann, ber eine lange Zeit aller Orten Die Freiheit zur Schau trug, ber es für den schönsten Sieg der Republit erklarte, das Reich der Aufklärung überall zu verbreiten! Wohl mochte schon jett jedes schärfere Auge ben Wiberspruch erkennen, der zwischen seinem Berfahren und seinen Worten Statt fand, und ber nachmahls, als jede Rucksicht ihm überfluffig schien, als er seine Ullgewalt so fest begrundet glaubte, daß nichts feinem herrischen Willen widerstehen kenne, so grell ans licht trat. Kunftund wiffenschaftliche Schäße zu plundern vermochte er, dazu genügten ihm bie Bajonette, mit jenen Schäßen aber auch den Geist zu verpflanzen, ber sie schuf, ben Sinn, ber fie zu benugen verfrand, bagu bedurfte es mehr als des Machtspruchs des übermuthigen Giegers. Und bennoch fanden in jener tollen Zeit, wo noch ber Revolutionsschwindel eine Menge Ropfe in allen Landern Europa's verwirrte, selbst biese unerhörten Raubereien, Wertheibiger und Lobpreiser. Daber marb es ungescheut als verdienstlich gerühmt, jene Schäße aus Landern zu entfernen, wo sie ungenußt blieben und sie nach Frankreich zu führen, wo unter dem Schir-me der Freiheit allein wahre Aufklärung aufblühen moge; ja felbst ber Gebrauch ber Brandschaßungen im Kriege ward als ein hinreichender Rechtfertigungsgrund für dieses Werfahren angeführt. Freilich bedachte man nicht, daß eine aufgeklartere Zeit, ein billigeres Wolferrecht eben defihalb den Gebrauch ber Brandschaßun. gen eingeführt habe, um abnliche Plimderungen gu verhüten. — Wohl hatten frühere Erfahrungen bins langlich bewiesen, baß bergleichen Runstwerke ihrem heimischen Boben entführt, tobt und miglos blieben, Saalfeld's Gefch, Map, Buonaparte's ifter Eb. D

1796 allein auch dieser Einwurf ward mit der gewohnten Reckheit beseitigt: "was Stlaven nicht vermocht, wurben freie Menschen zu Stande bringen"; meinsprüchen, wie so oft in jener Zeit, glaubte man bie Erfahrung der Jahrhunderte zu widerlegen. mar bas loos jener geraubten Schafe ein gang anderes, als die Bewunderer Buonaparte's und der Franzosen geahndet. Wohl prunkte mit ihnen bas eitele Bolk, bas sie jest als sein ausschließliches Eigenthum ansah, gleich als sei ber allein ber mabre Eigenthumer berfelben, der fie unter Schloß und Riegel zu halten vermo. ge, nicht aber vielmehr ber, ber sie begreife und erfenne; wohl häufte es sie an in Museen und Bibliothe. fen, wo sie, herausgerissen aus ihren Umgebungen, einen großen Theil ihrer Wirkung verloren — und überließ es ben Fremden, sie zu benußen! — Doch genug von diesem unerhorten Raube; nie aber barf vergessen werden, daß Buonaparte es war, der ihn querft und einzig übte.

Unermubet verfolgte er indessen die über bie Desterreicher errungenen Bortheile. Die Strafe nach Mailand stand bem frankischen Beere offen, allein um es nicht nur zu erobern, sondern auch hauernd zu behaup. ten, mußten die Desterreicher von ber Ubba vertrieben werben. Bei lobi hatte sich Beaulieu verschanzt; Die Stadt felbst mard von den Franzosen angegriffen und genommen, die öfterreichische Urmee aber stellte sich am andern Ufer des Bluffes auf, über den eine lange, schmale, steinerne Brucke führte, welche die Desterreicher bei ihrem eiligen Ruckzuge abzubrechen verhindert morben, sie aber jest burch breißig schwere Ranonen vertheibigten. Diefe Brucke ju erfturmen beschloß Buonaparte; bas Unternehmen schien unmöglich und bas. unvermeidliche Werderben des frangofischen heers; vergebens widerriethen es alle Befehlshaber, dennoch beschloß er ben Angriff. Gine Rolonne von 4000 Gre-

nadieren und Karabinieren von einer zahlreichen Urtille= 1796 tie unterstüßt, sturzte sich auf bie Brucke, ein morderiiches Feuer empfing sie und mit großem Verluste wich sie in Unordnung zurück. Zwei Mahl ward der ver-wegene Angriff mit gleich schlechtem Erfolge erneuert, doch Buonaparte rief frische Truppen herbei, mehrere Generale, unter ihnen vornehmlich Berthier und Massena sprengten an ihre Spige und von neuem stürzte die tellfühne Schaar auf die Brucke. Das Wagstuck gelang; in einem Augenblicke, wo der bicke Pulverdampf sie vor ihren Gegnern verhüllte, stürmte sie hinüber, was sich widersetzte ward geworfen, die feindliden Batterien erobert und die Schlacht war entschies 10 Mat Bergeblich fochten bie Desterreicher mit bem Muthe der Verzweiflung, um die Franzosen wieder über den Fluß zu werfen; die Unkunft Augereau's, der mit neuen Schaaren herbeieilte, machte bem Rampfe ein Ende. Mit bem Verlufte von 3000 Mann und eines Theils seines groben Geschiffes, jog Beaulieu um Mantua zu becken, an ben Mincio zuruck. So mar bas fühne Wagnis ausgeführt, dessen Bewunderung jedoch burch den Umstand vermindert wird, daß es den Desterteichern zu langerm Wiberstande an dem nothigen Rriegs= bedarf gebrach, noch mehr aber burch ben ungeheuren Berluft, den bas französische Heer an diesem Tage erlitt. Zwolf taufend Mann kostete bie Erstürmung ber Bride von Lodi; nur 400 Mann gestand jedoch Buonaparte in seinem Kriegsberichte ein. Wohl hatte er auf eine weniger blutige, aber freilich auch weniger glanzende Beise, bei ber unverhaltnismäßigen Schwade seiner Gegner, in wenigen Tagen ben Uebergang über die Adda erzwingen können, allein er bedurfte des Ruhms und zählten bie Menschen nicht; seinen Verlust aber erfette er leicht burch neue Verstärfungen aus Kellermann's Heerhaufen, der in Savoyen und Pie-mont keinen Feind mehr zu bekämpfen fand.

D 2

Die Schlacht von Lobi und der darauf erfolgte Ruckzug Beaulien's, entschieden über bas Schickfal 12 Mai der Lombardei. Cremona und Pizzighetone öfneten ihre 13 Mai Thore, Pavia unterwarf sich, und schon am vierten Tage 14 Mai nach ber Schlacht, hielt Buonaparte seinen glanzenden Einzug in Mailand und ward dort auf sein Verlangen mit benfelben Ehrenbezengungen, wie vordem die deutschen Raiser empfangen. Schon nach wenigen Tagen verkundigte er den Einwohnern der kombardei, "die französische Mation sehe sie an wie ihre Brüder und sei daher befugt, von ihnen Beweise wechselseitiger Freundschaft zu erwarten; Daber lege sie ihnen die für Die Bedurfnisse der Urmee nothwendige und für ein so reiches und fruchtbares land unbedeutende Summe von zwanzig Millionen Franken als Brandschaßung auf." gleich wurden Klubs errichtet und Redner bestellt, um das Wolf über die Begriffe der Freiheit und Gleichbeit aufzuklaren, denn wiewohl auch zu Mailand, so wie an den mehrsten Orten in Italien, die Grundsage der französischen Revolution eifrige Unhänger gefunden, so hatte doch die überwiegende Mehrzahl der Einwohner, vorzüglich das Landvolt, laut seine Abneigung bagegen zu erkennen gegeben. Michts besto weniger murden auf Buonaparte's Betrieb Abgeordnete ernannt, um im Mamen ber gesammten kombarbei bei bem Direftorium um die Gnade zu bicen, eine Republif un= ter Frankreich's Schuße bilden zu durfen. bem Tage, ber auf ben siegreichen Ginzug Buonapar-15 Mai te's in Mailand folgte, ward zu Paris der Frieden mit bem Konige von Sardinien unterzeichnet, durch ben nicht nur Savonen und Mizza an die französische Republik abgetreten, sondern ihr auch ber Besit ber pie= montesischen Festungen bis zum allgemeinen Frieden überlaffen blieb. Auch mit bem Berzoge von Modena 17 Mai ward zwen Tage später ein Wassenstillstand abgeschlosfen; eine Brandschaßung von sieben Millionen Franken, Lieferungen von Kriegsbedürfniffen, bis zu bem Belaufe

von drittehalb Millionen und 20 der schönsten Gemähl= 1796 de, nach der Wahl des französischen Feldherrn, waren der Preis, sür den er erkäuft ward.

Mailand hatte seine Thore geoffnet, nur die Bitadelle war noch von Desterreichern und Reapolitanern befest; Beaulien zog sich gegen Mantua zuruck und schen war Buonaparte zur Verfolgung des öfterreichisten Heers aufgebrochen, als ein Aufstand bes gemiß. handelten Volks Szenen berbeiführte, die ein Vorfpiel zu jenen Grausamkeiten gaben, burch welche er nachmahls fo oft feine blutigen torbeern beflectte. Bugellose Ausschweifungen und Ränbereien hatten seit bem Eintritte des französischen Deers in die sombarbei, jeten seiner Schritte begleitet. In einem Ufurufe an 20 Mai die Goldaren hatte Buonaparte, seiner Gewohnheit nach, in tonenden Worten \*) ihre letten Thaten gepriesen, sie zur Rache gegen die Neapolitaner, die Zerstörer von Loulon und gegen bie Romer, Die Morder Baffeville's \*) aufgefordert und als lohn ihrer Unstrengungen ihnen die Eroberung Rom's und die Beute von Italien versprochen; die Soldaten aber warteten nicht, bis Rom erobert sein wurde und erlaubten sich schon jest aller Orten die emporendsten Gewaltthätigkeiten. Dazu fam, bag bas Betragen ber frangosischen Behorben selbst, und des Obergenerals vor allen, keinesweges von der Art war, die Italianer mit ihren neuen herren auss Während sogar in Frankreich der wilde Laumel sich allmählig legte, die ärgerlichen Ausschweifungen einer ungeheuren Sittenlosigfeit fich minderten, wenigstens nicht mehr mit berselben Deffentlichkeit, wie früher betrieben wurden, die lächerlichen Aufzüge und

Basseville, französischer Gesandtschaftssekretär in Rom und wilder Revolutionär, war im Jahre 1793 wegen des Tragens der dreifarbigen Kokarde in einem Anflause des Pobels ermordet.

1796 revolutionaren Schauspiele in Wergeffenheit geriethen, erinnerte bagegen bas Betragen ber Frangosen in Italien an alle Schändlichkeiten ber wildesten Schreckensgeit. Entehrte Weiber murben bort noch jest als Gottinnen ber Freiheit und ber Matur in Triumpfzugen aufgeführt, selbst zu Mailand war auf ausbrücklichen Befehl Buonaparte's ein schamloses Schauspiel, welches ben Pabst, Kardinale und Bischofe, mit ber rohesten Unsittlichkeit bem Spotte bes wilden Solbatenhaufens preis gab, auf die Buhne gebracht, wahrend zugleich Die Buter ber Geistlichkeit für Eigenthum ber Nation erflart, die Rirchenschäße, ja selbst die Leibhauser und die Raffen der Hospitaler geplundert, die Rloster geöffnet, die Monche verspottet, die Ronnen frecher Zügellosigkeit blosgestellt worden waren. So ungeheuer aber war die Raubsucht, daß aus dem einzigen Bezirke von Mailand, 30,700,000 Franken erpreßt wurden. Durch biese und andere unerhörte Gewaltthätigkeiten erbittert, vorzüglich burch bas ausschweifende Betragen ber Franzosen gegen die Frauen und Jungfrauen aufs außerste gebracht, hatte das Wolf in der tombardei den verzweifelten Entschluß gefaßt, an einem Tage und zu berfelben Stunde, burch, die Ermordung der gehaßten Fremdlinge, sich von seinen Unterdrücken zu befreien. Beinah über alle Derter, Die von ben Franzosen besetzt waren, erstreckte sich die Verschwörung, ihre Hauptsiße aber fanden sich zu Pavia und Mailand; letteres sollte das Zeichen zum Ausbruch geben. Alles schien anfangs den Plan ber Verschworenen zu begunstigen; ein Theil des französischen Heers stand unter Cervoni zu Piacenza, etn anderer, unter Augereau, zu Cremona, schon waren 15000 Mann zur Blockirung von Mantua, Buonaparte selbst nach tobi abgegangen, zu Mailand aber nur ber General Despinon mit wenigen Truppen gur Beobachtung ber Zitabelle, Die sich noch nicht ergeben, zurückgeblieben. nahte ber zum Ausbruche bestimmte Augenblick, als

ein korsischer Priester, welcher zu Mailand an derselben 1796 Kirche angestellt war, von welcher zuerst die Sturmstlocke ertönen sollte, den Plan verrieth. Ein Eilbote des Guvernörs rief sogleich Buonaparte von todi zurrick und schnell eilte dieser mit Truppen herbei, allein schon hatte, wiewohl das verabredete Zeichen in der 22 Mai hauptstadt nicht hatte gegeben werden können, das Volk zu Pavia und in den umliegenden Gegenden zu den Wassessen gegriffen. Aller Orten ertönte die Sturmklocke, die dreitarbige Rokarde ward mit Kusen getreten die kronfen gegriffen. Aller Orten ertonte die Sturmklocke, die dreifarbige Rokarde ward mit Füßen getreten, die französischen Fahnen wurden niedergerissen, die Freiheitsbaume umgehauen und alle einzeln oder in kleinen Haufen zerstreute Franzosen ermordet; zu Pavia ward selbst die Besahung von den Bürgern, denen mehrere taufend Bauern zu Külse gekommen, entwassnet und gesangen genommen; ein ähnlicher Versuch der Mailander war jedoch mislungen und hatte vielen Einwohnern das leben gekostet. Drei Tage lang dauerte allenthalden der erbitterte Rampf, mit jeder Stunde wuchs die Zahl der Ausrührer und zugleich die Gesahr für die Zahl der Aufrührer und zugleich die Gefahr für die Franzosen. Endlich von dem Erzbischofe von Mailand begleitet, wagte Buonaparte selbst sich unter die Wüsthenden; versprach Abstellung der Beschwerden und strenge Gerechtigkeit und was Feuer und Schwerdt versgeblich versucht, das vermochten die Friedensworte des hoch verehrten Bischofs; beinah allenthalben ward die Ruhe hergestellt.

Nur Pavia und seine nächsten Umgebungen schienen entschlossen, das Heil der Wassen zu versuchen; Drohungen sowohl als Versprechungen blieben vergeblich, die Gewalt entschied. Mehrere hundert Bauern hatten sich im Dorfe Binasco verschanzt, dort griff kannes sie an, tödtete hundert derselben und verbrandte das Dorf. Alle sowohl hier, als in den benachbarten Ortschaften mit den Wassen in der Hand ergriffene Einwohner, so wie auch die Obrigseiten, wurden ohne Barmher.

5 x000

1796 zigkeit ermordet, in Mailand allein waren 600 der angesehensten Einwohner als Schlachtopfer gefallen. Schnell ward bas Versprechen, den gegründeten Beschwerben abzuhelfen, welches ber Erzbischof von Mailand dem Wolke auf Buonaparte's Geheiß und in seinem Manien gethan, von letterem vergeffen, sobald . Die Gefahr selbst vorüber zu sein schien. Noch war jedoch ber Hauptsitz der Emporung nicht erobert, Pavia hatte sich zu entschlossenem Widerstande gerüftet; da zos ben 24. gen endlich Truppen gegen bie Stadt, sprengten Die Mai, Thore und drangen, troß der verzweifelten Gegenwehr, in dieselbe ein; jede Garage und jedes haus mußte erfturmt werden, baber mard die Gradt geplundert, Bewaffnete und Wehrlose ohne Unterschied ermordet, der gesammte Stadtrath erschoffen, zweihundert Beiffeln aber wurden nach Frankreich geführt. So war die Rube wieder hergestellt; wahrend aber Buonaparte in feinem Berichte an bas Direktorium bes tiefen Schmerges gedachte, ben ihm biefe unerläßliche Strenge verurfacht, erinnerten seine und Salicetti's Bekanntmadjun. gen an die unglucklichen Einwohner, in allem an jene Schreckensszenen von inon, Toulon und der Bendée; troß ihres Widerwillens ward ben Lombarben Freiheit und Unabhängigkeit mit Gewalt aufgedrungen.

Vergeblich hatte Beaulieu, von dem Oglio zurückrückgedrängt, mit seinem geschwächten Heere hinter
dem Mincio eine feste Stellung zu nehmen gesucht, in=
dem er seinen rechten Flügel an den Gardasee, seinen
linken an Mantua gelehnt und seine ganze Linie mit
zahlreichem groben Geschüß besetht hatte. Ohne zu
zaudern drang Buonaparte nach Brescia, auf das venezianische Gebiet, — einer der ersten Beweise, wie er die
Neutralität schwacher Staaten zu achten beschlossen —
und während er durch mehrere versiellte Angrisse seinen
Gegner über den Punkt des beabsichtigten Uebergangs
über den Mincio täuschte, griff er mit dem Kern sei-

in the State of

- poolo

ner Truppen die Brücke von Borghetto an und nach ci= 1796 nem hißigen Gefechte ward dieselbe, sammt dem sie den 31. beschüßenden Fort von Vallegio erstürmt. Beautieu, durch den Marsch von Augereau auf Peschiera, zugleich im Rücken bedroht, wich nach Castel Nuovo und von da, nachdem er die Besagung von Mantua mit 12000 Mann verstärft, mit den kaum 14000 Mann starken Trummern seines Heers, burch bas veneziani= iche Gefiet, hinter Die Etich und auf Die Engpaffe von Iprol zurück. Schon am Tage nach ihrem Uebergange über ben Mincio, zogen die Franzosen in Verona ein, 1. Jun. dem bisherigen Aufenthalte Ludwig's des 18ten, ber, von bem venezianischen Senate bei ber Unnaherung ber raschen Sieger aus bem Bebiete ber Republit verwiesen, vierzehn Tage zuvor zu ber Urmce bes Pringen von Condé abgereißt war, und Buonaparte berichtete an das Direktorium: "er habe ben Einwohnern von Berona - (ber Stadt ber neutralen Republif Benedig) - feineswegs verhelt, daß falls ber Ronig von Frankreich dasselbe nicht vor seinem Uebergange über den Do verlaffen, er eine Stadt verbrandt haben wurde, die verwegen genug gewesen, sich für die Hauptftabt des frangosischen Reichs zu halten." -Schien aber auch gleich in den erften Augenblicken Die offenbare Verlegung feines Webiets ben Senat von De. nedig zu ernstlichen Entschlussen aufregen zu wollen, so behielt dennoch bald bie Parthei die Oberhand, welche zu halben Maasregeln rieth; zwar wurden die Truppen der Republik verstärkt, zugleich aber verstand sie sich ins geheim, dem französischen Feldherrn 130,000 Dukaten zu zahlen. So hatte Buonaparte binnen drei Monathen ganz Norditalien, mit einziger Ausnahme ber Zitadelle von Mailand und ber Festung Mantua seinen Baffen unterworfen; auch biese beiben letten Plage maren schon eingeschlossen; ber Fall bes erstern war unbezweifelt, größere Schwierigkeiten aber zeigte

1796 die Eroberung des starken Mantua's, eines der vornehmsten Bollwerke der österreichischen Monarchie.

Seit dem Einzuge ber Franzosen, mar Mailand vollkommen revoluzionirt; es hatte eine vorläufige republikanische Verfassung erhalten, Die durchaus alle Vorrechte des Abels abschaffte, und durch Abgeordnete dem Direktorium ben Glückwunsch des lombardischen Wolfes über bie Siege des franzosischen Heeres in Italien darbringen lassen. Dennoch aber war der ungleich größere Theil ber Einwohner noch keinesweges ben Franzosen geneigt und wiewohl die Gewalt der Waffen die ersten Unruhen gedampft, brachen diese bennoch furz darauf, in den kaiferlichen leben, zwischen ber sombardei und dem genuesischen Gebiete, mit erneuerter Buth wie-Durch die unerschwinglichen Forderungen und Die Raubereien der Frangosen erbittert, griffen Die Einwohner aller Orten zu ben Waffen, tobteten manche und schloffen die frangofische Befagung ju Arquata ein; allein schnell eilte auf Buonaparte's Befehl, der Geden 15. neral lannes mit 1300 Mann herbei, und verheerte Jun. ben Begirk von Arquata mit Feuer und Schwerbt, während zugleich bie Umgebungen von Tortona, die Untheil an dem Aufruhre genommen, auf gleiche Weise verwüstet wurden; was die Flanmen verschont, ward zu brückenden Brandschaßungen verdammt, alles aber Die schnellen Siege ber Franzosen, entwaffnet. — Die blutige Strenge, mit ber ihr Unführer jeben Diberftand ahndete, hatten allgemein Furcht und Beforg. niß in Italien verbreitet. Auch ber Konig von Meapel, der bisher ber Verbindung mit Desterreich und England noch getreu geblieben, glaubte sich bedroht, wiewohl die Entfernung seiner Staaten ihn für ben Augenblick vor ber Rache Buonaparte's zu sichern schien. Ernsthafte Vertheidigungsmaßregeln murden ergriffen, Mai. 30000 Mann regelmäßiger Truppen und 40000 Milizen sollten sich an ben Brangen verfammeln, ber ge-

The same and the s

sammte Abel bes Reichs ward zu ben Waffen gerufen, 1796 jeder Verrather mit dem Tode bedroht; auch schien der Eifer des Wolfs die Regierung fraftig zu unterstüßen. Zugleich aber versuchte lettere burch gutliche Unterhandlungen das drohende Ungewitter zu beschwören; der Prinz Vignatelli ward zu dem Entzwecke nach Brescia gesandt, wo sich damahls Buonaparte befand, und dieser, dem vor allen dakan lag, bei seinem weiteren Vordringen, in Italien selbst keinen Feind in seinem Rucken zu laffen, bewilligte leicht einen Waffenstillstand, 5. Jun. vermoge welches bie neapolitanischen Sulfstruppen sich von bem öfterreichischen Beere, Die neapolitanischen Schiffe von den englischen Geschwadern trennen sollten; bald darauf eilten Gesandte des Königs nach Paris, um bort auf die Grundlage dieser Bedingungen, über einen formlichen Friedensschluß zn unterhandeln.

Beaulieu hatte indeffen, mit seiner geschwächten Armee, ohne beträchtlichen Verlust, obgleich von einer überlegenen feindlichen Macht unablässig gedrängt, den Ruckzug nach Eprol fortgesett. Die allgemeine Besturzung, die anfangs auch hier wegen der schnellen Fortschritte der Franzosen geherrscht und die Furcht, daß es ihnen gelingen mochte, Beaulieu abzuschneiden und Das wehrlose land zu überfallen, noch ehe die erwarteten Berstärkungen unter dem Feldmarschall Wurmser angekommen sein wurden, war allmählig verschwunden und mit verdoppeltem Eifer hatte bas treue Bolf, auf die Aufforderung seines geliebten Raisers, aller Orten zu den Waffen gegriffen. Vergebens verhieß Buonaparte den Inrolern brüderliche. Behandlung, wenn sie die den 15. Franzosen, die auch ihre Sache vertheidigten, brüder- Jun-lich aufnähmen, drohte ihnen vergeblich mit schrecklichen Strafen, wenn sie es magen wurden, zur Vertheibi. gung ihres Waterlandes und ihres angestammten Für-sten die Waffen zu ergreifen. "Sind Menschen unter euch, fo fprach er teck zu bem biebern Bolte, bie fo

-odille

1796 sehr ihr wahres Heil verkennen, daß sie die Waffen ergreifen und uns als Feinde behandeln, so werden wir schrecklich sein, wie das Feuer des Himmels, wir wer= den ihre Häuser verbrennen und die Fluren der Dörfer verwüsten, die an einem Kriege Untheil nehmen, Der sie nicht angeht." Die Tyroler, wie immer, waren auch diesmal in ihrer Treue sich gleich; Buonaparte aber befolgte auch nachher, selbst als Raiser, mit unbegreiflichem Widerspruche, ben Grundsas der Revolution, alle Wölker aufzuwiegeln gegen ihre rechtmäßigen Regierungen, eine Sitte, ber er schon jest und noch mehr in den nachsten Jahren einen guten Theil seiner Erfolge verdankte. Durch fein bisheriges Bluck verführt, hatte er ben abenthenerlichen Plan gefaßt, ju gleicher Zeit Mautua zu belagern, ben Rirchenstaat zu erobern und die feindliche Armee zu vernichten: eine Unbesonnenheit, die ihm bald alle Früchte seiner bisherigen Siege auf einmahl zu entreißen drohte. Wohl nahte Die Jahrszeit, wo der Aufenthalt in der Rabe von Mantua wegen der unerträglichen Sige todtlich wird, wohl fehlte es Buonaparte an schwerem Geschüße; nichts besto weniger war die Belagerung des Plages 4. Jun. begonnen, und die ersten Erfolge schienen allerdings Die Rühnheit bes Wagsiucks zu rechtfertigen; nach gerins gem Wiberstande sielen die Vorstädte Et. Georgio und Ceriale in die Sande der Belagerer. Dagegen aber hatten die Franzosen bei Illa und Peri vergeblich über Die Etsch zu bringen versucht; nach mehrtägigen, blutigen Gefechten hatten sie sich genothigt gesehen, ibre

Während aber die Belagerung von Mantua, wez gen der entschlossenen Gegenwehr seiner Vertheidiger, immer weit aussehender wurde und Beaulieu, troß aller gegen ihn gemachten Unstrengungen, seine Stellung behauptete, ward von Buonaparte der Krieg mit dem Pabste glücklich beendigt und eben so leicht ein Raub-

Absicht aufzugeben.

zug gegen Livorno ausgeführt. Ohne Widerstand hatte 1796 sich eine französische Rolonne Bologna's, Ferrara's und 193un. Urbino's bemeistert; die Stadte selbst waren zwar für frei erklart, hatten aber bald ber frangosischen Republik den Eid der Treue leiften muffen und auch hier murden die Rirchenschäße geplundert und die vorzüglichsten Gemahlde geraubt, die Einwohner aber entwaffnet; selbst der Kardinal legat zu Urbino ward als Kriegsgefangener behandelt. Bald ward auch Ravenna von Augereau befett, mahrend eine andere frangofische Truppenabtheilung nach Jimola, Faenza und Forli und einige Tage später selbst bis nach Rimini vordrang. Durch die Rabe der Gefahr geangstigt, durch den gleichzeitigen Marsch der Franzosen gegen Toskana noch mehr bedroht und burch den Waffenstillstand, den furg zuvor Reapel geschlossen, der letten Aussicht auf Hilfe beraubt, sais sich endlich Pius der bte genothigt, unter Vermittelung des spanischen Gesandten, Unterhandlungen über einen Boffenstillsand anzuknupfen, ein Worschlag, ber für Buonaparte um jo erwünschter war, je gefährlicher bas weitere Vordringen, so lange Mantua und bie Zitadelle von Mailand sich noch nicht ergeben, die Lombardei noch feinesweges beruhigt schien, für ihn werden konnte. Benige Tage varanf ward zu Bologna der Wassenstill den 28. stand unter harten Bedingungen geschlossen. Vermöge Inn. derfelben blieben nicht nur die Frangosen ferner in bem Besite von Ferrara und Bologna, sondern auch Aucona sollte ihnen eingeraumt werden und ber Pabst mußte sich anheischig machen, ihnen 21 Millionen Franken in Gelde und Waaren, 100 Bildfäulen, Gemählbe und Busten und 500 Handschriften nach ihrer Bahl zu überlassen. Ausbrücklich hatte gleich anfangs der Pabst allen seinen Unterthanen verboten, sich ben Franzosen mit Gewalt zu widersegen; nichts besto veniger hatten die Einwohner von Mieder : Romagna, durch die unerträglichen Bedrückungen aller Urt erbitint, zu den Waffen gegriffen; ber Flecken lugo mar

1796 ber Hauptsis ber Aufrührer, beren Zahl' halb bis auf 14000 gestiegen war. Gelbst nach bem Abschlusse bes Waffenstillstandes bauerten, mit ben Erpressungen ber Franzosen, auch die Unruhen fort; nach wiederholt vergeblichen Versuchen, sowohl von Seiten ber pabstlichen Regierung, als bes spanischen Geschäftsträgers ju Bologna, Die Menge durch Worftellungen zu ent. waffnen, brang endlich Augereau mit zwei Kolonnen von Ferrara und Imola gegen Lugo vor. Die erstere ward mit beträchtlichem Verlufte zurückgeworfen, Die zweite aber, burch eine zahlreiche Artillerie unterflußt, trieb die Aufrührer nach einem morderischen Rampfe auseinander; Lugo selbst mard erobert und geplundert, und mas die Waffen tragen konnte, ermordet. fam rachten sich bie Frangosen an ben Unglücklichen, bie sie selbst burch emporende Ausschweifungen zur Verzweiflung gebracht, Buonaparte aber faumte nicht, in seinen Berichten an bas Direktorium, Die Aristokraten als die einzigen Urheber jener Greuel zu beschuldigen, indem fie bas leichtglaubige Bolt bethort. Fer-Sept. rara und Bologna erhielten schon in ben nachsten Donathen eine republikanische Verfassung.

Mittlerweile hatte Buonaparte, entschlossen den Augenblick zu benußen, wo er ohne Nebenbuhler Italien Geseße gab, einen neuen, auffallenden Beweis seiner gränzenlosen Nichtachtung seierlich geschlossener Verträge gegeben. Der Großherzog von Toskana war der
erste Fürst gewesen, der die französische Republik aner9. Sebr. kannt und mit ihr Frieden geschlossen, auch hatte der1795 selbe seit der Zeit keine Gelegenheit versäumt, sich der
französischen Regierung gesällig zu erweisen. Allein
Livorno, der Hauptsiß des englischen Handels in Italien,
reizte die Habsucht, der Verträge ward nicht weiter
gedacht und bald zog eine französische Rolonne durch die
Upenninen gegen Reggio und bedrohte Florenz. Vergeblich hatte Salicetti den Durchmarsch französischer

and the boards

Truppen durch das toskanische Gebiet gegen Rom ver- 1796 langt; von neuem forderte ihn Buonaparte unter Dro. hungen und der Marquis Manfredini ward nach Bologna gefandt, um mit bem Gieger zu unterhandeln, ahielt aber nur das Versprechen, daß die französischen Truppen Floreng felbst nicht berühren, sondern über Pistoja und Siena ihren Marsch gegen Rom fortsegen wurden. Allein kaum am ersten Orte angelangt, wandte Mürat, der die Truppen befehligte, sich plößlich rechts den 26, auf den Weg nach Livorno und rückte schon am folgenben Abend bort ein. Dennoch murben bie Ermartungen der Franzosen bitter getäuscht; die Englander, insgeheim von dem bevorstehenden Ueberfalle benachrichtigt, hatten sich sammt bem größten Theile ihrer Schäße kurz vorher entfernt. Buonaparte aber, der 28. am folgenden Tage mit neuen Truppen selbst zu Li- Jun. vorno eintraf, rächte sich, indem er den toskanischen Guvernor Spannochi, dem er die Entweichung ber Englander Schuld gab, eigenmachtig seines Postens entsette, ihn als Gefangenen nach Florenz sandte und einen andern an seiner Stelle ernannte. Zugleich murden auf alles, was die Franzosen für englisches, russisches oder österreichisches Eigenthum hielten, schwere Brandschafungen gelegt und ben Ginwohnern die Ungabe desselben bei harter Strafe befohlen. In einem trokigen Briefe, den er zwei Tage vor dem Einrücken den 26. seiner Truppen in Livorno an den Großherzog geschrie. ben, hatte Buonaparte ungescheut erklart: "ba taglich die französische Flagge zu Livorno beleidigt werde und der toskanische Gesandte zu Paris auf die darüber geführten Klagen selbst geaußert habe, feine Regierung sei nicht machtig genug, die Englander abzuhalten und der Meutralität des Hafens Uchtung ju verschaffen, so habe bas Direktorium ihm befohlen, tenselben zu besegen und er hoffe, der Großherzog werde dieser gerechten, nüßlichen und nothwendigen Maßregel seinen vollen Beifall geben." Einige Tage bar-

5-000h

größten Chrenbezeugungen empfangen ward, während er den General Vaubois mit einer Besatzung zu Livorno zurückließ, der dort unter mancherlei Vorwänden zehn

Millionen an Brandschafungen erprefte.

Indem fo Buonaparte Italien feiner Reichthus mer und seiner Runftschäße beraubte, trug er zu gleicher Zeit die bochfte Liberalität zur Schau, verfundigte vollkommene Dent. und Preffreiheit, und heuchelte die entschiedenoste Vorliebe für Gelehrte und Rünftler. - "Alle Manner von Ropf, alle die einen ausgezeichneten Rang in bem gelehrten Freistaate befleiben, find Frangofen, ihr Baterland mag fein, welches es will, schrieb er um Diese Zeit an ben Sternfundiger Driani, ben ihm das Directorium empfohlen hatte. mene Denkfreiheit fei eingeführt, es gebe teine Inquisition, feinen Gewissenzwang, feine Despoten mehr. Ein großer Mathematiker, ein berühmter Mahler, ein Mann von Werdienst sei ben Franzosen lieber, als bie Eroberung ber reichsten Stadt."- Wir werden feben, wie er in der Folge Diefe Verheißungen erfüllt!

Die Zitadelle von Mailand, bisher noch von einer österreichischen Besasung vertheidigt, hatte sich nach den 29. einer kurzen Belagerung ergeben und Mantua blied noch der einzige, seste Posten der Oesterreicher in Italien, zugleich aber auch die Vormauer der innern österreichischen Staaten. Zu Wien ward die Wichtigkeit von Mantua keineswegs verkannt, die wiederholten Versuche, die Festung zu entsesen, gaben davon den deutlichsten Beweis. Beaulieu, in allen Schlachten geschlagen, hatte den Oberbefehl des österreichischen Heers verlassen und Wurmser, durch frühere Wassensthaten berühmt und wiewohl schon ein achtzigsähriger Greis, doch voll jugendlicher Kraft, war an seine Stelle getreten. Mit den Trümmern von Beaulieu's Urmee vereinigt, hatte er ein Heer von 50000 Mann, unter

- Crawle

ihnen den Kern der Truppen, die bisher am Rheine 1796 gefochten, in Iprol zusammen gebracht, während die Franzosen auf einer weiten Strecke vertheilt, burch eine Reihe mörderischer Gefechte, vorzüglich an der Etsch und durch zahlreiche Besahungen in den eroberten Theilen von Italien, noch mehr geschwächt worden waren. Schon war Mantua durch die Thatigkeit der Belagerer aufs außerste gebracht, schon war der vierte August zur Uebergabe oder einem allgemeinen Sturme bestimmt, als sich die Lage der Dinge unerwartet veränderte. In drei Heerhaufen getheilt, brach plößlich Wurmser aus 29.Jul. Eprol und über die Etsch hervor; mit dem rechten Gligel jog Quosbanowich langst bem Garbasee gegen Galo und Brescia, Meszaros mit dem linken über Legnano gegen ben Do, mabrend Wurmser felbst und unter ibm Melas und Davidowich mit der Hauptstärke des Heers gegen den Mincio vordrang, um die feindliche Urmee zwischen Mantua und Peschiera anzugreisen. Der glucklichste Erfolg begunstigte anfangs Diese Bemegungen; Quosdanowich überraschte die Franzosen zu Salo und Brescia, nahm ben größten Theil von ihnen 29. Jul. gefangen, zerstreute bie übrigen und rückte am folgen. den Tage weiter gegen Verona und Mantua vor, um 30. Jul. die Franzosen im Rucken anzugreifen, während Wurmser sie von vorne ansiele. Auch letterer war nicht weniger glücklich gewesen; an dem ersten und nachsten Tage 29. u. hatte er, nach einem mörderischen Kampfe, die feind. lichen Linien an der Ersch durchbrochen, viele Gefangene gemacht, einen Theil des frangofischen groben Geschüßes erbeutet und brang unaufhaltsam weiter gegen ben Mincio por. Schon streiften Die leichten Truppen ber Defterreicher bis an bie Thore von Mailand, eilig waren Werona, Porto Legnano und Ferrara von ben Frangofen verlaffen, bie auf allen Punkten lebhaft verfolgt, in Unordnung guruck. wichen, als Buonaparte, beinah schon von allen Seiten eingeschlossen, in der Nacht die Belagerung von Man. 31 Jul. tua mit Zurücklassung seines sammtlichen groben Ge-Saalfeld's Gesch, Rap, Buonaparte's ister Th. &

heftigen Ausfall ber Besatzung, aushob. Eingeengt zwischen den Heerhausen von Quosdanowich und Wurmser, hatte er die ganze Gesahr seiner tage erkannt; nur wenn es ihm gelang, beide seindliche Feldherrn, vor ihrer Vereinigung, einzeln zu bestegen, mochte er seine Armee und Mailand erretten und sogleich war sein Entschluß gesaßt. Mit allen Truppen, die er in der Eile versammeln konnte, eilte er noch in derselben Nacht gegen Quosdonowich, der seinen Heerhausen in mehrere einzelne Schaaren vertheilt, und unter wiederholten blutigen Gesechten bei Montchiaro, Dezenzano, Brescia, Salo und tonato, von denen zwar einige vortheilhaft, die mehrsten aber unglücklich für die Desterreicher auszung seinen, gelang es ihm, während der nächten drei Tage,

die sämmtliche Kolonnen von Quosdanowich einzeln zu schlagen und zu zerstreuen und zum verwirrten Rückzuge nach Tyrol zu zwingen.

Noch war jedoch nur ein Theil der Gefahr entfernt,

denn das 18000 Mann starke österreichische Hauptkorps, das über den Mincio gegangen, befand sich in der Nähe auf den Höhen von Castiglione. Daher war gleich nach den ersten glücklichen Gesechten gegen Quosdanowich, Vuonaparte, der sich jest im Nücken gesichert sah, mit 28000 Mann herbeigeeilt, um Wurmser von weiterem Vordringen abzuhalten. Vei Castiglione stieß er auf den Vortrad der Oesterreicher und schon war dieser, durch die Uebermacht von allen Seiten gedrängt, nach heftigem Widerstande sich zu ergeben bereit, als Wurmser selbst heran kam und ein hisiges Gesecht begann; die Nacht trennte den unentschiedenen Kamps. Veide Urmeen hatten ihre Stellung behauptet und der nächste Lag verstrich von beiden Seiten unter Zurüstungen zu einer neuen Schlacht \*). Auf den fünften Tag hatte

<sup>4)</sup> Buonaparte berichtete an bas Direktorium, es sei ihm an biesem Tage gelungen, burch seine zuver=

Burmser einen allgemeinen Angriff beschlossen, inzwi- 1796 schen aber versäumt, die Fehler seiner nachtheiligen Stellung zu verbeffern. Daber griff ihn Budnaparte, der seinen Plan errathen und schon den linken Flügel der Desterreicher umgangen, während Serrürier, mit einer vom Po heranziehenden Abtheilung, ihren Rucken bedrohte, am Morgen des folgenden Lages mit überlege: 5. Aug. ner Macht auf allen Punkten an und schlug ihn mit großem Verluste in die Flucht. Noch an demselben Tage ging Wurmser über den Mincio zurück, hob die angefangene Belagerung von Peschiera auf und so groß war die Zerrüttung, in welche sein Beer, burch bie Miederlage bei Castiglione gerathen war, daß, nachdem er Mantua eilig mit den nothigen Lebensmitteln und Kriegsbedarf verfeben, um eine lange Belagerung aushalten zu konnen, er ohne anzuhalten, nach Eprol zurückzog. Auf wenigstens 15000 Mann ward sein Verlust binnen funf Tagen berechnet; faum um ein Drittel geringer war der der Franzosen gewesen. Schell nach einander bemächtigten sich diese jest aller der Plate wie-der, welche sie bei dem ersten Vordringen der Oesterreider hatten verlassen mussen, auch Mantua mard von ihnen, noch in demselben Monathe, von neuem auf 24 Aug. bas engste eingeschlossen. — Die letzte Hälfte des Augusts murde von den beiberfeitigen Feldherren gur Erholung und Wiederherstellung ihren Urmeen benußt; durch rastlose Unstrengungen war es Wurmser gelungen, die seinige schon am Enbe bes Monaths wieder. um bis auf 50000 Mann zu vermehren, auch Buo-naparte hatte sich durch frische Truppen aus Kellermann's

sichtliche Sprache und seine Kühnheit, mit 1200 Mann, 4000 Desterreicher zu Lonato gefangen zu nehmen; bei der österreichischen Armee aber erfuhr man nie etwas von diesem Vorfalle.

1796 Heerhaufen beträchtlich verstärkt; mit verdoppelter Heftigkeit begann bald von neuem der erbitterre Rampf.

Die Machrichten von dem Verlufte, welchen Buonaparte anfangs burch Wurmser erlitten, hatten bie Gifersucht seiner zahlreichen Feinde in Franfreich laut Mit angstlicher Unruhe hatten bisher merben laffen. manche das schnelle Gluck des Mannes gesehen, der sich wiederholt als ein eifriger Jakobiner gezeigt; seine Graufamfeit, seine Raubsucht, seine Verachtung bes Menschenlebens, wovon er die unwiderleglichsten Beweise gegeben, machten ibn mit Recht ben Befferen verbächtig, mabrend andere ihn schon jest beschulbigten, daß er damit umgehe, sich unabhängig zu machen und Die bestehende Regierung zu fturgen \*); Die ungeheuern Reichthumer, die er fur fich felbst erpreßt und die Erpressungen, die er seinen Umgebungen gestattet, modurch er diese ganglich für sich gewonnen, schienen diesen Besorgnissen noch mehr Wahrscheinlichkeit zu geben. Daber faßte endlich bas Direktorium, wiewohl angftlich und zogernd, ben Beschluß, ihn zurückzurufen und den General Hoche, den Ueberwinder der Bendée, von ben Goldaten geliebt und der Republif anscheinend eifrig ergeben, an felner Stelle jum Oberbefehlshaber in Italien zu ernennen. Allein noch ehe biefer Beschluß öffent= lich bekannt gemacht worden, kam die Rachricht von ber Schlacht bei Castiglione nach Paris und bas Direftorium, die Begeisterung ber siegreichen Urmee für ihren Feldherrn fürchtend und noch mehr burch die betrachtlichen Geldsummen gewonnen, Die Die Siegesnach. richten begleiteten, butete sich' jest forgfältig, seinen Berdacht laut werden zu lassen und als bennoch Buonaparte, ber alles burch seine Wertrauten erfahren, sich über den Argwohn gegen ihn, als die Frucht der Ranke

<sup>\*)</sup> Siepes, Barras, Tallien, Freron und Legendre wurden als Theilnehmer bes Komplotts genannt.

ber Anhänger Desterreich's beklagte, stand es nicht 1796 an, alle diese Gerüchte für vollkommen ungegründet zu erklären und selbst Hoche zu veranlassen, eine ähnliche Erklärung öffentlich bekannt zu machen. Wer mag sich noch über das klägliche Ende wundern, das eine Regierung nahm, die nur durch platte Selbstsucht gesleitet, solche verächtliche Schwäche gegen ihre Beamten bewies? — Auch in Italien hatten die ansänglichen Fortschritte der Desterreicher eine sichtbare Gährung hervorgebracht. Zu Eremona, Casal Maggiore und an einigen andern Orten waren die dreisardigen Kokarden mit Füßen getreten und die Anhänger der neuen Ordnung nur mit Mühe der Wuth des Volkes entronnen; zu Rom geriethen die dort besindlichen Kranzosen, nen; zu Rom geriethen die dort befindlichen Franzosen, vorzüglich die, in Gemäßheit des Wassenstillstandes von Bologna, mit der Auswahl der Kunstwerke beauftrage ten Bevollmächtigten, in Lebensgefahr; unverkennbar äußerte sich vor allen zu Genug der allgemeine Haß gegen die Franzosen. Dagegen aber ward auch flar, baß an vielen Orten, vorzüglich in den von dem französischen Heere besetzen Städten, die republikanischen Ideen schon tiefe Wurzel gefaßt und den Franzosen eine große Zahl eifriger Unhänger gewonnen. So ward in Mailand die Gährung, die sich vornemlich unter den untern Volksklassen zu äußern angefangen, mit leichter Mühe durch die Mehrzahl der Einwohner unterdrückt, auch zu Ferrara, wo der Kardinal Mattei, von dem Pabste gesandt, dessen Wappen von neuem aufzupflanzen versucht, war dasselbe durch die Nationalgarde wiederum abgeriffen worben; ein abnlicher Geist zeigte sich an mehreren Orten.

Die Befreiung Mantua's um jeden Preis zu erstämpfen, war das große Ziel, welches der österreichissche Feldherr sich vorgeset; Budnaparre dagegen hosste, nach Bernichtung der ihm entgegenstehenden Urmee, durch Tyrol nach Baiern zu dringen und mit Moreau

1796 und Jourdan vereint, den Schauplaß des Krieges in das Herz der öfterreichischen Monarchie zu versetzen. Daber erließ er, ehe er von neuem ben Feldzug begann, sollug. noch einmal einen Aufruf an die Tyroler in dem gewohnten Tone prahlender Zuversicht: "allgemein sei die Ueberlegenheit ber frangofischen Waffen anerkannt; ber Raiser aber werde durch seine von England erfauften Rathe verrathen; nur barum wurden bie Frangofen in Eprol erscheinen, um ben Wiener Hof zu zwingen, fich bem Wunsche Europa's zu fügen und das Ungstgeschrei feiner Bolfer zu boren. Diicht vergrößern wollten fie sich, die Matur selbst habe ihnen den Ribein und bie Alpen, so wie dem hause Desterreich Eprol zur Granze Daher mochten die Tyroler in ihre heimath zurückkehren, mochten die so oft geschlagenen Fahnen verlassen, die zu ohnmachtig feien, um fie zu beschüßen. Micht einige Feinde mehr, fürchteten die Sieger ber Alpen und Italien's, wohl aber gebiete ihm der Edelmuth seines Wolks, einiger Schlachtopfer mehr zu scho-Noch einmahl ward zugleich benen, die sich unterwerfen wurden, Erhaltung ihrer Religion und ihres Eigenthums versprochen, bagegen abergjebe Wiberfes. lichkeit mit Feuer und Schwerdt bedroht. Allein auch jest, gleich unzuganglich ben verratherischen Berbeigungen, wie den Drohungen bes Feindes, bewährten Die Tyroler ihre viel erprobte Tapferkeit und Treue. -Buonaparte's Plan vermuthend, hatte Burmfer barauf die Ausführung des seinigen gebaut. Durch Die Paffe von San Marco und die Etsch geschüft, hatte er in der Rahe von Roveredo ein verschanztes lager bezogen; von bort beschloß er, mit einem Theile seines Heers, die Brenta entlang, ben rechten Flügel der Franzosen zu umgehen und badurch sowohl dieselben durch die Furcht, von den Mantua belagernden Truppen abgeschnitten zu werben, von weiterem Vordringen in Iprolabzuhalten, als auch, wo möglich, die Aufhebung ber Belagerung jener Festung selbst zu bewurken. Bu

Chalc

gleicher Zeit setzten-sich beibe Heere in Bewegung; 1796 während Wurmser selbst mit 18000 Mann nach Vi. 1 Sept. cenza zog, ging Massena über die Etsch und verjagte 2 Sept. die Oesterreicher aus Ala, so wie Augereau aus Ser. 4 Sept. vavalle. Am solgenden Tage griff Buonaparte sie in ihrer verschanzten Stellung auf allen Punkten an und geschwächt durch Wurmser's Abmarsch, zog sich Davidowich, der an seiner Statt den Oberbefehl übernom-men, auf Roveredo und auch von dort vertrieben, auf Cogliano zurück, um durch Engpässe und Berge geschüft, die Franzosen von Trident abzuhalten. Doch auch hier wurden die Oesterreicher mit großem Verluste geschlagen und schon am Morgen des folgenden Tages 5 Seps. zog Massena in Trident als Sieger ein; der größte Theil des Bisthums gleiches Namens ward von den Franzosen besetzt. Die Bewegungen Wurmser's gegen Baffano und Verona, verhinderten sie jedoch an weiterem Vordringen in Tyrol und eilig setzte jetzt Buona-parte den vorangeeilten österreichischen Kolonnen nach. Zu Primolano an der Brenta erreichte er den feindli- z Sept. chen Nachtrab und trieb ihn in die Flucht; noch größeren Verlust erlitten die Oesterreicher am folgenden Ta- 8 Sept.
ge bei Bassano, das zugleich von Augereau und Masfena angegriffen ward; nur muhfam rettete fich Wurmser selbst, der durch die Unachtsamkeit und vielleicht durch die Treulosigkeit seiner Unterbefehlshaber, von ber Annaherung bes Feindes burchaus nicht benachrich. tigt worden, zu der Abtheilung seines Heers, welche nach Verona vorausgezogen war. Ueberhaupt aber war die Sorglofigkeit einzelner ofterreichischer Besehlshaber zum Theil so groß und ber Widerstand, den sie in beinah für unangreifbar geachteten Stellungen leisteten, zum Theil so schwach, daß die Urfache davon allgemein in Bestechlichkeit und Verrätherei gesucht ward. Wurmset erkannte die ganze Gesahr seiner Lage; von seinem Hauptheere abgeschnitten, zwischen der Etsch und der Brenta eingeengt, ohne Möglichkeit über letzteren Fluß

1 11 11 11

1796 zu seßen, bessen Uebergang burch zwei französische Divisionen versverrt war, faßte er den fühnen Entschluß, mit nicht mehr als hochstens 10000 Mann, die ihm allein noch übrig geblieben, nach Mantua burchzubringen. Allein auch der Ausführung dieses Plans schienen gleichfalls beinah unübersteigliche Hindernisse im Wege zu stehen, benn von allen Seiten eilten bie Franzosen mit Uebermacht berbei, um den schwachen ofter. reichischen Heerhaufen einzuschließen und zur Uebergabe ju zwingen. Burmfer's Schnelligkeit vereitelte Diese ben 10. Hoffnung; nachdem er bei Porto Legnano, unterhalb Verona über die Etsch gegangen, schlug er am folgen. den 11, den Tage Massena's Vortrab bei Cerea in einem bluden 13. tigen Treffen und wiewohl Augereau die zu Legnano Sept. zurückgebliebene ofterreichische Besatzung zur Uebergabe zwang, vermochte er bennoch nicht zu verhindern, baß an bemselben Tage bie Desterreicher Mantua, bas Ziel ihres kuhnen Zuges, erreichten. Mit einem bebeträchtlichen Theile der Besatzung verstärft, hatte Wurmser außerhalb ber Jestung seine Stellung genommen, um die Vorstadt San Georgio zu decken und bie ben 14. Zufuhr der Lebensmittel zu erleichtern. Bald entspann Sept. Zufuhr der Lebensmittel zu erleichtern. sich hier ein hißiges Gefecht mit Massena, ber vergebe lich die Vorstadt zu erobern versuchte; erst am folgenben 15. den Tage gelang es Buonaparte selbst, durch seine Uebermacht, ben Feind aus seiner Stellung zu vertreiben und auf Mantua zu beschränken. Die Eroberung Dieser Festung war jedoch durch das kühne Unternehmen Wurmser's von neuem sehr weit aussehend geworben, indem theils die Besatzung ansehnlich verstärft, theils aber auch die Hoffnung auf Verratherei und geheime Einverständnisse, auf welche Buonaparte nicht unwahrscheinlich gerechnet zu haben scheint \*), daburch auf ein-

Dem Direktorium die Einnahme von Mantua verstündigt. Im Junius, dann wieder am 20sten Jus

Muchsicht war dieses Ereigniß für ihn höchst unangenehm; durch die Gefangennehmung Warmser's würde er den höchsten Gipfel des Ruhms erlangt und den Feldzug selbst beendigt haben, mit leichter Mühe wären wahrscheinlicher Weise die Trümuner der österreichischen Urmee in Throl und Friaul vernichtet, Mantua selbst wäre gefallen und nichts hätte der Aussührung seiner weitern Plane im Wege gestanden. Alle diese Hoffnungen waren durch Wurmser's Kühnheit vereitelt und da zu gleicher Zeit die Niederlagen der französischen Heere in Deutschland, eine Vereinigung mit denselben unaussührbar machten, so begnügte sich Buonaparte, zwei Truppenabtheilungen im Tridentinischen und in Friaul zur Beobachtung der Oesterreicher zurück zu lassen, wäherend er mit dem größten Theile seiner Urmee zur Bestagerung von Mantua zurücksehrte.

In dem Laufe des nächsten Monathes herrschte in den friegerischen Unternehmungen von beiden Seiten eine beinah ununterbrochene Ruhe, welche nur durch einzelne Gesechte bei Mantua gestört ward. Die Belagerung dieser Festung beschäftigte fortwährend den größten Theil des französischen Heers und die Desterreicher waren durch die lesten Vorfälle zu sehr geschwächt, als daß sie schon jest den Versuch, dieselbe zu entsesen, häteten erneuern können. Dagegen aber war dieser Zeitz raum desto reicher an politischen Ereignissen, die auf

sins und z. August war diese Nachricht öffentlich zu Paris bekannt gemacht. — Es ist kaum nothig zu bemerken, daß die Berichte Buonaparte's über die Gefechte mit den Oesterreichern sich auch jetzt wieder durch lächerliche Uebertreibungen auszeich= neten; selbst die Berichte Berthier's, der als Chef des Generalstabes sich bei seiner Armee befand, pslegten gewöhnlich den Verlust der Oesterreicher um die Hälfte geringer anzugeben.

2796 bas Schicksal von Italien und zugleich auf ben ferneren Gang des Krieges einen entscheidenden Einfluß erhiel-ten. Italien auf jede Weise zu revoluzioniren war der große Zweck, den Buonaparte sich vorgesett, und kein Mittel blieb unbenußt, das zu dessen Erreichung beisden 22. tragen konnte. Der Jahrestag der Gründung der fransept. zösischen Republik ward zu Mailand, wohin sich auch Buonaparte mit seiner Gattin begeben, so wie in der ganzen Lombardei, durch glänzende Festlichkeiten gefeiert, die aber nur sehr an jene ärgerlichen Aufzüge erinnerten, wie sie Frankreich in den Jahren 1793 und 1794 so oft gesehen. Nicht ohne Absicht hatte der französische Gesandte Fanpoult zu Genua, den Unfang bes fünften Jahres ber französischen Republik auf eine ähnliche Weise geseiert; die Menge sollte durch berglei-then Blendwerk bethört werden und ward es. Daß es Plan der Franzosen und ihres Oberbefehlshabers sei, aller Orten in Italien, wo sie durch die Gewalt der Wassen überwiegenden Einfluß erlangt, Republiken ju grunden, ging aus ihrem Verfahren deutlich hervor, und nur deshalb war bisher die Ausführung dieses Pla: nes verzögert worden, damit sie Zeit gewönnen, die Fruchte ihrer Siege in vollem Dage ungehindert zu genießen. Erst nachdem sie die eroberten lander burch Brandschaßungen und ungeheure Lieferungen ganzlich erschöpft, suchten sie den Samen des Aufruhrs und der Emporung zur Reife zu bringen, den sie überall so reichlich gestreut. Der Herzog von Modena erfuhr zuerst die Würfungen jenes verderblichen Systems. Die Regierung dieses landes hatte sich gegen die Zumuthungen der Franzosen nicht nachgiebig genug gezeigt, daher Sept. war von ihnen das Wolf zum Aufruhr gereizt. Reggio hatte zuerst, von Ferrara und Bologna unterstüßt, die Fahne der Empörung aufgepflanzt, die herzoglich mo-denesische Besatzung verjagt und sich für unabhängig erklart, mehrere andere Städte folgten dem Beispiele. Die Regierung von Modena, sur die Sicherheit der

Hauptstadt fürchtend, stellte schleunig die Festungswerke 1796 wieder her, um sich gegen einen Ueberfall zu sichern. Dies war es, was Buonaparte, der schon vorher den Empörern seine Hülfe zugesagt, erwartet hatte; fran-zösische Truppen rückten alsbald auf sein Geheiß vor die Stadt und der Waffenstillstand ward unter leeren Berwanden für aufgehoben erklart, weil die Regie. 8. Oftr. rung die Bedingungen desselben nicht erfüllt, die Besagung von Mantua mit Lebensmitteln versorgt und zulest durch ihre Bertheidigungsanstalten, feindliche Geswnungen gegen die Franzosen verrathen. Daher ward von Buonaparte im Namen der französischen Republik eine neue Regierung angeordnet, die Mitglieder ber bisherigen aber murben als Gefangene nach Tortona geschickt und die Zitadelle von Mobena-selbst, so wie das ganze Land, mit französischen Truppen besett. Die Statte Modena, Reggio, Bologna und Ferrara vereinigten sich schon jest vorläufig in einen zispadani= schen Bund, schafften den Abel ab und erklarten laut ihren Bunfch nach einer republikanischen Verfassung, Zugleich wurden sowohl hier, als in der kombardei, aller Orten Nationalgarden gebildet, die trefflich zur Erganzung bes frangosischen Beeres bienten.

Lange hatte Genua, troß ber wiederhohlten Zumuthungen der Franzosen, seine Neutralität zu behaupten gesucht. Schon im Junius war der General Mürat von Buonaparte dorthin gesandt, um die Entsernung des österreichischen Gesandten, Grasen Girola,
ber als einer der Hauptanstister des Ausstandes in den
kaiserlichen Lehen beschuldigt ward, zu verlangen; mit
eben so viel Muth als Klugheit, hatte der Senat dieser Forderung auszuweichen gewußt und darauf einige
Monathe lang einer ungewissen Ruhe genossen. Allein
die Wegnahme einer französischen Tartane durch englische Kriegsschisse, im Angesichte des Hasens von Genua 11 Sept
und die Feindseligkeiten, die sich die in der Stadt be-

1796 findlichen Franzosen gegen ein anlandendes englisches Boot erlaubten, welches bagegen von ber genuesischen Wache in Schuß genommen worben, hatten neue Unfinnen von frangofischer Seite zur Folge. Fanpoult verlangte, baf bie Safen ber Republik ben Englandern fogleich verschlossen werden sollten und der Senat sab sich gezwungen, troß ber Beschwerben bes englischen Gesandten, der brobenden Forberung zu gehorchen; Die Englander aber rachten sich, indem sie Capraja befesten und ben genuesischen Banbel zerstorten. Allein auch so war der Uebermuth und die Habsucht ber Franzosen noch nicht befriedigt und endlich ward Genua ge-9.Oftr. nothigt, burch eine zu Paris geschloffene Uebereinkunft, sich formlich in frangosischen Schutz gegen England zu begeben und ben Englandern seine Bafen zu verschlie-Ben, bagegen aber auch jum Beweise ber Erfenntlichfeit für die Theilnahme und die Freundschaft, welche ihm die frangosische Republik bezeigt, berfelben zwei Millionen Franken zu bezahlen und zwei andere Miltionen für sie anzuleihen, die, ohne Zinsen zu tragen, ein Jahr nach dem Abschlusse des allgemeinen Friedens, in jahrlichen Fristen von Frankreich wieder bezahlt merden sollten. Gleich darauf ward auch der früher zwischen ber frangosischen Republik und Deapel geschlossene Baffenstillstand in einem formlichen Frieden verman-Meapel hatte, vorzüglich burch bie gleichzeitigen, belt. fruchtlosen Unterhandlungen des pabstlichen Hores in Schrecken gefest, feine Rriegeruftungen bisher mit verdoppeltem Eifer fortgesett und felbst schon insgeheim ein Bundniß mit dem Pabste vorbereitet, als plostich und unverhoft ber formliche Friedensschluß mit bem 10.Ott. Direktorium, ju Paris ju Stande kam. Für acht Millionen Franken hatte Meapel Diefen Frieden erkauft, ber seine Neutralität sicherte und wechselseitige Werzeihung für alle wegen politischer Meinungen verhaftete und Auswechselung ber von beiben Seiten gemachten Kriegsgefangenen verordnete. Wohl mochte es auffal-

Cocolc-

len, wie es dem Könige von Neapel gelungen, unter 1796 solchen verhältnismäßig günstigen Bedingungen aus dem Kampfe zu scheiden, wäre nicht Frankreich gar sehr dars an gelegen gewesen, den mächtigsten Fürsten Italien's zu entwassnen, damit er nicht mit seiner zahlreichen Armee, im Rücken des französischen Heers, entscheis dende Bewegungen zu Gunsten der Oesterreicher untersnehme.

Richt so glucklich war bagegen ber Pabst, ben schon seit langerer Zeit die französische Regierung sich jum Opfer ausersehen. 211s die von den Franzosen unterflugte Revolution in den pabstlichen Legationen Die Beforgnisse des romischen Hofes immer dringender gemacht, hatte er unter Vermittlung des spanischen Gesandten Ugara, Unterhandlungen mit den französischen Bevollmächtigten zu Florenz anzuknüpfen versucht. nur um den Schein zu retten, waren ihm drei und brei. fig Punfte als Bedingungen bes Friedens vorgelegt, und ihm die einzige Wahl gelassen, sie unbedingt anzunehmen, oder ganzlich abzuweisen, während Uzara nicht einmahl als Vermittler zugelassen ward. Die vorgeschriebenen Bedingungen aber waren von der Urt, daß sie der Pabst ohne sein und der romischen Rirche gangliches Verberben durchaus nicht annehmen konnte und die Unterhandlungen zu Florenz hörten auf. Die Altäre noch mehr als die Thronen hatten die Machthaber in Frankreich zu stürzen befchlossen! Der Pabst an einem Frieden verzweifelnd, ruftete fich zur Vertheis digung; die Truppen wurden ansehnlich verstärkt und mit den nothigen Bedürfniffen verfeben und zwischen Faenza und Castel Bolognese ein beträchtliches lager gebildet; Desterreich versprach Wassen und Kriegsbe-darf und sandte den General Colli als Oberbefehlshaber des neu gebildeten Heeres. — Dagegen folgte der Herzog von Parma dem Beispiele des Konigs von Reapel und verwandelte burch einen zu Paris geschlof 5. No: französischen Republik in einen körmlichen Frieden. Die Vertreibung der französischen Ausgewanderten aus seinen Staaten, die Erlaubniß des Durchmarsches der französischen Armee durch dieselben und eine beträchteliche Verminderung der Einsuhrzölle von den französischen Waaren, waren die Hauptbedingungen, unter welchen ihm derselbe gewährt ward.

Dem Karafter seines Wolfes getreu, suchte Buonaparte schon lange eine gunstige Gelegenheit, sich an Paoli, wegen seiner früheren, schimpflichen Verbannung aus Rorsika zu rächen und auch dieser Wunsch ward ihm jest gewährt. Die Englander, welche Paoli, um sich gegen die Franzosen und die Jakobiner unter seinen Landleuten selbst zu behaupten, nach Korsika gerufen, hatten sich bald bei allen verhaßt gemacht. Allgemein batten die Korsen erwartet, eine der englischen gleiche Verfassung zu erhalten und baber bie Englander mit ungetheiltem Jubel empfangen, Paoli selbst hoffte zum Wizekonige ernannt zu werden. Als aber diefer Poften bem Englander Elliot übertragen, ben Korfen nur ein Theil der englischen Freiheit zugestanden ward, die Englander selbst durch Stolz, Habgier und Berrschsucht das Wolf beleidigt, erfolgten bald blutige Aufstande und eine beträchtliche Parthei wunschte die französische Herrschaft zurück. Mit innigem Wohlgefallen hatte Buonaparte biefe Stimmung feiner Landsleute bemerft und zum Cheil beshalb Livorno befest, um besto leichter die Verbindung mit Korfita unterhalten zu konnen, auch hatte er nicht versaumt die Unruhen auf der Insel zu vermehren, indem er häufig einzelne Ausgewanderte mit beträchtlichen Belbsummen und noch größeren Berheißungen hinüber gesandt. Bald sahen sich baber Die Englander von allen Seiten mit Uebermacht angegriffen; ber Wizekonig Elliot gerieth felbst bei einem Gefechte in die Hande der Aufrührer und erlangte nur unter

ber Bedingung, Korsika sogleich zu räumen, seine 1796 Freiheit wieder. Auch Paoli hatte während dieser Unruhen sein Vaterland verlassen und sich zum zweiten
Mahle nach England begeben und um so leichter gelang
es dem General Casalta, von Livorno aus, mit einer
Abtheilung Franzosen auf der Insel zu landen, woraus. 20 Ott.
die Engländer Korsika nicht nur, sondern auch Capraja
räumten und sich zum Theil nach der Rhede von Gibraltar, zum Theil nach Elba, das sie schon früher besetzt, 10 Jul.
begaben. Korsika aber ward bald darauf durch den
französischen General Gentili gänzlich beruhigt und bot
Buonaparte's Neere eine Verstärkung von 10000 Freiwilligen an.

So blieb in Italien nur noch ber Pabst übrig, mit dem zwar ein Waffenstillstand, aber noch kein Frieden geschlossen war. Pius VI. hosste noch auf einen Wechsel des Glücks, auch schien für Rom selbst, so lange Mantua nicht gefallen, wenig zu fürchten zu sein, und schon ging ihm eine neue Hoffnung auf; ein neues österereichisches Heer, unter den Besehlen von Alvinzi und Davidovich, machte sich bereit, Mantua, bas fortdauernd den größten Theil der französischen Macht be-schäftigte, zu entsehen. Mehr als 25000 Mann frischer Truppen waren zu dem Ende aus dem Innern der österreichischen Monarchie nach Friaul und Eprol gefandt und die daselbst schon befindlichen Ubtheilungen wiederum vollzählich gemacht. Allein Alvinzi, ber jum Oberbefehlshaber ernannt worden mar, erregte nur geringe Hoffnung. Wiewohl persönlich tapfer und nicht ungeschickt, hatte er sich dennoch durch keine ausgezeichnete Waffenthat Unsprüche auf das besondere Zutraun der Armee erworben. Auch er näherte sich schon dem Greisenalter, besaß aber nicht das jugendliche Feuer Wurmser's, mit dem er überhaupt keinesweges zu vergleichen schien. Um Ende des Oktobers sesten sich die Desterreicher in Bewegung. Mit 30000 Mann verließ 31.Ott.

1796 Alvinzi Friaul und brang über den Trevisano gegen Baffano und die Brenta vor, während Davidovich mit 20000 Mann aus Enrol, von Boken, långst der Etsch gegen Trident heranzog; die Absicht der österreichischen Feldherrn aber war sich zu vereinigen und dann mit ganzer Macht Mantua zu befreien; auch schien aufangs alles das Gelingen dieses Plans zu versprechen. Die französische Urmee, was bis dahin nur selten der Fall gewesen, jest schwächer als die Desterreicher, mar an der Brenta, bei Tribent, um Mantua und in Befagungen ber vornehmsten eroberten Stabte vertheilt. Ihre gesammte Macht belief sich auf etwa 60000 Mann, von denen sich jedoch nur 50000 auf dem Kriegsschauplaße befanden, während die Stärke ihrer Gegner, mit Einschluß ber Besagung von Mantua, über 70000 Mann betrug. Alvinzi hatte den Ueber-3. Nov. gang über die Brenta erzwungen und mit 1 2000 Manni

general Provera mit einer gleichen Truppenzahl bei Bosteniva sich aufstellte; Buonaparte aber, der zu Wicenza einen Theil seiner Armee gesammelt, griff schon nach einigen Tagen Provera an und warf ihn, wiewohl

6. Nov. nicht ohne beträchtliche Anstrengungen, über die Brentazurück. Allein die Unfälle, welche die Franzosen zu

7. Nov. gleicher Zeit auf der Seite von Tyrol erfahren, hielten ihn von weiterem Vordringen zurück. Nach zwei sieg2. und reichen Gefechten hatte sich Davidovich der Stadt Tri-

6. und dent wiederum bemächtigt, an den beiden folgenden Ta-7. Nov. gen die Franzosen von neuem geschlagen und sie bis Rivoli und Corona verfolgt, Alvinzi aber benußte diese

7. Nov. Bortheile, verließ die Brenta und besetzte Vicenza, wel-8. Nov. des die Franzosen geräumt. Mit gleichem Erfolge ward an den beiden nächstfolgenden Tagen gesochten; Montebello ward von den Desterreichern nach einem scharfen Gesechte genommen, die Franzosen aber zogen

scharfen Gefechte genommen, die Franzosen aber zogen 12. Ott. sich auf Verona und ein Treffen bei San Michele warf sie in diese Stadt zurück; schon bereitete sich Alvinzi,

bei biesem Orte den Uebergang über die Etsch zu er- 1796 zwingen und sich so mit Davidovich zu vereinigen. Um die Aussührung bieses Plans zu verhindern, beschloß Buonaparte einen entscheidenben Schlag. In ber Nacht vom 14ten auf den 15ten November ließ er eine Abtheilung seiner Armee über die Etsch seßen und 15. bis griff selbst am folgenden Morgen die durch Moraste und 17Nov. Kanale beinah unangreifbar gemachte Stellung der Desterreicher bei dem Dorfe Urcole an. Mur eine heerstraße und eine lange, schmale Brucke führte zu bem Dorfe und die Franzosen, welche, gleich wie bei lobi, den Uebergang zu erstürmen versuchten, murden wahrend des erften Schlachttages wiederholt mit ungeheuerem Berlufte zurückgetrieben; vergeblich ergriff Mugereau eine Sahne und fturmte querft auf bie Brucke, bas morderische Feuer ber Desterreicher marf bie nachfturgenden Schaaren zurück; vergeblich eilte Buonaparte felbst berbei, erinnerte die Bankenben mit feuris gen Worten an den Tag von lodi, sprang vom Pferbe und führte, die Fahne in ber Hand, Die stürmende Rolonne von neuem auf die Bricke. Much diefer Bersuch mislang, schon waren fünf französische Generale getödtet und verwundet, als das verdoppelte Feuer ber Feinde die Angreifer in verwirrter Flucht auseinander trieb. Buonaparte selbst, fortgedrängt burch bie Bau= fen ber Blüchtlinge, ftirzte in einen Sumpf und marb nur mit Muhe bem unvermeiblich scheinenden Tode enttiffen \*). Mit gleicher hartnacfigfeit ward bas Ge-

Duonaparte selbst erwähnte in seinem Berichte über die Schlacht dieser That nicht, wohl aber Berthier. Nach andern kam allerdings ein franzissischer Offizier mit einer Fahne über die Brücke und kehrte unverletzt zurück, da die Desterreicher die Fahne für das Zeichen eines Unterhändlers hielsten, während Buonaparte beständig zu Pferde blieb, und erst bei der Flucht der Seinigen mit Saalseld's Gesch. Nap. Buonaparte's ister Th.

1796 fecht am folgenden Tage erneuert; war es gleich der französischen Division, welche früher an einem andern Punkte über die Etsch gegangen, in der Racht gelungen, fich des Dorfes Arcole ju bemächtigen, so vermochte sie bennoch nicht, sich darin zu behaupten; auch einige Wortheile, Die Massena ertochten, entschieden nicht über ben Ausgang ber Schlacht. Erft am britten La. ge ward biefe beendigt; mit Beftigfeit hatten bie Defters reicher die ganze Schlachtlinie ber Franzosen angegriffen und schon das Mitteltreffen und den rechten Flügel zum Weichen gebracht, als fie fich unerwartet von einer farten, in einem Gehölze verborgenen, französischen, Abtheilung in ber Geite, von einer andern, die ihren linken Glugel umgangen hatte, im Rücken angegriffen saben und in Unordnung aus ihrer festen Stellung nach Bonifacio 18 Mov. zurückwichen. Um folgenden Tage zog sich Alvinzi, nur schwach von ben Franzosen verfolgt, nach Vicenza zurück. So ward Die breitägige Schlacht von Arcole gesochten, bas morderischste Treffen in biesem Rriege, im eigentlichen Sinne ein Kampf auf Tod und leben. Zehen tausend Mann hatten Diese blutigen Tage bie Desterreicher gekostet, nicht geringer war ber Berluft des französischen Heers; allein funfzehn Generale waren todt oder verwundet \*). Der Halsstarrigkeit, mit ber

fortgerissen, in den Sumpf stürzte, aus dem ihn ein Soldat hervorzog. Nach einer dritten Nachricht war es allerdings Buonaparte, der in einem Augenblicke, wo das Fener der Osterreicher schwieg, mit einer weißen Fahne in der Hand zuerst über die Brücke ging, von den Gegnern aber für einen Unterhändler gehalten ward. — Es ist schwer, bei einzelnen Vorfällen unter so widersprechenden Nachrichten, die Wahrheit auszumitteln: vollkommen irrig aber ist die Angabe derer, die diese That bei der Erstürmung der Brücke von Lodi erzählen.

<sup>\*)</sup> Buonaparte selbst berichtete an Carnot: "er habe beinah keine Generale mehr."

Buonaparte, nur nach dem Ruhm einr glänzenden 1796 Baffenthat strebend, seine Krieger in den Tod geführt, muß vornemlich dieser unverhältnismäßige Verlust beisgemessen werden; mit ungleich geringerer Aufopferung würde er dieselben Erfolge erhalten haben, wenn er es vorgezogen, die Desterreicher durch geschickte Bewegunsgen und indem er ihre Stellung umgangen, zum Rückstuge zu zwingen.

Noch troßte jedoch Mantua allen Unstrengungen ber Belagerer und Buonaparte, ber bem Direktorium den Fall Dieser Feste binnen vierzehn Tagen verheißen, eilte um fo mehr feinem linken Glügel zu Bulfe, ber indessen keinesweges mit gleichem Glücke, dem aus Enwol vordringenden General Davidovich aufzuhalten gesucht. Vielmehr war es dem österreichischen Feldherrn 17 Mov. gelungen, ben General Naubois an ber obern Etsch ganzlich zu schlagen und aus Rivoli und den wichtigen Posten von la Chiusa zu vertreiben. Mit gleichem Erfolge siegte Davidovich am folgenden Tage, trieb bie 18 Mov. Franzosen bis Peschiera zurück und brang selbst nach Castel nuovo vor, im Rucken von Buonaparte's heer; nur wenige Meilen war er noch von dem Ziele seiner Anstrengungen, Mantua, entfernt, bessen nabe Befreiung nicht mehr zweifelhaft schien. Allein jest eilte Buonaparte selbst mit zwei Abtheilungen seines Beeres herbei und griff, mit Waubois vereint, die Desterreider auf den Höhen von Campara an. Davidovich, an 21 Mov. Zahl ungleich schwächer, wich nach Rivoli und von bort gegen Dolce, Peri und Ala zurück; Die tapfere Begenwehr eines schwachen österrichischen Haufens von 800 Mann, verhinderte allein Augereau, der über 21 Mov. Berona vorgedrungen war, ihm den Ruckweg nach Ala zu versperren. Der anfänglichen Unthätigkeit Davibovich's, die es den Gegnern möglich gemacht, beinah ihre ganze Macht gegen Alvinzi zu wenden und nachmahls ber Weigerung bes letteren, sich burch einen

3° 2

derselbe schon zu Rivoli stand, und so mit überlegener Macht die Feinde anzugreisen, verdankte Buonaparte, nächst seiner Schnelligkeit und Kühnheit, den größten Theil seiner Siege. Beide Heere blieben nach jenen blutigen Tagen, eine Zeitlang in vollkommener Unthätigkeit.

Buonaparte benufte bie eingetretene Waffenruhe, welche zum Theil durch die, wiewohl vergebliche, Sen-dung des Generals Clarke, den das Direktorium, um Friedensunterhandlungen anzuknupfen, nach Wien geschickt, der aber dort nicht zugelassen worden, bewurtt mard, um bie letten Krafte Italien's für seine ferneren Unternehmungen zu erschöpfen. Das Elend aller von den Franzosen besetzten kander, mar durch die Räubereien und Bedrückungen jeder Urt, welche sich Die Sieger erlaubt, auf ben bochften Grad geftiegen. Und bennoch, während ungeheure Brandschakungen und lieferungen die eroberten Provinzen erdrückten, litt die Urmee nicht selten ben bittersten Mangel an den nothwendigsten Bedürfnissen, nur die Generale, Buonaparte vor allen und die franzosischen Berwaltungsbeamte jeder Art sammelten unermegliche Schafe, ein Theil des Raubes aber ward den Gewalthabern in Frankreich zugesandt, damit sie keine Klage und keine noch so gegrundete Beschwerde horten. Als aber die Reichthif. mer des eroberten landes erschöpft waren, nahmen die Fangosen, mas ihm allein noch geblieben, auch bie Menschen, und gezwungene Aushebungen in Italien felbst, füllten Die Lucken, welche Buonaparte's blutige Siege in den frangofischen Heeren verursacht. Dagegen versprach er Freiheit und Gelbstffandigkeit und republikanische Verkassungen und wußte dadurch manche misvergnigte Große, vor allen aber ben missigen Pobel in ben Stabten, auch nicht felten viele ber Bef. feren, die, ber schmähligen Zersplitterung ihres Water.

landes überdrüffig, auf die Erfüllung des langgenährten 1796 Wunsches hofften, endlich die Italianer wieder als ein geachtetes Volf in der Reihe der europäischen Nationen zu sehen, an seine Sache zu fesseln. Wo aber biese Beweggrunde allein nicht ausreichten, ba thaten Gold und glanzende Versprechungen und Drohungen und Gewalt und jegliche Verführung das übrige. Bald nach der Eroberung Mailand's, hatten sowohl diese, als andere sombardische Städte, sich eine demokratische Berfassung zu geben und unter bem Schuße ber Franzosen, wiewohl feinesweges öffentlich von ihnen anerfannt, zu einer transpadanischen oder lombardischen Republik sich zu verbinden gesucht. Jedoch wagte Buonaparte in der kombardei jest noch keine entscheidende Schritte; er ließ vielmehr geschehen, als daß er selbst thatigen Untheil an diesen Veränderungen genommen. Dagegen aber ward schon jest die zispavanische Republik förmlich. gebildet. Die Einwohner von Bologna, Ferrara und Reggio, kurz barauf auch die von Mobena, hatten gleichfalls den Plan gesaßt, sich in einen unauflöslichen Bund zu vereinigen. Aufangs zu Modena, dann bald 27 Des. Ju Reggio, versammelte sich ein ganz nach französischer Art eingerichteter Föderativkonvent, der alsbald die Untheilbarkeit der neuen Republik und die Bewossnung aller wehrbaren Mannschaft zur Verstärfung ber frangofifchen Beere verordnete.

Die Schlacht von Arcole hatte die österreichische Armee geschwächt, aber nicht vernichtet und von allen Seiten eilten Verstärkungen herbei; die Hauptstadt der Monarchie selbst, hatte eine zahlreiche Schaar Freiwilliger gesandt und bald sah sich Alvinzi wieder an der Spisse eines wohl gerüsteten Heers. Auch der jugendlich tapfere Wurmser war während dieser Zeit nicht mussig gewesen, wiederholt hatte er heftige Ausfälle aus Mautua gethan und es war ihm einige Mahle gelungen, beträchtliche Vorräthe von Lebensmitteln, woran ichaffen. Buonaparte dagegen, der langere Zeit in Mai-

Berona zu seinem Beere, das sowohl durch neue Truppen aus Frankreich, als durch die Mannschaft, welche die eroberten Provinzen gestellt, ansehnlich verstärft worden war. Die gewaltsame Besehung der Zistadelle der venezianischen Stadt Berganio, war die erste Unternehmung, mit der er den Feldzug-wiederum degam und er entschuldigte diese gröbliche Verlesungden Ges Vilkerrechts bei dem Direktorium mit den seindlichen Gesinnungen der Einwohner dieser Gegend und mit der Gefahr, daß die Desterreicher ihm hätten zuvorsommen und die Verbindung zwischen der Etsch und

Jahres sesten sich die Desterreicher auf allen Punkten in Bewegung, um zum vierten Mahle den Entsat des hartbedrängten Mantua zu versuchen. Beinah 80000 Mann betrug ihre gesammte Macht, denen die Franzosen auch jest keinesweges eine gleiche Unzahl entgegen.

Mann seine bisherige Stellung bei Provera mit 10000 Mann seine bisherige Stellung bei Padua und rückte gegen Porto Legnano vor, um über die Etsch nach Mantua vorzudringen, während zu derselben Zeit Auschaften und kaudon, jeder mit ungefähr 12000 Mann, von einer andern Seite die französische Armee beschäftigen son sollten und sich zugleich Alvinzi von Tyrol aus in Marsch seste. Der Erfolg schien ansangs den Plan des österreichischen Feldherrn vollsommen zu rechtsertigen. Unter fortwährenden, heftigen Gesechten, in in denen sich die Wiener Freiwilligen rühmlich auszeichneten, hatte Provera den Heerhausen von Augereau, der die untere Etsch mit 10000 Mann vertheidigte, aus Denilogus und zus Marta Leanang vertrieben und hergiseten

9. Jan. Bevilaqua und aus Porto Legnano vertrieben und bereitete sich, den Uebergang über den Fluß zu erzwingen.

Buonaparte befand sich eben zu Vologna, sowohl um 1797 den Pabst zu bedrohen und ihn zu zwingen um Frieden zu bitten, als auch den Großherzog von Toskana zu bewegen, eine Millionen Franken als Entschädigung für die bei ber Befegung von Livorno gehabte Muhe und Roften an die französische Armee zu bezahlen, eine Forderung, die derselbe nach der bald darauf-erfolgten Niederlage der Oesterreicher nicht abzuschlagen wagte, als er am Abend des folgenden Tages die Bewegungen Provera's 103an. erfuhr und fogleich nach Berona herbeieilte, um bie weiteren Unternehmungen bes Friedens zu beobachten. Kaum war er hier angelangt, als eine öfterreichische 123an. Kolonne, Die von Baffano gefommen, mit Maffena, ber den Mittelpunkt ber frangofischen Urmee besett hielt, in ein heftiges Gefecht bei G. Michele gerieth und feinen Vortrab bis unter bie Balle von Mantua guruck. trieb, mabrend fich zu gleicher Zeit Alvinzi auf bem linken Blugel der Franzosen, zu dem Hauptangriff an der obern End in Bewegung feste. Bei Montebalto griff er 12 Jan. ben Beneral Joubert an, vertrieb benfelben am folgenden Lage aus ben Werschanzungen von la Corona und zwang 133an. ihn zum Rückzuge gegen Rivoli, während Provera bei Anghiari mit Gewalt über die Etfch vorgedrungen war. Buonaparte, beinah auf allen Punkten zugleich ange-griffen, war einige Zeit lang ungewiß über die wahre Absicht des Feindes, endlich erfuhr er, daß die Hauptmacht desselben gegen la Corona gezogen und einen Angriff auf Nivoli vermuthend, eilte er noch in berfelben Macht mit ben Beeresabtheilungen von Mafsena und Men nach bem bedrohten Punkte herbei. Ulvin. 133ans ji, nicht ahndend, bag Buonaparte felbst mit zahlreichen Verstärkungen angekommen und auf einen leich. ten Sieg hoffend, hatte am folgenden Morgen einen 143an, allgemeinen Angriff beschlossen, als er sich ploßlich selbst zuerst angegriffen sab. Dennoch waren anfangs bie Desterreicher auf den mehrsten Punkten glücklich, der linke Flügel der Franzosen ward geschlagen, dann wi-

1.000

2797 chen auch bas Mitteltreffen und der rechte Flügel zurück; doch ward durch Berthier das Gefecht im Mittelpunkte zuerst wieder hergestellt und auch ber linke Flügel, durch die Truppen von Massena, der indessen von Werona angekommen, verstärkt, gewann einige ber verlohrnen Posten wieder. Dagegen aber brangen bie Desterreicher immer weiter auf bem rechten Flügel vor und waren schon bis zu ben Sohen von Rivoli selbst, bem Schluffel ber frangosischen Stellung gefommen, Die sie erstürmten, während sich zugleich eine Kolonne von 4000 Mann, welche Alvinzi abgesandt, um Rivoli zu umgehen und dem Feinde den Rückzug nach Peschiera und Caftel nuovo abzuschneiben, im Rucken ber Frangosen zeigte. Die Schlacht schien entschieden und ein rascher Ungriff der Defterreicher mit vereinter Macht wurde die Mie-Derlage der Franzosen vollständig gemacht haben. Allein indem jene, in verschiedene Rolonnen getheilt, einzeln -angriffen, gewann Buonaparte Zeit, ihnen ben gewiß geglaubten Sieg zu entreißen. Während eine frangosische Brigade die im Rucken befindliche ofterreichische Kolonne im Zaum hielt, hatte Joubert Nivoli wieberum erobert und wiewohl die Desterreicher sich nach ungeheuren Unstrengungen zum zweiten Mahle in den Besit dieses entscheidenden Postens gesett, wurden sie bennoch burch einen neuen Angriff, ben Buonaparte felbst leitete, mabrend Berthier mit ber gesammten Reiterei sie in der Ebene anfiel, aus demselben vertrieben. Mit fartem Verluste wichen die Desterreicher zurück; ein Angriff Massena's, der ihren Rechten Flügel gleichs falls in Unordnung brachte, vollendete die Miederlage; Die 4000 Mann aber, welche in den Rücken des französischen Heeres vorgedrungen, von allen Seiten mit Ueberlegenheit angegriffen, wurden unter vergeblichen Bersuchen sich durchzuschlagen, größtentheils getödtet ober gefangen. So war die Schlacht von Rivoli entschieden und ber Plan des öfterreichischen Feldherrn mit

gesammter Macht nach Mantua vorzubringen, ver- 1799 nichtet \*).

Allein nur zum Theil war die Gefahr für die Franzosen entfernt, benn noch vor der Schlacht war Provera bei Unghiari über die Etsch gegangen und in Gewaltmarschen gegen Mantua vorgedrungen, wo er schon am britten Tage bei ber von ben Frangosen start besetzten Vorstadt San Georgio ankam. Buonaparte abnbend, bag es ihm gelungen sein mochte, Augereau zu täuschen, war noch in derselben Racht, die auf die Schlacht von Rivoli folgte, mit einem Theile feiner Truppen aufgebrochen und hatte schon am folgenden Tage, ju Roverbella die Ankunft Provera's in der Mahe von Mantua erfahren. Auch Augereau mar fogleich, nachdem jener die Etsch verlassen, ihm mit allen Truppen, die er in der Gile versammeln konnte, gefolgt, batte seinen Machtrab erreicht und gefangen genommen und ihn selbst so sehr geschwächt, daß er kaum mit 5000 Mann vor Mantua angelangt war. Während er aber auf den nachsten Zag einen allgemeinen Angriff mit Wurmser verabredete, waren schon in der Nacht

Deine Machricht beschuldigt Buonaparte, daß er ben Sieg von Rivoli nur einer Treulosigkeit verstanke. Als die Gefahr für ihn am größten gewessen, habe er bei Alvinzi um eine Stunde Waffensruhe nachgesucht, um Vorschläge zu einer Kapituslation zu entwerfen und der österreichische Feldherr nichts Arges ahndend, habe seine Vitte gewährt und die Feindseligkeiten eingestellt. Allein kaum sei der Unterhändler zu Vuonaparte zurückgekehrt, als dieser plötzlich, die sorgloß gewordenen Desterreicher auf allen Punkten angegriffen und mit leichster Mühe geschlagen. — Auch bei der österreichisschen Armee wurden laute Klagen über Verräthesrei geführt und einige Unterbesehlshaber streng beskraft.

falls angekommen und dahurch das Blokadekorps auf 17000 Mann vermehrt und zugleich eilte Augereau mit neuen, zahlreichen Verstärkungen herbei. Vergeb-

rischen Ausfall aus der Festung, um die Verschanzunsen der Belagerer zu durchbrechen, vergeblich vertheistigte sich Provera, von allen Seiten umringt, auf das hartnäckigste gegen die wiederholten Angrisse der Feinste. Durch die Menge überwältigt, sah er sich endlich gezwungen, sich sammt den Trümmern seines Heerhaussens zu ergeben; Wurmser aber, der letzten Hosnung beraubt, kehrte unverrichteter Sache nach Mantua zus

Joubert die geschlagene Armee unter Alvinzi von neuem angegriffen und zu einen verwirrten Rückzuge nach Tysel gezwungen. Ohne Rask wurden die fliehenden Desterreicher von den Franzosen verfolgt, Roveredo und Trident sielen in ihre Hande und Jonbert besetze die

24Jan, Posten von Lavis und Sezenzano, mabrend Massena von Vicenza nach Bassano vordrang und Augereau Citabella einschloß. Bald saben sich bie Desterreicher aus ollen Punkten langst ber Brenta verdrängt und zum Ruckzuge auf ihre Verschanzungen an der Piave gewungen. - Die Vernichtung bes legten Beers, welches jum Entsat von Mantua bestimmt gewesen, entschied über bas Schicksal ber bart bedrangten Festung. Seit acht Monathen war bieselbe mit geringen Uuterbrechungen von den Franzosen belagert, seit vier Monathen hatte Wurmser sie mit unerschütterlichem Duthe vertheidigt und die Besagung mit fühner Entschlof. fenheit, bem Beispiele ihres tapfern Unführers folgend, alle Beschwerden und den bittersten Mangel an lebens. mitteln und den unentbehrlichsten Bedürfnissen jeder Urt muthig ertragen. Allein morberische Ausfälle und noch mehr als diese, verheerende Seuchen, hatten ihre Babl vermindert, 5000 Pferde die sie und die Ginwohner einige Wochen lang allein noch ernährt, waren 1797 aufgezehrt, jede Hoffnung auf Entsaß verschwunden, da übergab Wurmser die Feste und — ein seltenes 2. Febr. Beispiel — selbst Buonaparte ehrte den hohen Muth des tapferen Greises und bewilligte ihm ehrenvolle Bedingungen. Die Besahung, jeht noch 18000 Mann stark, ward kriegsgefangen, aber auf ihr Ehrenwort nach Desterreich entlassen, um zuerst ausgewechselt zu werden, Wurmser selbst aber, nebst seinem Stade und sämmtlichen Generalen, 700 Mann auserlesener Neiterei und Kußvolf und sechs Kanonen, blieben gänzlich frei; in hundert bedeckten Wagen, die nicht durchsucht werden sollten, hatte der edle Feldherr die zahlreichen französischen Ausgewanderten, die sich in die Festung gestüchtet, gerettet. So war endlich der große Kamps um Mantua beendigt; ein Riesenkamps, wie bis dahin das 18te Jahrhundert noch keinen gesehen. Nicht zu hoch hatte Desterreich den Werth dieser Festung geschäht. Der Kall von Mantua war entscheidend; er bahnte dem stanzösischen Feldherrn den Weg in das Herz der solltereichischen Monarchie.

Jest endlich kundigte Buonaparte den mit dem 1. Kebr. Pabste früher geschlossenen Wassenstillstand auf, theils weil jener noch nicht alle Bedingungen desselben erfüllt, theils weil er seindselige Unterhandlungen mit dem Wiener Hofe angeknüpst, und die Völker durch seine Manifeste zu einem Kreuzzuge ermuntert habe, wieswohl ein aufgesangener Brief des Kardinals Busca, der allein zum Beweise diente, nur den Wunsch nach einem Bündnisse mit dem Kaiser geäußert, der Erklärung eines Religionskrieges aber als eines Gedankens erwähnt, den die Weisheit und Frömmigkeit des Pabstes diesem nicht zu fassen erlaube. Der Hauptgrund aber war, weil Buonaparte sowohl als dem Direktorium, nach neuem Raube gelüssetz und die sichere Beuste die Habgier reizte; denn daß ein leichter Sieg zu

1797 hoffen sei, war nicht zweiselhaft. Daher war sogleich hach der letten Niederlage von Alvinzi und Provera der General Victor abgesandt, um in Nomagna vorzubringen und Buonaparte selbst folgte bald ihm nach. Vor seinem Eintritte in das pähstliche Gebiet, erließ er aus

Dologna einen Aufruf an die Bewohner desselben demjenigen ähnlich, durch welcher er im vorigen Jahre, wiewohl mit schlechtem Erfolge, die Throler zu verführen gesucht. Auch jeht ward jeder Ort, der sich widersehen würde, mit Verwüstung, die Obrigkeit desselben mit dem Tode bedroht, das Volk aber ermahnt, sich nicht in einen Streit zu mischen, der es nichts angehe. Mit leichter Mühe ward zwei Tage

. Febr. fpacer, Die pabstliche Armee am Fluffe Genio bestiegt, Die Mark Uncona und das gesammte romische Gebiet bis Fuligno, wenige Meilen von Rom, in einigen Lagen erobert. Buonaparte munichte einen ichnellen Frieben, ba sich theils eine neue offerreichische Urmee zwischen der Piave und bem Tagliamento gesammelt, theils auch bas Wolf republikanischen Neuerungen durch. aus abgeneigt schien. Es gelang, ben Pabst zu fried. lichen Unterhandlungen geneigt zu machen und es enttpann fich ein Briefwechsel zwischen Buonaparte und bem romischen Sofe, ber von Seiten ber ersteren mit einer bis dahin noch nie bemerkten Mäßigung und Beobach. tung des Unstandes und ber Sitte geführt ward. Bald murben vier pabstliche Abgeordnete nach Tolentino, dem Hauptquartiere des frangofischen Oberfeldheren abgeschickt und schon brei Tage später, marb baselbst ein Frieden geschlossen, ber nach Buonaparte's eigenem Gestandniffe, mehr ber Rapitulation einer belagerten Stadt, als einem Frieden glich, ba ber eine Theil sich in der Lage sab, burchaus alles bewilligen zu muffen, mas ber übermithige Sieger von ihm forberte. mußte ber Pabst auf alle Unsprüche auf Avignon und Benaissain, die der franzosischen Republik einverleibt worden, Bergicht leiften, sondern auch versprechen, ben

Scoolo

Waffenstillstand von Bologna in allen Punkten zu er- 1797 füllen; mußte jeder Verbindung mit den Feinden der Republik förmlich entsagen, seine neuen Aushebungen entlassen, die Legationen von Bologna, Ferrara und Romagna abtreten und die Stadt und Festung Ancona, nebst ihrem Gediete, bis zum Frieden auf dem sesten tande, an Frankreich überlassen. Außer den noch rückständigen funtzehn Millionen Franken, sollte er noch andere funtzehn Millionen zahlen, dis zu deren Abtrasgung die Franzosen im Besike von Macerata, Urbino, Perugia und Camerino blieben, die ausbedungenen Handschriften und Kunsiwerke aber auf das schleunigste abliefern. Dagegen versprach Buonaparte, so wie die. Zahlungen erfolgen würden, die von ihm noch besetzen Theile des pabstlichen Gebiets zu räumen.

Durch solche übermäßige Aufopferungen wähnte der Pabst seine politische Selbsiständigkeit zu erhalten, als wenn nicht schon die Leichtigkeit, mit der er in die ungemessenen Forderungen des französischen Feldherrn gewilligt, den augenscheinlichsten Beweis seiner Schwäche gegeben und eben damit auch sein Bestehen von der kaune und der Ronvenienz des nichts achtenden Siegers abhängig gemacht hätten. Auch er ersuhr bald, wie trüglich das Vertrauen auf die Großmuth eines übernauthigen, durch keine Nücksicht in Schranken gehaltenen Feindes sei, eine Wahrheit, die nur zu oft in der Folge verkannt, sich immer von neuem beswährte. Nicht Achtung sür die Religion und das ehrwürdige Oberhaupt der katholischen Kirche war es, die Buonaparte zu der anscheinenden Ehrfurcht und Mäßisgung bewogen, die er so gestissentlich in den Unterhandungen mit dem Pabste zur Schau trug, sondern weil ihm der Krieden mit demselben zur Fortsehung seiner kriegerischen Unternehmungen keinesweges gleichgültig war; denn war gleich die pähstliche Armee nicht zu sürchten, so war es dagegen das schwärmerisch begeisterte

1797 Wolf und nur durch Zurücklassung einer beträcht-lichen bewaffneten Macht vermochte er, auch selbst wenn er Rom erobert, Die Ruhe in seinem Rucken ju sichern. Vertheilung seiner Krafte mußte ihm aber um so bedenklicher in einem Zeitpunkte erscheinen, wo ber Erzherzog Karl im Begriff stand, mit einem neuen heere über ben Besig von Italien ben Rampf zu beginnen. Go wunschte Buonaparte nur einen schnellen Frieden, dessen harte Bedingungen er vorschrieb und gonnte bagegen bem unglücklichen Pius VI. gern ben Schatten einer Gelbstständigkeit, deren Fortbauer in jedem Augenblicke allein von seiner Willkubr abzubangen schien. — Der Friede von Tolentino würfte um so nachtheiliger auf Desterreich zurück, ba man mit Zuversicht gehofft hatte, der Pabst werde ben Waffenstillstand aufheben, sobald bas Gluck die ofterreichischen Waffen begünstige und in jedem Falle ein Kampf der Verzweiflung, von Rom gegen die Ueber-macht gewagt, wohl im Vereine mit Desterreich zu einer glücklichen Wendung ber Ungelegenheiten wesentlich hatte beitragen konnen. Welcher Unfall hatte auch ein sichereres Verberben herbeiführen mogen, als der Frieden von Tolentino unvermeidlich nach fich jog! Auch ber Großherzog von Toskana hatte beinah zu gleicher Zeit von neuem erfahren, daß ber troßige Gieger kein anderes Recht erkenne, als welches die Uebermacht ber Waffen ihm gegeben. Als ber mahrscheinliche Wieberausbruch der Jeindseligkeiten mit dem Pabste Toskana bedrohte und die noch immer fortwährende Besetzung Livorno's durch frangofische Truppen mit jedem Tage lastiger wurde, war der Marquis Manfredini wiederum 10 Jebr als Unterhandler nach Bologna gesandt und hatte bort einen neuen Vertrag mit Buonaparte abgeschlossen, durch welchen dieser die französische Besakung aus Livorno zu entfernen versprach, sobald bie Englander bie fammtlichen Staaten von Toskana, mit Einschluß bes von ihnen besetzen Porto Ferrajo geräumt haben wurden,

Special

schen Armee eine Million Franken zu bezahlen. Allein wiewohl die Engländer Porto Ferrajo bald barauf versließen und das Direktorium die Uebereinkunft von Boslogna bestätigte, dauerte es bennoch bis in den Anfang 8. Febr. des Mai's, bevor der General Vaubois mit der fransjösischen Besahung von Livorno nach Korsika abging.

Durch den Frieden, ben ber König von Meapel mit der französischen Republik geschlossen, durch die Ueberwältigung Rom's, vor allem aber durch den Fall von Mantua, sah sich Oesterreich plöslich von Italien aus in bem Bergen feiner Staaten bebroht und biefe beinah hoffnungslose tage schien ben kühnen Angriffsplan zu rechtfertigen, den das Direktorium für den Feldzug des Jahres 1797, gegen Oesterreich entworfen hatte. Bahrend Buonaparte, von dem nördlichen Italien aus, durch Karnthen und Steiermark gegen Wien vorbrange, follten die Sambre- und Maasarmee, unter dem Oberbefehle von Hoche und die Rhein- und Mosel-armee, unter Moreau, die durch den glanzenden Feldjug bes Erzherzogs Karl im verflossenen Jahre über ben Rhein zuruckgetrieben maren, von neuem über biesen Fluß vorrücken, sich durch Deutschland die Donau hin-abziehen und vereint mit der italianischen Urmee unter den Mauern von Wien ben Frieden erzwingen. Die österreichische Urmee in Italien, über die jest der Erz-herzog Karl den Oberbefehl übernahm, war durch die wiederholt erlittenen Niederlagen an Zahl gar sehr geschwächt und dem 70000 Mann starken französischen heere, mit bem Buonaparte ben Feldzug eröffnete, feinesweges gewachsen; noch mehr aber war der Muth der österreichischen Krieger gesunken und so groß war Buo-naparte's Zuversicht, keinen bedeutenden Widerstand zu. sinden, daß er bald nach Eröffnung des Feldzugs dem Direktorium schrieb, auch wenn der Rheinübergang nicht gelänge, werbe er bennoch nach zwei ober brei ge.

1797 lieferten Schlachten bis nach Wien vordringen. — Unstreitig war schon jest Buonaparte ber gefährlichste Feind, den Desterreich zu befampfen hatte. Bierzehn Schlachten und siebengig Gefechte hatte ber 28jabrige Feldherr in seinem ersten Feldzuge geliefert, und mar nie besiegt, wo er selbst befehligt. Geborte gleich ein großer Theil bieser glanzenden Siege seinen trefflichen Unterfeldherren, ein großer Theil der Schwäche und Ungeschicklichkeit seiner Begner, ein großer Theil dem Glucke, ein großer Theil endlich, auch dies barf nicht vergeffen werden, bem Umfrande an, bag er jedes Mittel für erlaubt gehalten, welches ihn am sichersten zu seinem Entzwecke zu führen schien, so war er bennoch ber Unüberwindliche geblieben, an dem sein heer mit unbegränztem Zutraun bing, ben die Gegner eben fo als den Werderblichen fürchteten. Dazu fam, daß er frub die Mothwendigkeit eingesehen, Italien so viel als möglich zu revoluzioniren; bie zispadanische und bald barauf die transpadanische oder sombardische Republik sicherten ihm in seinem Rucken neue unermegliche Bulfsmittel. In den übrigen Staaten Italien's, in Benedig, Genua, Lucca, felbst bin und wieder im romischen Gebiete, gabrten, burch jedes Mittel geschickt verbreitet, revoluzionare Ideen unter dem großen Saufen, die jede feindfelige Meußerung diefer Staaten gegen Frankreich, für ihre bestehenden Regierungen verberblich zu machen brobten. Nur ber Konig von Meapel hatte, troß des mit Frankreich geschlossenen Friebens, eine friegerische Stellung behalten. Seine Trup: pen blieben versammelt und bie Granzen murben frark besetht; doch wie mochte er hoffen, durch eine Trup. penkette auch den revoluzionaren Meinungen den Eingang in sein Reich zu versperren? Nicht so der König Schon burch ben Frieden ganglich von Sardinien. entwaffnet, und ber Willführ bes Siegers preis gegeben, glaubte er sich selbst bald ju einem Schutz- und s. Apr. Trufbundniffe mit Frankreich gegen Defterreich gezwungen. Allgemeinen Unwillen und Verachtung erregte 1797 bieser Schritt, offenbar die Wirkung einer armseligen, kleinmuchigen Furcht, die jeder Rückücht eigener Würde über die Gesahr des Augenblicks vergaß. So beursteilte Europa die schwächliche That des Königs von Sardinien, und was der unglückliche Wonarch nachmahls von französischem Uebermuthe erduldet, konnte um so weniger ein lebhaftes Interesse erregen, da, wer sich seiner selbst vergessend hingiebt, auch jeder Kränstung und jeder Verunglimpfung gewärtig sein nuß. So war die Lage der Dinge in Italien im Ansange des Jahres 1797; kein Staat war mehr, dessen Bestehen nicht von der Willkühr des glücklichen Siegers abhing. Das waren die Resultate des ersten Feldzugs Buosnaparte's.

Im Marz 1797 begann er seinen zweiten noch fole 10 gereicheren Feldzug. Ein prahlender Aufruf stellte der Marz. Urmee noch ein Mahl die unermeßlichen Resultate ihrer letzten Siege vor Augen und erklärte ihr laut, daß ihr Feldherr sie jest zu noch größeren sühre. Von Bosen bis an die Mündung der Piave hatten die Desterreicher, in drei Heerhausen getheilt, von denen der eine Eprol, der stärksie Friaul, der mittlere die Gegend zwischen den Quellen der Lavis und der Piave pertheidigte, eine keste Stellung genommen, allein trose Gegend zwischen den Quellen der Lavis und der Piave vertheidigte, eine seste Stellung genommen, allein troß aller Anstrengungen, die Oesterreich gemacht, um zum vierten Mahle ein Heer in Italien aufzustellen, das seines neuen Besehlshabets würdig sei, betrug dasselbe dennoch nicht über 50000 Mann, von denen obendrein ein beträchtlicher Theil aus jungen Kriegern bestand. Daher waren auch jest die Franzosen wiederum die Angreiser und überschritten, beinah ohne Kampf, die Piave, die sie von dem österreichischen Heere trennte, welches sich an den Tagliamento zurückzog; Karl wich selbst hinter diesen Fluß zurück. Mach einzelnen, zweiselhaften Gesechten, erzwang das französische Heer Saalseld's Gesch, Map, Buonaparte's ister Th.

1797 schon wenige Tage barauf, ben Uebergang über ben Tag-16. liamento und Karl zog sich auf Palma nuova und weiter hinter den Jongo zurück, da er vor Unkunft der zahlreich herbei eilenden Verstärfungen nichts entscheis bendes zu unternehmen magte. Ohne Widerstand brangen die Franzosen über den Isonzo, besetzten schnell 25. nach einander Grabiska, Gorg und Triest und binnen Marg. vierzehn Tagen hatten sie Die Desterreicher ganglich aus dem venezianischen Gebiete vertrieben, Friaul, bas Litorale und einen Theil des Herzogthums Krain ero-Wergeblich versuchte ber österreichische Feldberr durch die Vertheidigung der Paffe in den farnthischen Alpen die Franzosen von weiterem Vordringen abzuhal-23. ten; durch ein Gefecht bei Tarvis gelang es Massena, auch diese zu überwältigen und über Laibach in Krain vorzudringen, während eine andere Kolonne über Klagenfurth hereinbrach und eine britte über Bogen und Briren heranzog. Denn auch in Tyrol hatte Joubert 20,11.21 ben österreichischen General Laudon unter wiederholten Marg. blutigen Gefechten zu einem schleunigen Rückzuge nach bem Paffe von Finstermung gezwungen. zwanzig Tagen hatte sich so das französische heer in cinem ungeheuern Salbzirkel von Bogen über Briren, Klagenfurth, Laibach und Triest ausgebehnt, und ber Erzherzog Karl hatte mahrend biefer Zeit, nach Buonaparte's prahlender Ungabe, über 20000 Gefangene ver-Ober = und Miederfrain, Karnthen, bas Gebiet von Triest und ein großer Theil von Tyrol war ben Waffen der Franzosen unterworfen.

Jest, da selbst Wien bedroht schien, Buonaparte Mark aber auch schon beinah vollkommen eingeschlossen war, machte er von Klagenfurth aus, dem Erzherzoge Karl die ersten Friedenseröffnungen. "Was mich betrifft, so schloß der merkwürdige Brief, so werde ich, wenn die Eröffnung, die ich Ihnen zu machen die Ehre habe, auch nur einem einzigen Menschen das Leben rettet,

The same of the same of

siolzer sein auf die Bürgerkrone, die ich daburch ver- 1797 biene, als auf alle ben traurigen Ruhm, ben das Schlachtfeld gewähren kann." Konnte gleich eine solde Sprache damahls die weniger unterrichtete Menge eine Zeitlang taufchen, ward gleich von ihr die Mäßigung, die Bescheidenheit, die Großmuth bes glückliden Siegers bewundert, der so bereitwillig ben torbeer für ben Delzweig hinzugeben schien, so hat die Folgejeit und das nachmahlige Betragen Buonaparte's nur ju gut bewiesen, daß eine folche Sprache allein die Birkung der hoffnungslosesten, verzweifeltesten lage sein konnte, in der sich das französische Heer befand. Die gemachte Eröffnung blieb anfangs ohne Erfolg, ber Erzherzog entschuldigte sich mit dem Mangel an Wollmocht, um eine so wichtige Unterhandlung anzuknüpfen und Buonaparte rückte weiter vor, damit nicht ber Feind aus feinem Stillstehn bas gefährliche feiner Lage erkenne. Schon am folgenden Tage erließ er einen 1. April Aufruf en die Bewohner von Kärnthen, der wunderbar gegen die Art abstach, mit der er bisher das Wolk zu behandeln gewohnt gewesen. "Nicht um es zu erobern, komme die französische Urmee in ihr Land, sie sei die Freundin aller Wölker und vorzüglich der biedern Deutschen. Alles habe die französische Regierung versucht, um das Unglück des festen landes zu beendigen; der Biener Hof aber habe sie nicht horen wollen. Durch England bestochene Minister verriethen Deutschland und ihren Fürsten und hatten keinen andern Willen, als den jener treulosen Inselbewohner, welche ganz Europa ver-Auffallend vor allen flang der Schluß ber trüglichen Rede: "Wohlan! troß England und der Minister des Wiener Hofes laßt uns Freunde sein! framösische Republik hat über euch die Rechte der Eroberung; mögen sie vor einem Vergleiche verschwinden, der uns wechselseitig binde! Mischt ihr euch nicht in einen Krieg, den ihr nicht billigt und schafft die Lebens. mittel, deren wir vielleicht bedürfen; Ich von meiner

1797 Seite will dagegen eure Religion, eure Sitten und euer Eigenthum schüßen. Reine Brandschaßung will ich von euch erheben; ift der Krieg nicht an und für sich schon schrecklich gening, leidet ihr nicht schon zu viel, un= schuldige Schlachtopfer fremder Thorheit? Alle Abgaben, die ihr bem Raifer entrichtet, sollen bazu bienen, euch für das Ungemach zu entschädigen, welches ber Marsch einer Urmee unvermeidlich mit sich führt und die Lebensmittel, die ihr liefert, ju bezahlen." So vermaß sich Buonaparte zu reden, mahrend noch die rauchenden Trummer ber zahlreichen Städte und Dorfer Italien's, Die bas franzosische Heer mit Feuer und Schwerdt verwistet und mit dem Blute ihrer Bewohner getranft, nur zu beutlich bewiesen, wie wenig Glauben auch die feierlichsten Werheißungen seines Feldherrn verdienten. Und nichts desto weniger fand sich noch immer eine bethorte Menge, die, den gleifinerischen Worten trauend, burch ihre Unterwürfigkeit bem Beiderben zu entrinnen hofften, welches die andern betroffen. Roch nie aber hatte Buonaparte auf eine gleich glimpfliche Weise zu dem Volke gesprochen und allein das Bewuftsein seiner bedrängten lage hatte ibn bazu vermocht, wiewohl seine anscheinenden Fortschritte, Die jedoch nur die Gefahr für ihn vermehrten, den grofen Saufen blendeten.

Unter hißigen Gesechten drang er auch jest noch simmer weiter vor; Muhrau, Judenburg, Knittelfeld innd leoben wurden von ihm besest, und die österreichische Urmee zog sich die nach Steier zurück. So war auch Obersteiermark in der Gewalt des französischen Feldheren; nur noch neun Posistationen war derselbe von Wien entfernt. Die gesammte französische Urmee, 60000 Mann stark, war jest vereinigt; kaum 30000 mochte die österreichische, nach ihren vielsach erlittenen Verlusten, noch stark sein. Die Zuversicht auf seine schnellen Siege, das blinde Vertraun auf seinen glückstanten

lichen Feldherrn, vermehrte die Furchtbarkeit des frau. 1797 kischen Heeres; Muthlosigkeit und Unmuth hatten sich der so oft besiegten österreichischen Truppen bemächtigt. Allerdings eine bedenkliche Lage, die wohl auf den ersten Blick die Besorgnisse rechtfertigen zu können scheint, die zu Wien die schnellen Fortschritte und die Unnaberung der französischen Waffen erregten. Ohne auf den Rath erfahrener Feldherrn und einiger standhafter Männer zu hören, die unter solchen Umständen durchaus keinen Frieden, wenigstens keinen vorläufigen, sonbern sogleich einen endlichen Frieden geschlossen wissen wollten, behielt dennoch die Furcht bie Oberhand. Auf den erhaltenen Befehl sandte der Erzherzog Karl die 7. Apr. Generale Bellegarde und Meerveld in Buonaparte's Hauptquartier zu Judenburg an der Muhr und verlangte einen sedistägigen Waffenfillstand, um besto schneller und leichter über ben Frieden zu unterhandeln. Zwar erklarte Buonaparte, nach seiner Weise, mit jenem zu-versichtlichen Tone, ber nur zu oft nachmahls über seine wahre tage getäuscht hat, "bei der militärischen Stellung beider Urmeen, sei ein Wassenstillstand durch-aus gegen seinen Vortheil, doch wolle er gern darein willigen, wenn berfelbe zur Beschleunigung bes Friedens diene". Auf sechs Tage ward die Dauer der Wassen-ruhe bestimmt und den Franzosen, zufolge der gezogenen Scheidungelinie, auch noch Rottenmann, Brud und Grat, Die sie noch nicht besetht hatten, eingeraumt. Der Erzherzog behielt seine Stellung an der Ens gegen die Donau gu.

Werfen wir jest einen Blick auf die lage des gesürchteten französischen Feldherrn beim Abschlusse des Wassenstillstandes, so erscheint dieselbe, troß aller hochtönenden Worte nichts weniger als glänzend, sondern vielmehr so verzweiselt, daß sie nach jedem vernünstiz gen Ermessen den gänzlichen Untergang seines Heeres hätte herbeisühren mussen, wenn das Wiener Kabinet te's zuversichtliche Reckheit und durch eine unzeitige Friedensliebe zu unbesonnenen, übereilten Schritten hatte verleiten lassen. Schon war in dem venezianisschen Gebiete der Bürgerfrieg ausgebrochen; an mehreren Orten hatten die Franzosen Empörungen angestisftet und die Empörer offen unterstüßt, die Regiestung aber hatte Truppen gegen die Aufrührer gesandt

4.April und das Bolk zu den Waffen gerufen und bald waren auch die Franzosen an vielen Orten überwältigt, die jest in Italien überhaupt viel zu schwach waren, um dieser gewoltigen Volksmasse, die von regelmäßgen Truppen unterstüßt und mit allem Mothwendigen reichlich verse- hen war, die Spisse bieten zu können. Uehnliche Aus- brüche des Mißwergnügens mußten jeden Augenblick in den übrigen Theilen Italien's besürchtet werden. Dazu kam, daß auch in Tyrol die Oesterreicher große Fortsschritte gemacht. Dort hatte lauden, mit dem landssturme vereint, die Franzosen unter den Vesehlen des Generals Joubert, nach mehrtägigen, hisigen Gesechten aus Bosen vertrieben und eine über Trident sich

4. Apr. ten aus Boßen vertrieben und eine über Trident sich zurückziehende Kolonne fast gänzlich aufgerieben, so daß Joubert sich nur mit genauer Noth nach Lienz hatte retten können. Brixen, Trident und Roveredo wurden nach einander von den Franzosen geräumt und der Eiser und die allgemeine Bewassnung der Tyroler wuchs mit jedem Tage. Selbst Fiume und Triest

Lasimir wiederum besest und alle Verbindung zwischen Italien und Buonaparte's Hauptarmee abgeschnitten, bis Triest, vermöge des Wassenstillstandes, von neuem geräumt werden mußte. Schon war laudon aus Tyrol hervorgebrochen, stand schon im Begriff sich zu Verrona mit den Venezianern zu vereinigen, und einen kühnen Streich gegen das schwach beseste und schlecht verstheidigte Mantua zu wagen, als er die Nachricht von dem Abschlusse des Wassenstillstandes und den Vesehl

zur Einstellung ber Feindsellgkeiten erhielt. Bu glei= 1797 ther Zeit erhob sich von allen Seiten in den österreichischen Staaten die Masse des Volks, welche der Kaiser ju den Waffen gerufen; rechts ward Buonaparte immer näher von der ungarischen Insurrektion bedroht, ein zahlreiches Heer, doppelt furchtbar, je näher die Gesohr; zur linken bie salzburgischen Geburge, von verschiedenen österreichischen Truppenabtheilungen stark befest, die täglich burch neue Verflarkungen aus ben umliegenden Gegenden der Erbstaaten vermehrt murben. Ber Buonaparte stand mit bem Kerne bes offerreichischen heers der Erzherzog Rarl, in einer unbezwingli. den Stellung an ber Donau, um Wien zu beschüßen; bei dieser Stadt selbst eine zweite Armee von 30,000 Mann, verbunden mit einer allgemeinen Bewassnung der Bürgerschaft und dem Aufgebote in Masse des Volks in Niederösterreich, das auch jest, wie immer nachher, seinem Karakter inniger Unhänglichkeit an das Kaiserhaus treu blieb. Bei solchen Vertheidigungs-mitteln war schwerlich für Wien, noch weniger sür die Monarchie, irgend eine Gefahr; sie verschwand gänzlich, wenn man Buonaparte's Lage genauer in's Huge faßte.

Vergeblich hatte er durch zahlreiche Aufrufe bas Volk zum Aufstande, wenigstens zu gleichgültiger Rube ju bewegen gesucht, allenthalben fand er, statt bes gehofften Unhangs, nur entschlossene Feinde. Allerdings hatte er ein zahlreiches, auf seine Siege trauendes, ihm blind ergebenes Heer, von trefflichen Anführern befehligt, von einer furchtbaren Urtillerie unterflüßt und schon mehr als ein Mahl hatte er die Vorliebe des Blucks erfahren. Dagegen aber sah er sich von allen Seiten von Jeinden umringt, achtzig Stunden von Jealien entfernt, und, nach der Wiedereinnah-me von Fiume und Triest durch die Oesterreicher, selbst ganzlich von bemselhen abgeschnitten, ohne Geld,

1797 ohne Lebensmittel und ohne Kriegsbedarf mitten in ei-nem feindlichen Lande. Nicht acht Tage lang konnte er sich noch in seiner bamaligen Lage halten. Mur brei Wege standen ihm offen; entweder vorzudringen nach Wien, ober durch Salzburg sich mit Moreau zu vereinigen, ober sich zu bem Ruckzuge nach Italien zu ent-In dem ersten Falle war eine Hauptschlacht mit bem Erzherzoge Rarl unvermeidlich, der jest an Bahl bem frangofischen Beere gleich mar; ber Verluft Dieser Schlacht benahm Buonaparte jede Aussicht zur Rettung, bem Erzherzoge bagegen ftand noch immer ber Ruckzug nach Wien offen, wo eine neue farke Macht sich mit ihm zu vereinigen bereit war. Verbindung mit Moreau durch Salzburg zu suchen, war nicht weniger bedenklich; theils war derselbe noch nicht über ben Rhein gegangen, theils murbe bie Urmee in ben falzburgifchen Geburgen in die größte Befahr gerathen fein und Italien mußte ganglich aufgegeben werben. Der Ruckzug nach Italien selbst schien beinah vollkommen unmöglich, da nicht nur die Be-nezianer und Laudon, die Passe von Ponteba und Karnthen versperrten, sondern auch die ungarische Insurrektion die französische Urmee auf der rechten Seite überflügelte, mahrend die Urmee des Erzherzogs ihr im Rucken folgte, und was war nicht von ben Italianern selbst zu besorgen, wenn sie ihren troßigen Ueberwinder mit den Trummern des noch furz vorher allgemein gefürchteten Heeres fliehen saben? — Aus allen Diesen Verlegenheiten rettete Buonaparte feine breifte Rühnheit, seine zuversichtliche, gebietende Haltung und die Schwäche und ber Rleinmuth seiner Gegner und erwarb ihm unverdient ben Ruhm bes sieggefrons ten Friedensstifters.

Die Nachricht von dem Abschlusse des Waffenstill-9.April standes, die zwei Tage darauf nach Wien gekommen war, verbreitete dort desto größere Freude, da auch zugleich die Nachricht von den Fortschrikten der Desterreicher in 1797 Eprol anlangte und die Rüstungen und Vertheidigungs. d. g. u. anstalten wurden mit verdoppelten Eiser vertrieben. Der neapolitanische Botschafter zu Wien, Marquis de Gallo, bessen König die Vermittelung übernommen hatte, begab sich jest nebst dem Grafen Meerveld, in Buonaparte's Hauptquartier ju leoben, wo die Friebensunterhandlungen begannen und schon nach einigen Tagen kam der erste Friedensentwurf, zugleich mit 14 Apr. der Nachricht des noch auf andere sechs Tage verlan-gerten Waffenstillstandes zu Wien an. Die günstigen Radrichten, Die bort über Die Vertreibung ber Frans zosen aus Enrol eingelaufen waren, ber Gifer ber Wiener Freiwilligen und des Wolks überhaupt, alles dieses trug nicht wenig zur Beschleunigung ber Friedensunterhandlungen bei. Um 17ten Upril begann bieselben aufs neue, und schon am solgenden Tage wurden die 18.Apr. Bedingungen des vorläufigen Friedens auf ben Schloffe Exenwalde, bei leoben an der Muhr, unterzeichnet. lange Zeit blieb der Inhalt dieses Vertrags, denn wohl bedächtlich wollte Buonaparte, der nur aus seiner gefährlichen lage zu kommen munschte, feinen Defini= tivfrieden schließen, damit dieser nach Befinden der Umstande noch mancherlei Abanderungen und Deutungen erfahren konnte, ein Geheimniß und erst nach mehreren Jahren \*) ward berselbe vollständig bekannt gemacht. Durch denselben trat Desterreich alle seine Rechte auf die belgischen Provinzen an Frankreich ab und erkannte dessen Granze, so wie sie burch die konstitutionellen Besete festgeset mar, formlich an; es entsagte zugleich allen seinen Besikungen jenseits des Oglio, wogegen es als Erfaß den Theil bes venezianischen Gebiets zwischen bem Oglio, bem Po und bem abriatischen Meete, nebst dem venezianischen Istrien und Dalmatien

<sup>2)</sup> Zuerft 1804 in Poffelt's europ. Annalen St. XII.

Definitivfriedens die Festungen Mantua, Peschiera, Palma nuova und einige andere Schlösser von den Franzosen geräumt und an Oesterreich zurückgegeben werden, die Republik Benedig dagegen die drei römischen legationen von Romagna, Ferrara und Vologna zur Entschädigung erhalten. Zum Abschluß des Neichskriedens sollte ein Kongreß gehalten und auf demselben der ungeschmälerte Besitzstand des deutschen Neichs als Grundlage angenommen werden, wogegen Desterreich, die, aus den von ihm abgetretenen italiänischen Provinzen zu bildende zisalpinische Republik anzuerkennen versprach.

Mit unermeglichen Opfern hatte Desterreich ben Frieden erkauft. Die Abtretung von Belgien mar in mehr als einer Rücksicht, als ein hochst empfindlicher Werluft zu betrachten, weniger wegen des unmittelbaren Zuwachses an Macht, ben bisher die ofterreichische Monarchie durch dieses, von ihren Hauptlandern ge-trennt liegende, wiewohl reiche und beträchtliche Befisthum erhalten, als vielmehr wegen ber erschwerten Verbindung mit England, indem die Miederlande bis jest einen hochst bequemen Berührungspunkt zwischen beiden Machten abgegeben, noch mehr aber megen ber brobenben Vergrößerung, welche baburch Frankreich selbst erhielt; die Unabhängigkeit von Holland, das erkannte man leicht, mar jest zu einem leeren Ramen ge-Außerdem verlohr Desterreich ben größten Theil seiner bisherigen italianischen Besitzungen, Die Wormauer feiner innern Provinzen, gab felbst feine Ginwilligung zu ber Bilbung einer neuen Republit auf feinen Grangen, Die seiner außern und innern Rube gleich gtfährlich zu werden drohte; wohl mochte dagegen die Erwerbung eines Theils bes venezignischen Bebiets nur als ein schwacher Ersaß erscheinen. Sehr verschieben waren bagegen bie Werhaltniffe, unter benen die franzosische Republik aus dem Rampfe schied. Durch den 1797 Vertrag von Leoben mar sie mit tem letten Feinde auf bem festen Lande von Europa ausgesöhnt, Die Grun-bung einer Republik in ber Lombardei sicherte ihr einen überwiegenden Ginfluß auf Italien, ber Ruhm ber französischen Waffen hatte burch bie letten Erfolge einen neuen Glanz erhalten; nur mit England dauerte ber Krieg noch fort, allein die Selbstständigkeit ber Republik war badurch keinesweges gefährdet. So schie-nen die äußeren Verhältnisse nichts zu wünschen übrig zu lassen, anders aber war die Lage der Dinge im Innern. Das Direktorium, größten Theils aus Man-nern bestehend, deren Persönlichkeit in keiner Rücksicht ber Menge Uchtung einzuflößen vermochte, schwach und deshalb argwöhnisch und willkührlich, war bald nach seiner Errichtung immer tiefer in der öffentlichen Meinung gesunken und schon seit dem Ansange des Jahres hatte sich eine überwiegende Wegenparthei in den beiden Rathen wider daffelbe gebildet. Alle Diejenigen, melde eine gemäßigte, ftreng beobachtete Verfassung wollten, sowohl die königlich gesinnten, als die wahren Un-hänger der Republik, hatten sich mit derselben vereinigt, nur eine geringe Zahl dagegen, vornemlich Jakobiner, die Vertheidigung des Direktoriums unternommen und immer lauter und immer entschiedener begann die offents liche Stimme sich gegen die bestehende Ordnung ber Dinge zu äußern. Zu dieser beforglichen Stimmung im Innern, gesellte sich noch die Furcht vor den Armeen und den Feldherrn, die das Direktorium nicht mehr zu zügeln vermochte. Wor allen war es jedoch Buonaparte, der schon jest deutlich bei jeder Gelegenheit seine auffallende Nichtachtung gegen die Regierung an den Tag gelegt und sich immer mehr als unabhängig und selbstständig betrug, der ihren Argwohn rege machte, wieswohl sie denselben nur schüchtern und schwächlich zu äußern wagte. Diese Nachgiebigkeit aber, da sie of fenbar bie Wirkung ber Furcht, nicht bes Zutrauens

1797 war, vermehrte nur die Rühnheit des aufstrebenden Chrgeißes. Seiner furchtsamen, schwankenben Politik gemäß, suchte daber das Direktorium die Partheien im Innern unter sich und durch sich selbst zu schwächen, die Urmeen aber im Auslande zu halten und damit ihre Siege fie nicht noch furchtbarer machten, fie wo moglich durch absichtlich in die Lange gezogene Unterhandlungen in Unthätigkeit zu lassen. Deshalb, sobald zu Paris befannt geworben, bag Buonaparte bem Ergherzoge Rarl Friedensvorschläge gethan, hatte Barras feinen Geheimschreiber Botto mit bem Befehle an ibn abgefandt, sogleich mit ben fernern Unterhandlungen inne zu halten; tropig aber hatte jener erwiedert: "er wisse wohl, was er zu thun habe und verstehe es bester als das Direktorium." So bequemte sich dieses endlich, 24.Mai ungern und widerstrebend zur Bestätigung von Friebensbedingungen, Die, wiewohl bochst vortheilhaft, bennoch seinen Wünschen keinesweges entsprachen, vorzüglich mar bie Grundlage bes Friedens mit bem beut. schen Reiche sehr anstößig. Allein es blieb nur die Wahl, zwischen der Aufopferung Buonaparte's sammt feiner Urmee, ober ber Bestätigung bes Friedens und so erfolgte dieselbe, wiewohl nicht ohne vorhergegange= nen, heftigen Widerspruch. — Schon vermöge ber Be-bingungen des vorläufigen Friedens ließ sich erwarten, daß der Republik Benedig zunächst eine gewaltsame Umwälzung bevorstehe. Sie sollte zur Entschädigung für Desterreich bienen, ein Opfer jener verderblichen Abrundungspolicif, die schon so vieles Unheil über Europa gebracht hatte und noch bringen sollte. Der Vorwand jum Angriff mar leicht gefunden; bas Direktorium aber ergriff begierig die Belegenheit, die Urmee zu beschäftigen, zumahl da der Babsucht hier eine reiche

und leichte Beute gezeigt marb. Benedig hatte bei

bem großen Kampfe, ben Franzosen und Desterreicher

bisher in Italien gefochten, Die Meutralität ergriffen,

bas sicherste Mittel, seine Gelbstständigkeit von ben

launen des Siegers abhängig zu machen; denn was 1797 ist Reutralität und obendrein die unbewaffnete Neutralitat eines schwachen Staats bei bem Kampfe machtiger Nachbaren anders, als das beutlichste Geständniß ber Dhnmacht? Statt seine Granzen fraftig zu beschigen, ließ Benedig es geschehen, daß seit der Schlacht von Lodi bis zu dem Angriffe Buonaparte's gegen Tyrol, beinahe zehn Monathe lang, ber Kriegsschauplas munterbrochen auf seinem Bebiete blieb, daß mechselseitig Desterreicher und Franzosen sich um ben Besit seiner festen Plage stritten. Und bennoch mar die Republik feinesweges von den Mitteln sich zu vertheibigen, entbloft, sie befaß Waffen und Geld und in Dalmatien ein tapferes, friegerisches Wolf. Allein bie Regierung war ohne Kraft und Entschluß; zufrieden, bag nur die hauptstadt unangetastet blieb, ließ sie es geschehen, bas beide Partheien, doch die Franzosen vornemlich, sie ungestraft und wiederholt auf das empfindlichste frankten, und als sie endlich, um den von letteren in einigen Städten ihres Gebiets angeregten Volksaufstand zu unterdrücken, zu den Waffen griff und so eine frastige Diverfion zu Gunften Desterreich's bewürfte; erwarb sie sich bei diesem keinen Dank. Ohne Zogern willigte Desterreich, sich mit den Trummern eines schuldlosen Staates zu vergrößern, ben Buonaparte's Rante gerftort.

Um aber zu begreifen, wie es möglich gewesen, daß die venezianische Regierung mit einer unerklärlich scheinenden Kurgsichtigkeit, die brobende Gefahr so lange verkannt, darf nicht unbemerkt bleiben, daß schon frih, selbst noch vor der Unkunft Buonaparte's in Italien, Benedig von dem Getriebe derer, welche eine der französischen ähnliche Umwälzung auch in den italianischen Staaten zu bewürken suchten, fo wenig frei geblieben, baß felbst mehrere Mitglieber bes Husschusses der Savi, bem verfassungsmäßig bie Worbereitung und

1

2797 Berathung ber Ungelegenheiten, welche bem Senate vorgetragen werden sollten und bas Recht ber Zusammenberufung desselben zustand, burch besonderes ober Partheiinteresse bewogen, ben Grundsägen ber französischen Revoluzion durchaus ergeben maren und die Bachsamkeit ber Staatsinquisitoren vereitelten, indem sie forgfältig alles zu entfernen mußten, mas ben Senat zu fraftigen, entscheibenben Magregeln hatte aufregen Den Bemühungen diefer und bem blinben Bertrauen anderer in die Berheißungen und Freund. schaftsversicherungen ber französischen Machthaber, war es vornemlich beizumessen, daß die Republik bas Sp. stem einer unbewaffneten Neutralität ergriff. telbar vor der Erscheinung Buonaparte's in Italien hatten baber auch schon die Beschwerben bes Direktoriums. sowohl über den Aufenthalt Ludwig's des 18ten zu Berona, als auch über ben, ben Desterreichern auf Die berkommliche Weise gestatteten Durchmarsch durch das venezianische Webiet begonnen. Wiewohl aber Die Republif Submig ben 18ten nachmable entfernt, vermochte sie bennoch nicht zu verhindern, daß ihr Gebiet der Tummel-plaß für die kämpfenden Heere ward. Uls Sardinien ducch den Waffenstillstand von Cherasko aus bem Kampfe geschieden und der Fall der Lombardei bei der unverhaltnismäßigen Schwäche ber Desterreicher nicht langer zweifelhaft schien, außerte sich schon bamable, vorzüglich zu Bergamo und in ber Umgegend, unter ei. nem Theile ber Ginwohner eine bedenfliche Stimmung, Die um fo gefährlicher werden mußte, je muthloser Die ruhige Mehrzahl durch die ganzliche Wehrlosigkeit ward, in der sie von Benedig gelossen mar. Das einzige, was zur Aufrechthaltung der Rube und Ordnung in den Besitzungen auf bem festen lande geschab, mar bie Ernennung des Mobile Miccolo Foscarini zum allgemeinen Provveditor, jedoch murden demfelben durchaus nicht die nothigen Mittel gegeben, um ben 3med feiner Gendung zu erreichen. Die Festung Peschiera, Die, gleich

wie alle übrigen Plage in dem Gebiete der Republik, 1797 ganglich mehrlos geblieben, mar indessen von ben Desterreichern besetzt, bald aber von den Franzosen genom-men und Buonaparte äußerte sich schon jest in drohen- 30.11.31 den Worten über die Partheilichkeit, welche die Regie- 1796 rung der Republik für die Desterreicher bezeigt und erflatte unverholen gegen ben Provveditor Foscarini, daß er wohl lust habe, Benedig feindlich zu behandeln. Diese Meußerungen, verbunden mit ber gewaltsamen Besehung von Verona und mehrerr anderer Plage durch die Franzosen und ber Behandlung des venezianischen Bebiets gleich wie eines eroberten Landes, schienen ploklich bas bisherige System der Republik verandern ju wollen. Der Senat aufgeschreckt durch die drohenbe Gefahr und erkennend, daß die bisher auf Betrieb ber Savi beobachtete, unbewaffnete Reutralitat, ben Staat an den Nand des Abgrundes gebracht, rief endlich durch einen Beschluß sammtliche Kriegsfahrzeuge a. Jun.
nach Venedig zusammen und die Besehlshaber in Dal. 1796
matien und zu Capo d'Istria erhielten den Auftrag, die Eruppen auf bas schleunigste zu verstärken. Immer deutlicher außerte sich indessen schon jest in den Besihungen auf dem festen lande, ein dumpfes Migvergnus gen des Volks, das sich von allen verlassen glaubte, zugleich stieg aller Orten die Erbitterung gegen die Franzosen, vorzüglich auf bem platten lande, wo sich dieselben ungestraft die größten Gewaltthätigkeiten und die emporenosten Ausschweifungen erlaubten. Daber, fobald ber Senat ernftliche Maasregeln ergreifen zu wollen schien ,offenbarte sich von allen Seiren auf bas unverkennbarste ber Eifer und der Unhänglichkeit der Unterthanen an ihre bisherige milbe Regierung, burch bereitwillige Bezahlung der erhöhten Abgaben und durch sahlreiche, freiwillige Beisteuern, wiewohl zu gleicher Zeit die Franzosen durch unermeßliche, gezwungene Lieferungen die venezianischen Provinzen erschöpfren. Tros aller Freundschaftsversicherungen des französischen

- Tanah

fehlshaber, selbst Buonaparte's, dessen Doppelzüngigfeit \*) jest noch die mehrsten täuschte, wurde indessen das
venezianische Gebiet nicht anders als ein erobertes land behandelt und auf jede Weise das Wolf zu einem Ausbruch
gereizt, der offene Feindseligkeiten rechtsertigen möchte,
während zu gleicher Zeit Privatinteresse und Partheigeist zu Venedig die Vertheidigungsanstalten verzögerten
und die Maasregeln derer lähmte, welche auf kraftvollen Widerstand gegen die französischen Anmaßungen
drangen. Durch demuthige Vorstellungen bei dem
Virektorium hosste man den Staat zu retten und doch
war die Schwäche und Falschheit des Direktoriums
selbst und die eigenmächtige Willkühr Buonaparte's
schon mehr als hinreichend erprobt!

Als Wurmser die Franzosen auf kurze Zeit zur Aufhebung der Belagerung von Mantua gezwungen, schien sich plößlich das Betragen derselben gegen Venedig zu ändern, Buonaparte selbst und der französische Gesandte kallement, so wie zu Madrit der Friedensfürst, knüpsten mit der Republik Unterhandlungen über ein Bündniß gegen Desterreich an; während zugleich ähnliche Eröffnungen von Seiten der französischen Regierung zu Konstantinopel gemacht wurden. Der Senat aber, auf Betrieb der

<sup>&</sup>quot;). Der franzbsische General Cervoni außerte schon um diese Zeit gegen den venezianischen Podesta Ottolini zu Vergamo: "Buonaparte sen ein wilzber Eroberer, ein Tyrann, dessen einziger Götze der Ruhm sei, auf den er alle seine Gedanken gerichtet habe, dem er zu jeder Zeit auch die heisligste Rücksicht opfern würde. Er sen ein Cromswell und ein Robespierre, der noch vor den Augen der ganzen Welt als ein Barbar erscheinen werde, der nur auf dem kürzesten Wege alles zu zerstören suche, was sich seinen tollen Planen in den Weg stelle."

Savj, wählte auch jest wiederum bas Schlimmste; er beschloß, in der unbewaffneten Neutralität zu verharren und alsbald begannen von neuem die Bedrudungen und Gewaltthätigkeiten ber Franzosen mit verdoppelter Buth \*). Bergeblich erboten sich die Provingen und die einzelnen Stadte und Ortschaften, mit But und Blut zur Bertheidigung ber Republif; Die letten Augenblicke möglicher Rettung wurden unbenuft vorüber gelassen. Roch einmahl brang ber französische ben 27. Gesandte zu Benedig auf ein Bundniß mit Frankreich, Gept. noch einmahl, troß aller gemachten Erfahrungen, be. 1796 schloß der Senat, auf Antrag der Savi, bei der unbe. 8. Oft. waffneten Neutralität zu verharren und das endliche Schicksal bes Staats, ob Rettung ober ganzlicher Untergang erfolgen werde, mart bem Zufalle überlaffen; schon jest aber mochte an die Erhaltung der Gelbstfanbigkeit nicht ernstlich mehr gebacht werden; sie war ber Willführ bes Siegers anheimgestellt.

Saalfeld's Gesch, Map, Buonaparte's ifter Th. \$

Der Provveditor Foscarini war wegen feiner schwächlichen Rachgiebigkeit gegen die Franzosen von seinem Posten abgerufen, Battaja, gleich ihm nur bemuht, ben Bunfchen berfelben zuvorzu= kommen, aber auf Betrieb ber Savi zu diesem Posten beforbert. Um 4ten Ceptember außer= te Buonaparte in einer Unterredung gegen ben Pobesta Marin Priuli zu Verona: "warum ist ber Provveditor Foscarini zuruckberufen? vielleicht weil er mich die Forts besetzen ließ? Auch ohne ihn hatte ich sie besetzt. Ich schwore, daß, wenn sie auch ben Provveditor Battaja guruckberufen, ich alle Provveditoren werbe erschießen laffen, die von Wenedig geschickt werben." Aurz vorher hatte er ben venezianischen Abgeordneten zu Mailand, Win= centi Foscarini, mit Werhaft gedroht, weil er in feinen Berichten, die er gewaltsam erbrochen, sich ungunftig über bie Frangosen geaußert. Don allem aber, mas in bem Senate zu Benedig verhandelt wurde, war er aufs genaueste unterrichtet.

Moch in den letten Tagen des Jahrs schien je-1797 boch eine neue Hofnung zu Venedig's Rettung aufzu-Des. geben; Preußen bot ber Republif ein Schugbundniß 1796 an; allein die Staatsinquisitoren, ohne dem Senate auch nur die geringste Konntniß von biefem Vorschlage 7. Jan. zu geben, lehnten ihn ab und beraubten fo ben schwankenden Staat der einzigen Stiffe, die ihn noch vielleicht hatte retten mogen. Dagegen bewies schon jest 23De3. Buonaparte beutlich, welches Schicffal er ber gesammten Republik zugedacht; ohne weitere Veranlassung ward auf fein Gebeiß, Bergamo von bem General Baraquen d'hilliers mit Gewalt befest und tros ber Bachsamkeit bes bortigen venezionischen Pobesta Ottolini, gelang es balb ben Franzosen, sich unter bem misvergnügten landabel und bem Pobel einen schwachen Unhang zu verschaffen. Zu gleicher Zeit aber erklarte er sich Jan. zu Berona gegen ben Podesta Priuli febr ginftig für die Republik, versprach, ihr in dem bevorstehenden Frieden große Vortheile zu verschaffen und entschuldigte alle Uebel unter benen fie bisher gelitten, als eine noth. wendige Folge ber unbewaffneten Neutralität. Wohl batten nach feinem bisberigen Berfahren, Diefe Meuferungen mit Dlistrauen aufgenommen werben muffen, nichts besto weniger aber traute die Regierung ju Benebig ihnen blindlings und wiewohl ber frangofische Feldherr felbst die unbewaffnete Reutralität als die einzige Quelle aller erlittenen Drangfale getabelt, befolgte fie bennoch bies verberbliche Suftem um fo unbedings ter, ba fie ben Staat ichon für gerettet hielt. Dur gu bald zeigte fich, bag Buonaparte \*), allein in ber 216. sicht die Republik desto wehrloser zu überfallen, Die trüglichen Worte gesprochen. Die Eroberung von Man-

Tentori RACCOLTA.

<sup>\*)</sup> Il piu mendace uomo, che generasse la Corsica e nutrisse la Francia!

tua vermehrte die Gefahr; schon hatte der venezianische 1797 Gesandte zu Paris das Geheimniß entdeckt, daß De 243an. sterreich wohl auf Kosten Venedig's bei dem Frieden entschädigt werden durfte, allein nichts war im Stans de, den Ausschuß der Savj aus seiner strafbaren Sorg-losigkeit zu reißen; selbst jene Nachricht, welche die Um-stände noch wahrscheinlicher machten, ward von ihm nicht einmahl dem Senate zur Berathung mitgetheilt und die Staatsinquisitoren, mit unbegreiflicher Geduld, sahen ruhig zu, daß ihre zahlreichen Unzeigen und Berichte unbenußt und unbeachtet bei Seite gelegt wurden.

Indessen hatte Buonaparte ben Uebergang über den Tagliamento erzwungen, den Erzherzog Karl nach Kärnthen verfolgt und der erwünschte Augenblick schien gekommen, wo er, als unumschränkter Herr in Italien, auch die lang vorbereitete Umwälzung des venezianischen Staats aussühren zu können glaubte. Während die Republik den Augenblick herannahen wähnte, der ihr für so viele Aufopferungen und Leiden Ersaß gewähren sollte, brach plößlich und unerwartet das Ungewitter über die Sorglosen ein; Bergamo, Brescia und Crema pflanzten die Fahne der Empörung auf. Schon in den ersten Tagen des Marz hatte der Podesta Otto- Marz lini zu Bergamo, von Mailand aus, die erste Nachricht von dem Plane der Franzosen erhalten, einen allgemeis nen Aufruhr in dem Gebiete der Republik zu erregen und sammtliche Beamte bes Senats von ihren Posten zu verjagen. Vergeblich aber hatte er sowohl ben Staatsinquisitoren, als dem außerordentlichen Provve-ditor Battaja zu Brescia, der jedoch wegen seiner Nachgiebigkeit gegen die Franzosen schon vielen ver-dachtig geworden, sogleich seine Entdeckung mitge-theilt\*); er blieb ohne Verhaltungsbefehle und erhielt

Der Sitz der Werschwörung war angeblich zu Mai= land; bort hatte sich ein Klub gebildet, dessen Zweck

1797 nichts sagende Untworten. Wenige Tage darauf erfolgte 12 Mrs zu Bergamo der befürchtete Ansbruch. Erschreckt durch Die Drohungen des frangosischen Befehlshabers, ber fruh Morgens die Truppen in Waffen versammelt, trat ein großer Theil der Einwohner einem Gesuche um Vereinigung mit ber zispadanischen Republik bei, welches wenige Uebelgesinnte entworfen, Die venezianische Fahne ward durch die Franzosen von dem Kastell abgenommen, eine Munizipalitat angeordnet, Die Freiheit des bergamaskischen Wolfes erflart und der Pode-13 Mrz sta die Stadt zu verlassen gezwungen, die noch zu Bergamo befindliche venezianische Befagung aber am fol= 14 Mrs genden Tage entwaffnet und ebenfalls aus der Stadt Allgemein war die Bestürzung, welche Die entfernt. Machricht von biesen Vorfällen zu Benedig erregte, Die Regierung aber blieb auch jest in ihrer verderblichen Schwäche sich gleich; statt aller Maasregeln, welche die augenscheinlich drohende Gefahr zu verlangen schien, begnügte sie sich mit dem so oft als fruchtlos erprobten 15 Mrs Mittel, bei bem frangosischen Gesandten sowohl, als zu Paris bei bem Direktorium und durch Abgeordnete bei Buonaparte felbst, gegen biese offenbare Reindseligkeit Worstellungen zu thun, die, indem sie bas beutliche Gefrandniß der Dhumacht enthielten, nur bazu bienten, ben zügellosen Muthwillen ber französischen Befehlsbaber noch mehr zu reizen. Schon war es ben Versprechungen des französischen Gesandten zu Benedig und

die Umwältzung der bestehenden venezianischen Staatsverfassung war und der vorzüglich in den Provinzen jenseits des Mincio zahlreiche Anhänger zählte. Die Franzosen, wiewohl sie nicht gleich anfangs unmittelbar Antheil an dieser Verbindung genommen, begünstigten sie jedoch und hatten den Misvergnügten ihre Hülfe zugesagt, wohl vorausesehend, daß sie selbst zuletzt allein die Früchte dieser Verschwörung erndten würden.

ben Versicherungen bes Generals Kilmaine, ber zu 1797 Mailand ben Dberbefehl über bie in ber Lombardei guruckgebliebenen französischen Truppen führte, gelungen, ben Senat zu überreben, baß die Franzosen keinen Untheil an den Vorfällen zu Vergamo genommen, als ptößlich ein ähnlicher Aufruhr zu Vrescia die getäuschten aus ihrem Wahne aufschreckte. Ein Haufe von 500 bewaffneten Bergamastern und Mailandern, von einigen Franzosen begleitet, brang ohne Widerstand in die 18 Stadt, die durch eine zahlreiche, venezianische Besatzung Wertheidigt mard, der jedoch der außerordentliche Provveditor Battaja, mit einer an Verratherei gränzenden Schwäche und Feigheit, Widerstand zu leisten verboten, erklarte die Freiheit des brescianischen Wolfs und zwang Battoja selbst, nach vielen Mishandlungen, die Stadt zu verlassen, die Truppen aber wurden entwaff= net. Schon waren die an Buonaparte abgesandten Be= vollmådtigten nach ihrer Bestimmung abgereißt, als bie Rachricht von diesem neuen Unfalle nach Venedig kam und auch jest begnügte sich die Regierung, Die Abgebenachrichtigen und die Statthalter in den verschiedenen 20 Bezirken aufzufordern, das Wolk zur Treue und zum Marz Gehorsam zu ermahnen.

Während der Senat zu Venedig eine Schwäche und eine Halbheit bewieß, die den Untergang des Staats unvermeidlich herbeisühren mußte, gaben die Städte von Verona, Padua und Treviso und nach 20. Mai ihrem Beispiele die übrigen, vor allen aber die Flecken und Dörfer des Vergamaskischen und Vrescianischen Gebiets, die unzweideutigsten Veweise treuer Unhäng-lichkeit an ihre disherige Regierung. Von allen Seiten strömten Abgeordnete derselben nach Venedig zusammen, mit den stärksten Versicherungen unverbrüchtlicher Ergebenheit und mit Anerdietungen von Gelde und Mannschoft. Der Senat jedoch, statt diese allge-

1797 meine Begeisterung zu nugen, bezeugte ihnen feine Dankbarkeit nur durch Worte und überließ sie ohne Rath und Gulfe ihrem Schicksale. Bu gleicher Zeit zogen Haufen bewaffneter Rebellen burch bas land und indem sie aller Orten Freiheitsbaume aufrichteten und sich allen Ausschweifungen der wildesten Revolutions. wuth überließen, erklarten sie laut ihren Plan, auch au Verona die bisher bestandene Ordnung ber Dinge zu verkehren. Mach biefer Stadt hatte fich ber außerordentliche Provveditor Battaja begeben, nachbem er aus Brescia vertrieben worden und auch hier war er anfangs bemuht, jeden Biberstand als vergeblich und gefähre lich zu tadeln. Da er aber umsonst die Baupter der Stadt zu einem gleich schwächlichen Entschlusse zu befimmen versucht, gab er zum Schein ber öffentlichen Stimme nach und die Vertheidigungsanstalten murden mit desto größerem Eifer geforbert, ba auch Salo balb barauf von den Brescianischen Rebellen mit Bewalt revoluzionirt worden war.

Indessen hatten die Abgeordneten des Senats, Francesco Pesaro und Corner, zu Görz sich ihrer Aufträge an Buonaparte entledigt. Daß die französischen Truppen an der Empörung von Bergamo Schuld gewesen, leugnete er, versprach jedoch Untersuchung und Bestrafung der Schuldigen, zugleich aber rieth er, die französische Regierung um ihre Unterstüßung zur Biederherstellung der Ordnung zu ersuchen und erklärte sich bereit, selbst dazu mitzuwürken, sobald er die nöchtige Anweisung erhalten, denn aus eigenem Antriebe werde er die Verbreitung der neuen Grundsäse nicht hindern, denen er einen guten Theil der Fortschritte seiner Wassen verdanke \*), daher sei sur Venedig das

<sup>\*)</sup> Schon früher hatte Buonaparte angefangen, sei= nen Anhangern Patente ober Sicherheitskarten auß=

beste, dem Beispiele des Königs von Sardinien zu 1797 folgen und sich enger mit Frankreich zu verbinden. Zugleich suchte er durch Unführung ungegrundeter Beschwerben über das Betragen der Republik, die Abgeordneten von den Hauptpunkten ihres Auftrags abzulenfen. In einer zweiten Unterredung erflarte er bestimmt, sich keinesweges in jene Unruhen mischen zu wollen, daher moge ber Senat die ihm gut bunkenden Magregeln gegen seine emporten Unterthanen ergreifen, nur durften sie auf die franzosischen Truppen keinen Einfluß haben. Statt jener unerschwinglichen lieferungen, um deren Verminderung die Abgeordneten gleich. falls gebeten, verlangte er auf die Dauer bes Rrieges monathlich eine Million Franken, wogegen alle willkührliche Bedrückungen und Unforderungen aufhören follten; deutlich aber ging aus seinen Meußerungen hervor, daß er fich für ben Beren der Republik halte, ber im Stan-De sei, ihr nach Gutdunken Gesetze vorzuschreiben. — Auf eine abnliche Weise antwortete bas Direktorium auf die Beschwerben bes venezianischen Gesandten. Es 25 Dirs stellte sich vollkommen unwissend, wollte den Bericht Buonaparte's erwarten und erlaubte ber Republik einstweilen, jede beliebige Magregel zu ergreifen, insofern Dies ohne Beleidigung der französischen Truppen geschehe. — Es war flar, daß bas Direktorium ohne feften Plan, sich nur nach ben Umftanden richte, vornemlich aber, daß es so gut als gar keinen Einfluß auf Buonaparte besiße. Wohl hatte man erkennen mögen, daß beide nur mit trüglichen Worten die Republik einzuschläfern suchten; allein, obgleich täglich bie Revolu-

zutheilen, durch welche sie unmittelbar unter den Schutz der französischen Armee gestellt und dadurch der Abhängigkeit von ihrer bisherigen Obrigkeit entzogen wurden. So waren in den italianischen Staaten von der Regierung unabhängige Verbrüsderungen entstanden, die alle Sicherheitsmaßregeln fruchtlos machten.

1797 tion in bem venezianischen Gebiete neue Fortschritte machte, blieb bennoch ber Genat seinem verberblichen Systeme der unbewaffneten Meutralität getreu. Go ward Dezenzano ohne Widerstand von den Rebellen be-28 Mrz sest, Crema bald darauf mit Gewalt von den Franzo-27.Mai sen revoluzionirt. Ein Trupp französischer Reiter war unter dem Vorwande des Durchmarsches bort eingerückt, schon am nachsten Morgen aber waren ihm andere, ftarfere, frangofische Abtheilungen, mit Bergamastischen Rebellen gemischt, gefolgt, waren mit Gewalt in Die Stadt eingedrungen, hatten bie Befagung entwaffnet und den Provveditor gefangen und vertrieben; bann mar auch hier ber Freiheitsbaum aufgerichtet und die Suveranetat des Wolfs, daß sich jedoch bei diesem Borfalle durchaus leidend verhielt, verkundet. Zu gleicher Zeit hatte sich in Venedig felbst, ein durch wenige Reuerungs. süchtige arglistig ausgesprengtes Gerücht, von einer Berschwörung von 16000 Bürgern, um die bestehende Regierung zu frurgen, verbreitet und bie angftlichen Worsichtsmaßregeln, welche biese ergriff, erfüllten nur ju gut die Absicht der Ruhestörer; Mißtraun und Unrube und bange Beforgniß wurden unter bem Bolfe verbreitet und dasselbe allmählig an den Gedanken von Weranderungen und Umwälzungen gewöhnt, die es bis dahin für unmöglich gehalten. Dagegen aber wurden die zahlreich sich anbietenden Freiwilligen in der Terra firma nicht benußt, um die Kosten ihrer Ausrustung zu ersparen und bie ffehenden Truppen in schwachen Abtheilungen ohne Müßen nach allen Orten bin zerstreut. Die Schwäche und ber offenbar bose Wille einiger Mitglieder ber Savi war vor allen an dieser verberblis der Halbheit Schuld. So weit ging felbst bie Berblendung, baß, mabrent bie eigene Berthelbigung, angeblich aus Mangel an Gelde, vernachlässigt wurde, auf den Antrag der Savj, die von Buonoparte geforderte monathliche Zahlung von einer Million Franken von 30 Mrs bem Senate bewilligt ward, in ber gutmuthigen Voraussetzung, daß dadurch den willkührlichen Erpressungen 1797 und Forderungen der französischen Befehlshaber ein Ende gemacht werden würde.

In gleichem Mage als die Schwäche ber Regie. rung zunahm, stieg bagegen der Eifer der Bewohner der Terra sirma. Die Einwohner von Salv und Val zi Mrs Sabbia bewaffneten sich, schlugen die Brescianischen Aufrührer, zu denen sich mehrere französische Soldaten gesellt, nahmen einen Theil derselben gefangen, zwans gen die übrigen, Dezenzano und andere von ihnen befeste Derter zu verlaffen und blockirten Brescia selbst, schickt ward. Dagegen aber nahm bas Betragen ber Franzosen täglich mehr einen offenbar feindlichen Rarafter an, auf jede Weise suchten sie die Bewaffnung des Volks gegen die Rebellen zu hintertreiben und die Behorden des Staats fortwahrend durch immer wiederkehrende Neckereien zu reizen. Sobald das Volk sich entschlossen gezeigt; den Empörern Widerstand zu leisten, hatte Mailand den letteren 3000 Mann unter den Befehlen des Generals Pini, größtentheils polnis sche Ueberläuser aus dem österreichischen Heere, zu'hülse gesandt, während ein zu Mailand selhst versertigter, angeblicher Aufruf des Provveditor Battaja, der jedoch 20 Mrs schon seit einiger Zeit von Verona nach Venedig zurückgekehrt war, sowohl die Misvergnügten, als die Franzosen, noch mehr gegen die venezianische Regierung erbittern und die feindselige Treulosigkeit derselben beweisen sollte. Zu gleicher Zeit ward zu Mailand eine Urt 6. April von Kriegserklärung gegen Venedig erlassen und der Senat beschuldigt, das Volk der Terra sirma zum Haß gegen die Franzosen aufgereizt, die Neutralität durch thätliche Unterstüßung der Oesterreicher und durch Auf-nahme der französischen Ausgewanderten verleßt und auf jebe Beife eine Begenrevolution bewürft zu haben. Daß

- 100 h

bellen Gewalt gebraucht, ward ihr als Verbrechen, daß sie ihre noch übrigen Bestsungen auf der Terra firma mit den Waffen zu beschüßen versucht, als ein offener Friedensbruch angerechnet. Bald ward von den Franzosen die noch in Peschiera besindliche venezianische Besasung vertrieden und das Landvolk in der Machdarschaft entwaffnet, eine andere französische Kolonne zog gegen Salo, die Besasung der Kastelle von Verona ward verstärft, die Bewohner des Val Seria6 April na aber, welche Bergamo eingeschlossen, wurden von ihnen überfallen und zerstreut; viele derselben getöbtet 20 Apr. und ihre Dörfer verwüstet, Salo wenige Tage darauf heftig beschossen, weil der Provveditor die Entwassung der Einwohner verweigert; alle Schrecken eines auswärtigen und eines Bürgerkrieges ängstigten das unglückliche Land.

Endlich ließ Buonaparte bie Maske fallen, mit ber er so lange die Leichtgläubigen getäuscht und es ward plossich flar, woran noch immer manche gezweifelt, daß er es gewesen, ber bisher bies ganze Getriebe von Treulosigkeit und offener Gewalt gelenkt. Denn kaum hatte ber Abschluß des Waffenstillstandes mit Desterreich ihm die Gewißheit eines naben Friedens gegeben, als, von ihm gesandt, ploklich und unerwartet, Junot mit Auftragen zu Benedig ankam. Zwei Briefe überbrachte derfelbe, den einen an ben fran-9. April zosischen Gesandten Lallement, gegen den sich Buona. parte bitter über die Bewaffnungen ber Benegianer beflagte, als welche nur zum Zweck haben könnten, die französische Urmee im Rücken einzuschließen, denn unbegreiflich sei sonst, wie Bergamo, welches vor allen bem venezianischen Senate ergeben gewesen, zuerst sich emport, noch unbegreiflicher aber, wie 25000 Mann erforberlich sein konnten, Die unbedeutende Meuterei einer einzelnen Stadt zu bampfen und bag ber Senat

- 500 d

die Vermittlung der französischen Republik zur Wieder- 1797 herstellung der Ruhe und Ordnung ausgeschlagen. Die Berichte der venezianischen Behörden, welche die ausgebrochene Empörung den Franzosen Schuld gäben, seien eine Reihe von Lugen, in keiner andern Absicht erfunden, als um die Treulosigkeit des Senats vor ben Augen von Europa zu rechtfertigen. Schlau habe berselbe den Augenblick abgewartet, mo er die französische Armee in den Schluchten von Kärnthen eingezwängt geglaubt, um eine Verratherei zu üben, Die ohne Beispiel sein wurde, wenn die Beschichte nicht die sigiliani. sche Wesper kenne. "Werbe benn ber Genius ber französischen Republik, ber gegen bas gesammte Europa gekämpft, in den Lagunen Benedig's zu Grun-de gehen?" Eine Menge, zum Theil durchaus unge-grundeter, zum Theil entstellter Thatsachen, wurden als Beweise angeführt, daß Venedig würklich ben Krieg gegen Frankreich begonnen und ber Gesand. te ward angewiesen, binnen zwolf Stunden eine bestimmte Erklarung zu fordern, ob ber Senat Krieg oder Frieden wolle; im erstern Falle solle er sogleich Benedig verlassen, im zweiten aber die Freilassung aller, wegen politischer Meinungen verhafteter, Die Entfernung der Truppen, mit Ausnahme der gewöhnlichen Besatzungen, aus den Platen der Terra firma, die Entwassnung des Landvolks und die Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung, zu welchem Ende noche mahls die Vermittlung der französischen Republik angeboten ward; verlangen. Der zweite Brief mar an ben Doge gerichtet und auf ben ausbrücklichen Befehl Buonaparte's, der keine Gelegenheit verfaumen zu wollen schien, die Regierung der Republik zu verhöhnen und zu fränken, verlangte Jünot, binnen vier und zwanzig Stunden, diesen Brief selbst dem Doge vorzulegen und sogleich darauf eine Antwort zu erhalten und so febr hatten die Savi vergessen, mas sie der Burbe

1797 bes Staats schuldig seien, daß sie, wiewohl ein mehr als tausendjähriger Gebrauch dieser Unmaßung entge-genstand, dennoch schon am folgenden Tage Jimot, wie er es verlangt, ben Zutritt in ihre Versammlung gestatteten. Dort verlas jener Buonaparte's drohen-9. April des Schreiben. "In der gesammten Terra firma der Republik sei das Welk unter ben Waffen; Tob ben Franzosen! sei das allgemeine Feldgeschrei, schon seien mehrere hundert Soldaten der italianischen Urmee gemordet. Vergeblich verleugneten sie ben Volksauffand, ben sie selbst erregt, ober glaubten sie vielleicht, daß er in dem Augenblicke, wo er sich im Herzen von Deutschland befinde, nicht im Stande fein werde, bem erften Wolfe der Welt Uchtung zu verschaffen? — Mit der schwärzesten Treulosigkeit habe ber Senat von Venedia ben Soelmuth erwiedert, ben er ihm erwiesen; daber sei der Krieg hiermit erklart, sobald die bewassneten Wolfshaufen nicht zerstreut und die Urheber der begangenen Mordthaten nicht alsbald gefangen in seine Sanben überliefert wurden. Bon feinem Seinde werde Benedig bedroht; es habe selbst absichtlich Wormande gesucht, um einen gegen die französische Urmee gerichteten Aufstand des Volks zu rechtfertigen; binner vier und zwanzig Stunden muffe derfelbe zerftreut fein, widrigenfalls, - wiewohl die Erfüllung, Dieser Forderung durchaus unmöglich war, - ward mit augenblicklithem Ungriffe bedroht."

In ahnlichem Sinne nur in gemäßigteren Worten, überreichte der französische Gesandte dem Senate eine 15Upril Denkschrift, den Befehlen gemäß, die er von Buonavom 11. parte erhalten; ein drittes Schreiben des letteren, mit der Untwort auf die Vorstellungen, welche der Savio Pesaro ihm zulet im Namen der Republik gesthan, wiederholte nochmahls dieselben Beschwerden. Der Senat aber erwiederte den höhnenden Troß, mit dem Buonaparte an das Haupt der Republik geschries

ben, auf eine seiner bisherigen Unentschlossenheit mur. 2797 dige Art, seine Antwort war so furchtsam und schwan- isupril kend, wie er immer gehandelt. Er behauptete an dem Aufftande keinen Untheil genommen zu haben, indem bas Wolf aus freiem Untriebe zu dem Waffen gegriffen, um sich gegen die Emporer zu schüßen, versprach allen benen, die sich auf irgend eine Weise gegen die Fransofen vergangen, nachzuspuren und sie zu bestrafen und außerte zugleich die Hoffnung, Buonaparte werde bie Regierung bei ber Unterbruckung bes Aufruhrs unterstüßen. Zwei Abgeordnete Francesco Dona und Leo-nardo Zustinian wurden mit dieser Antwort nach Graz in bas hauptquartier Buonaparte's gefandt und erhielten zugleich ben Auftrag, ihn um Frieden zu bitten und durch Worstellungen aller Urt und durch neue Versicherungen der Ergebenheit der Republit, seinen Born zu befanftigen. Bu berfelben Beit hatten bie Fransofen, nachdem sie wiederholt die Deutralität von Benedig für gebrochen erklart, in Gemeinschaft mit ben Rebellen von Brescia einen neuen Angriff gegen Salo unternommen und baffelbe, nach einem wenig be- 14Mpril deutenden Gefechte, welches aber bald von ihnen als ein blutiger Sieg dargestellt ward, nachdem ber größte Theil ber Einwohner ben Ort verlassen, so wie auch Lonato, Sermione und Dezenzano besest, immer drohender wurden zugleich, unter dem Vorwande, sich gegen einen möglichen Ueberfall, der nicht weit mehr entfernten Desterreicher zu schüßen, die Unstalten der franjofischen Besatzung in ben Raftellen von Berona, gegen welches bald 6000 Mann Rebellen und Franzosen heranzogen; an mehrern Orten waren von letzteren die Sandleute mit Gewalt entwaffnet und ihre Wohnungen geplundert und verheert. Während aber Buonaparte drohte und seine Unterbefehlshaber in dem Gebiete der Republick sich selbst ungehindert jede Bewalt erlaubten, gab zu gleicher Zeit das Direktorium freundschaftliche Versicherungen und schien burch einige Millionen ge-

gauged).

venezianische Gesandte zu Paris plößlich Wefehl erhielt; die Hauptstadt und Frankreich zu räumen. Während sich aber noch die Regierung der Republik mit der Hossenung schmeichelte, endlich die Früchte sür die vielen Opfer, die sie der Erhaltung des Friedens und dem verderblichen Neutralitätssysteme gebracht, zu genießen, ereignete sich plößlich und unerwartet ein Worfall, der ganz dazu gemacht war, ihr auch diese leßte Hossung zu rauben und Buonaparte endlich den erwünschten Vormand gab, seinen schon lange gegen Venedig genährten Groll und seine Habsucht zu befriedigen. Noch

<sup>\*) 3</sup>wei Direktoren waren fur, zwei gegen bie Re= voluzionirung von Venedig; Barras schwankte und forberte 600,000 dann 700,000 Franken für seine Stimme zu Gunften ber bestehenden Regierung ber Republif. Sechs bis fieben Millionen follten außer= dem in den offentlichen Schatz gezahlt werden. Alles wardamahls dem Direktorium feil; so kosteten Portugal die Friedensunterhandlungen mit der fran= zofischen Republik zwolf Millionen Livres an Ge= schenken für die einzelnen; Mailand, Bologna und Ferrara wandten unermegliche Summen auf, um ihre Unabhängigkeit zu erhalten. Der Kauf mit Barras warb von bem venezianischen Gesandten Querini formlich abgeschlossen indem jener selbst schriftlich sein Wort gab, daß Buonaparte der Be= fehl zugefertigt worden, er solle die Aufrührer im venezianischen Gebiete entwaffnen, sich aber nicht weiter in die innern Angelegenheiten der Re= publik mischen und alle zu den kriegerischen Bewe= gungen nicht unumganglich nothwendige Plate in bem Gebiete berselben raumen, wogegen nach Ab= lauf eines Monaths die versprochenen 700,000 Fran= ken an Barras in Wechseln, auf zwei Monath nach Sicht, zu Genua ausgezahlt werden sollten. balb barauf die Lage ber Dinge fich anderte, be= hauptete Barras Querini habe ihn zu bestechen gesucht.

vor wenigen Tagen hatte der Senat von neuem seine 1797 Unterthanen an die strengste Beobachtung der Neutrali. 12Mpril tät gegen die Franzosen-erinnert und ihnen nur zu ihrer Vertheidigung, im Falle eines Ungriffs, den Gebrauch der Wassen erlaubt, die Beamten der Republik aber hatten durch eine unermüdete Mäßigung und Geduld, troß der wiederholten Beleidigungen und Gewalttha-ten, das Volk von Thätlichkeiten gegen die Franzosen zurückzuhalten gewußt. Wor allen hatte sich der Prov-veditor Giovanelli zu Verona durch den Eifer ausge-zeichnet, mit dem er den Frieden aufrecht zu halten bemüht war, troß der immer neuen Anforderungen und Eingriffe, durch welche ihn der französische Besehlsha= ber der Kastelle zu reizen gesucht, als plößlich auf ein 17 Apr, gegebenes Zeichen der Larmkanonen, ohne die mindeste vorhergegangene Anzeige oder Unterhandlung, sammt-liche Kastelle zugleich die Stadt auf das heftigste zu beschießen begannen. Jest brach der lang verhaltene Grimm des Wolks in helle Flamme aus. Die Sturm-klocke ertonte; in einem Augenblick griff alles zu den Wassen und siel die einzeln in der Stadt, oder auf den Wachtposten zerstreuten Franzosen an, einige hun-dert derselben wurden niedergemacht, selbst der Kran-ken und Verwundeten in den Hospitälern ward nicht geschont. Von allen Seiten eilten zugleich Schaaren bewassneten Landvolks der Stadt zu Hulse, balds wa-ren alle in derselben besindliche Franzosen gefangen oder getödtet, die übrigen hatten sich in die Kastelle gestüchtet. Mit Mühe gelang es endlich Giovanelli den Grund des treulosen Angriss zu erfahren; der französische Besehlshaber gab vor, es sei kurz vorher ein französischer Offizier, nebst einigen Soldaten von den Einwohnern ermordet\*). Drohend verlangte er daher,

<sup>5)</sup> Ein zufälliger, ober wie andere behaupteten, abs sichtlich von einigen Franzosen begonnener Streit

1797 binnen drei Stunden, die Entwaffnung der Burger und des Landvolks, die Auslieserung von sechs Geisseln nach seiner Wahl und vollkommene Genugthung wegen ber gegen die Frangosen in der Gradt geübten Feind. seligkeiten. Raum wurden diese übermuthigen Forderungen berichtet, als die Wuth des Wolfs feine Granzen mehr kannte; vergeblich versuchte ber Provveditor Die Ruhe wieder herzustellen; er selbst mußte anfangs nach Wicenza flüchten, ba bie rasende Menge ihn megen seiner Maßigung einen Verrather Schalt, zugleich wurden Gilboten an den nicht mehr fern ftehenden ofterreichischen General Laudon gesandt, um ihn zu Sulfe zu rufen; von neuem begann unter gräßlichen Mus. schweifungen, ber erbitterte Rampi und dauerte auch nach der Ruffehr Giovanelli's ohne Unterbrechung fort. Bon Vicenza eilte ber Provveditor Erizzo mit allen Eruppen zur Unterstüßung Verona's herbei, auch bie Frangosen in ben Raftellen erhielten beträchtliche Wer-Starfung; endlich nach fechstägigen Blutvergießen mur-

> mit ben Glavoniern, die einen Theil ber Besatzung der Stadt bildeten, gab die Beranlaffung oder vielmehr den Vorwand. Ein Franzose ward ver= wundet, eilte in das Raftel zurud und erzählte: in ber Stadt wurden die Frangofen von ben vene= zianischen Soldaten ermordet; sogleich begann der General Balland die Kanonade gegen die Stadt. Daß aber auf Betrieb Buonaparte's und bes Di= rektorium's absichtlich das Wolk zu einem Aufstande gereigt worden, bag es fogenannte Patrioten geme= fen, die zuerst einige Franzosen angefallen, wird auch durch den Umftand bestätigt, daß der Monis tor, swenige Tage vor dem Ausbruche der Uuruhen, aus Verona berichtete: "die patriotische Gahrung fei in diefer Stadt auf den bochften Grad geftie= gen und man sehe ben Ausbruch a.3 nah bevorfte= bend an." Gelbst in dem Rathe ber 500 wurden Buonaparte und bas Direktorium laut als die Ur= heber diefer Schandthat genannt.

den von Glovanelli neue Unterhandlungen mit dem 1797 französischen Befehlshaber angeknüpft. Schon lag ein Theil der Stadt in Trummern, das Landvolk hatte sich 23April größtentheils zerstreut, ber Muth ber Burger mar gesunken, der schwachen regelmäßigen Besatzung gebrach es an Kriegsbedarf jeder Urt, vornemlich an grobem Geschüße und obendrein näherte sich der 7000 Mann starke Heerhaufe des Generals Nictor, der schon zu Padua angekommen war; langerer Widerstand schien unvermeidliches Verberben. Go marb endlich mit bem General Kilmaine, der indessen gleichfalls zu Verona angekommen war, eine harte Kapitulation geschlossen, 24April die venezianischen Truppen wurden Kriegsgefangen, mehrere ber angesehensten Burger zu Beiffeln genont men, nur mit Muhe waren die Provveditoren entflohen. Dann mard bie Stadt fur unabhangig erflart, ber Freiheitsbaum gepflanzt, brei und zwanzig der angese-hensten Einwohner als Urheber des Aufruhrs gegen die Franzosen verhaftet und einige derselben, unter diesen auch der Graf Emili, Provveditor von Verona, er-schossen; nur durch eine Brandschaßung von 3,6000000 Franken kaufte sich die Stadt von der angedrohten Plumberung los.

Während dieser Vorfälle zu Verona hatte ein anderes, ähnliches Ereigniß zu Venedig selbst, die Vedrängnisse, worin der Senat sich befand, noch um vieles vermehrt. Um einen überzeugenden Beweis seiner strengen Neutralität zu geben, hatte er den bewassneten Schiffen aller Nationen ohne Unterschied, das Einlausen in den Hafen von Venedig untersagt. Nichts desto weniger hatte ein französischer Kaper mit Gewalt den 20April Eingang zu erzwingen versucht, war aber durch das Feuer der Vatterien und bewassneten Fahrzeuge zur Uesbergabe genöthigt. Bald liesen auch von den an Suos 21April naparte gesandren Abgeordnete ängstlichen Nachrichten ein; schon auf ihrem Wege nach dem Hauptquartiere

Saalfeld's Gesch, Map, Buonaparte's ister Th.

1797 hatten sie burch ein vielfach verbreitetes Gerücht vernommen, daß Wenedig ben Krieg an Frankreich erflart, daß aber auch in bem mit Defterreich geschloffenen Frieden über einen Theil der venezianischen Befi-Bungen verfügt sei. Schon früher mar Junot, ber mit dem Untwortschreiben des Senats auf Buonaparte's Brief feinesweges zufrieden gewesen, mur mit Mühe abgehalten, sogleich, in Benedig selbst, bas Rriegsmanifest gegen Die Republit offentlich bekannt zu Die immer naher brobenbe Befahr bewog endlich ben Senat Die Vertheibigungsanstalten zu beschleunigen. Befestigungswerke murden angelegt und mit einer gablreichen Urtillerie besett, von ber Seeseite aber die Stadt burch eine Menge bewaffneter Jahrzeuge gesichert. Schnell nach ein ander folgten jest bie Unglücksboten von dem, was auf ber Terra firma vor-Wicenza mar burch ben General la Hoz 27April gegangen. aufgesordert worden, sich bem Joche Venedig's, ber Feindin ber frangofischen Republit, zu entziehen und 216geordnete an Buonaparte zu fenden; eine Munizipalitat war eingesetzt und der Freiheitsbaum aufgerichtet 28 upril und schon am folgenden Tage war Pabua auf gleiche Weise von den Frangosen revoluzionirt. Zugleich kam ber Bericht von ber fruchtlosen Unterhandlung ber 26. geordneten an Buonaparte felbst. Die Unterredung, 25April Die sie mit ihm zu Graz gehalten, war keinesweges geeignet, große Hosnungen zu geben, benu unverbolen und troßig hatte er ihnen erklart, bag er Rrieg wolle mit Benedig und bessen Regierung auf jeden Fall au ffürgen beschloffen \*).

Dachdem er wiederholt geäußert, daß er unbedingte Freiheit der Meinungen für alle und jede
ohne Ausnahme verlange, fuhr er mit einer an
Wuth gränzenden Heftigkeit auf: "wenn nicht jeder
der sich gegen die Franzosen vergangen, gestraft, der
englische Gesandte nicht aus Venedig verwiesen,

Indessen näherten sich französische Truppen unter 1797 ben Befehlen bes Generals Baraguen b'hilliers ber Hauptstadt, Buonaparte selbst folgte mit bem größten Theile seines heers in Gilmarschen nach und wiewohl noch feine formliche Kriegserklarung erfolgt war, mochte doch das Schicksal der Republik nicht langer zweifelhaft scheinen. Der Senat, wie seine Berordnungen in Diesen letten verhängnifvollen Tagen bewiesen, schien zur außer. 29April ften Gegenwehr entschlossen, nicht.fo aber ber Ausschuß ber Savj. Alls daher am nachsten Tage, nachdem meh zoupril rere Beschlusse bes Senats bie Bertheibigungsmagregeln vorgeschrieben, der Bericht der Abgeordneten über bie Unterredung einlief, die sie mit Buonaparte gehalten, veranstalteten bie Savi eine vollkommen gesekwidrige Versammlung in den Zimmern des Doge, burch welche ber Senat außerordentlich auf ben folgens ben Lag zusammenberufen ward. Schon fruh Mor- 1 Mai

das Volk nicht entwaffnet wird, wenn Venedig nicht zwischen Frankreich und England wählt, so erklare ich euch den Krieg. Deswegen habe ich mit bem Raifer Frieden geschloffen; ich konnte nach Wien gehen; beswegen allein habe ich barauf ver= zichtet. Ich habe 80000 Mann und 20 Kanonen= bote, ich will keine Inquisition, ich will keinen Senat mehr, ich will ein Attila fur Benedig fein! Als ich noch den Prinzen Karl zu fürchten hatte, bot ich Pefaro zu Gorz ein Bundnig mit Frankreich und deffen Bermittlung zur Unterwerfung der em= porten Stabte an. Er wollte nicht, man wollte gern einen Borwand haben, das Bolf in den Daf= fen zu halten, um mir ben Rudzug abzuschneiden, wenn ich bagu genothigt gewesen mare. Jett, wenn ihr Bundnig und Vermittlung sucht, will ich nicht; ich will kein Bundniß mit euch, ich will keine Vor= schläge, ich will Gesetze vorschreiben." Sitte nach, wiederholte er sich mehrmahls mit den= felben Worten, ohne auf die gegrundeten Ginwurfe ber Abgeordneten zu horen. Sie erkannten leicht, baß, er ichon einen unabanberlichen Entschluß gefaßt.

2797 gens war eine große Ungahl Truppen unter ben Waffens

absichtlich waren die auffallendsten Vorsichtsmaßregeln getroffen, ein Runstgriff der frangofisch gesinnten Parthei, gleich als werde die innere Ruhe burch einen befürchteten Wolksaufstand bedroht und es gelang, Unruhe und Besorgniß unter ben Ginwohnern zu verbrei-Auf den Untrag des Doge Manin, den einige, vielleicht nicht ohne Grund, eines geheimen Einverstand. nisses mit dem Feinde, die mehrsten jedoch nur ber Schwäche beschuldigen, mard mit 598 Stimmen beschlossen, die an Buonaparte gefandten Abgeordneten ju bevollmächtigen, mit ihm über eine Beranberung ber bestehenden Verfassung zu unterhandeln; nur sieben Senatoren hatten ben Muth, laut einem Beschluffe ju widersprechen, ber als bas Tobesurtheil des Staats angesehen werden mochte; vierzehn andere schwiegen. Un demfelben Tage erfolgte bie Rriegserflarung Buonaparte's gegen Benedig, in einem heftigen Manifeste 1 Mai aus Palma Nuova \*); eine Menge vollkommen falscher Beschuldigungen war in bemselben nebst einigen, wenn auch nicht ganglich ungegrundeten boch burchaus übertriebenen und leicht zu beseitigenden Beschwerben gebauft, bagegen aber bes Berfahrens ber Frangofen, wie sie durch bie Revoluzionirung bes Gebiets ber Republik auf bem festen lande, burch ihre emporenden Gewaltthätigkeiten aller Urt, Die erste Veranlassung zu ben nachmable erfolgten Seindseligkeiten gegeben, mit feinem Worte erwähnt. Zugleich mar ber frango. sische Gefandte zu Venedig aufgefordert, Die Stadt zu verlaffen, allen Geschäftsträgern ber Republit aber in ben von der frangosischen Urmee besetten Begenden, Dieselben binnen vier und zwanzig Stunden zu raumen befohlen. Gleich nach ber Befanntmachung bes Rriegs.

437

manifestes, daß in allem mehr bem Urtheile eines pein-

<sup>\*)</sup> Nach andern am zten Mai ober 14ten Floréal.

der, als einer Staatsschrift glich, war Buonaparte nach Treviso gezogen und hatte den dortigen Provveditor Zustimian, bei Strase erschossen zu werden, sich schleunig zu entsernen geboten und alles mit Feuer und Schwerdt zu verwüsten gedroht. Eilig brach er von dort noch an demselben Tage nach Marghera auf, wo die Abgeordneten, welche der Senat ihm entgegengesandt, mit ihm eine neue Unterredung hielten und Maist ohne Mühe einen sünstägigen Wassenstillstand abes schlossen, wogegen Buonaparte, der früher die Ausliesserung sammtlicher Staatsinquisitoren verlangt, sich bes gnügte, die schleunige Verhaftung und strenge Bestrassung der drei zeitigen Staatsinquisioren und des Adsmirals des Hasens zu sordern.

Die Abgeordneten brachten die trostlose Nachricht nach Venedig zurück, wo noch in derselben Nacht eine 2 Mat Bersammlung bei dem Doge gehalten ward. Der Bericht der Abgeordneten, ein Brief des Generals Berschier, mit den von Buonaparte angegebenen Bedingungen und eine in demselben Sinne abgesaßte, drohende Vorstellung des französischen Gesandten wurden vorgelegt; binnen acht und vierzig Stunden hatte letzterer eine bestimmte Antwort verlangt. Auch jest, da es die Entscheidung galt, verfuhren die Savj mit ihrer gewohnten, schwächlichen Halbheit, wiewohl die Lage Benedig's noch keinesweges so hoffnungslos war, daß dasselbe durch einen entschlossenen Widerstand, nicht wenigstens eine ehrenvolle Rapitulation hätte erlangen mögen. Allein je näher die Gefahr und je größer die Verwirrung, besto lauter und heftiger sprachen die gesheimen Anhänger der Franzosen unter den Savj und den übrigen Gliedern der Regierung. Es gelang ihnen, den Beschluß des Senats, der jedem fremden, bewasseneten Schisse den Eingang in den Hasen versagte, zum Theil unwürksam zu machen und um die Stadt gänzlich zu

- Sinch

1797 entwaffnen, wußten sie arglistig die Slavonier der Besatung, wegen einer vorhabenden Emporung verdächtig
zu machen; zugleich ward von neuem das Gerücht
von einer Verschwörung von 16000 Bürgern verbreitet, die, falls die Verfassung nicht verändert würde,
alle Patrizier zu ermorden beschlossen. In dieser Stim-

amai mung der Gemüther ward am folgenden Tage der Senat zusammenberufen. Mit 704 Stimmen gegen zehn, ward auf den Untrag des Doge, der Verhaft der drei zeitigen Staatsinquisitoren und des Vefehlshabers des Hafenkastells beschlossen und dieser Beschluß dem französischen Gesandten, der noch immer, gleich wie im tiefsten Frieden zu Venedig geblieben war, mitgetheilt. Wiewohl aber vergeblich mit Baraguen d'Hilliers— Buonaparte selbst war nach Mailand zurückgekehrt, über Verlänzerung des Wassenstillstandes unterhandelt worden,

smai zogen sich bennoch die bewassneten venezianischen Fahrzeuge, die die Zugänge zu der Stadt vertheidigten, zurück, um den Franzosen keinen Zweifel zu lassen, daß Venedig nur von ihrer Gnade Rettung erwarte und

Doge und die Savi, falls die Franzosen sich der Stadt in feindlicher Absicht näherten, offene Gewalt auf jede Weise zu vermeiden und sich dagegen allen Forderungen unbedingt zu sügen, wiewohl es dem schwachen französischen Hausen, der nur mit einer Kanone zu Marghera stand, durchaus an den nöthigen Fahrzeugen gehrach, um einen Angriff gegen Venedig selbst zu unternehmen. Der außerordentliche Leutnant des Hasenst und der Lagunen, Tommaso Condulmer, war die Haupttriebseder dieser schimpslichen Beschlüsse. Wie kühn aber die revoluzionare Faktion, durch die Schwäche und den Kleinmuth der zwar ungleich zahlreicheren, aber ohne Uebereinstimmung handelnden Gegenparthei zwar geworden, zeigte sich gleich darauf noch deutlicher, in-

mai geworden, zeigte sich gleich barauf noch beutlicher, inbem sie die ganzliche Entwassnung und Entfernung aller balmatischen Truppen vorzuschlagen wagte und

-odillo

wiewohl sie an diesem Tage ihre Absicht noch nicht 1797 erreichte, gelang ihr bennoch, von dem General Victor, die schon ein Mahl umsonst erbetene Verlan-gerung des Wassenstillstandes zu erhalten. Schon am 8 Mai nachsten Tage erklarte sich der Doge bereit, seine Wür-de niederzulegen und die Entfernung der Slavonier, welche durch die von den geheimen Unhängern der Franzosen arglistig verbreiteten Gerüchte getäuscht, sich verrathen glaubten und allerdings unruhig geworden ma-ren, mard beschlossen. Indessen murden, gleich wie weiland in Frankreich bie Unstifter ber Revolution mit bem wirksamsten Erfolge gethan, immer neue Nachrichten von drobenben Verschwörungen absichtlich ausgesprengt, um die Gemuther mit bangen Beforgniffen zu erfüllen und jede noch übrige Kraft zu lähmen. Zwei Elende, Zorzi und Spada, von denen letterer erst 3. u. 9. vor kurzem aus den Staatsgefängnissen entlassen worben, zeigten in Einverstandniß mit den übrigen Berschworenen an, daß einige Franzosen, an ihrer Spige ber Gesandschaftssekretar Villetard, mit Hulfe ber Slavonier, in den nächsten Tagen eine gewaltsame Re-volution zu bewürken und den Freiheitsbaum aufzu-pflanzen beschlossen; nur eine freiwillige Veränderung ber gesammten Regierungsform moge bie bei einem Volksaufstande den Patrizien vor allen unvermeidlich brohenden Gefahren entfernen. Willetard aber verlangte augenblickliche Freilassung aller Verhafteten, Entsernung der Slavonier, Erklärung der Demokratie, Bildung einer vorläufigen Munizipalität und Zulassung von 4000 Franzosen in die Stadt, nebst mehreren ans bern gleich emporenden Forderungen und wiewohl drei Abgeordnete des Senats zu Mailand sich befanden, um mit Buonaparte einen Vergleich abzuschließen und wiewohl Buonaparte selbst eine achttägige Verlängerung des Wassenstillstandes bewilligt, wurden bennoch von der Mehrzahl der Savi nebst dem Doge, Pietro Do. 9 Mai na und Francesco Battaja, die fich schon früher als

2797 eifrige Unhänger ber Franzosen gezeigt, zu Bevollmåchtigten ernannt, um mit Villetard über die von ihm vorgelegten Bedingungen zu unterhandeln und auf ihren und der Flotte befohlen. Auf eine von Mailand einge-11 Mai laufene, unverbürgte Nachricht aber, daß Buonaparte durchaus auf ber schleunigen Abanderung ber Regierungsform in eine Volksherrschaft bestehe, mard der Senat außerordentlich auf den folgenden Tag zusam-22 Mai menberufen. Nur 437 Mitglieder erschienen, wiewohl die Verfassung die Unwesenheit von wenigstens 600 derselben verlangte, um über wichtige Ungelegenbeiten zu verfügen. Dichts bestoweniger trug ber Doge, mit gestissentlicher Uebergehung der wichtigsten Um-stände, welche den Beschluß hätten bestimmen können, auf die Veränderung der Regierungsform an und da zufällig bie eben eingeschifften Glavonier einige Salven zum Abschiebe gegeben, welche bie furchtsame Menge für ein Zeichen ber ausbrechenben Emporung hielt und ba die Verschworenen, burch immer neue brobende Machrichten, die Geängstigten noch mehr betäubt, ward beinah ohne alle weitere Berathschlagung, die Einführung einer Reprasentativ . Werfassung mit 412 Stim. men gegen 25 beschlossen.

Sin zahlloses Wolk hatte sich auf dem MarkusPlate versammelt, der Entscheidung des Senates harrend. Als es ersuhr, daß es einigen Verräthern
gelungen, die Republik den Feinden zu überliesern, gerieth es in Wuth und verwüstete die Wohnungen derer,
die es sür die Urheber der heillosen Umwälzung hielt;
nicht ohne Blutvergießen ward die Ruhe wieder hergestellt und noch an demselben Tage eine vorläusige Konsulta angeordnet, an deren Spise der Doge stand. Inbessen kehrten endlich die an Buonaparte gesandten Abs
geordneten von Mailand mit einem Friedensvertrage
zurück, vermöge welches die Franzosen vorläusig das

Gebiet der Republik auf dem festen lande behielten, 1797 jedoch einen Theil besselben zurückzugeben versprachen, sobald bas Schicksal von Italien endlich entschieden sein wurde. Außerdem verlangte Buonaparte bie Befegung der Forts von Venedig, freie Verfügung über einen Theil der Flotte und des Zeughauses und eine Brandschaftung von 80 Millionen venezianischer Liren, so wie die Befreiung aller wegen politischer Meinungen vers hafteter Personen. Auch noch einige geheime Artikel wurden den Abgeordneten mitgegeben, die sie dem Doge und zwei Senatoren zustellen sollten, aber bei ihrer Rück-kunft nach Venedig war schon die Konsulta mit der bochften Gewalt bekleidet und zum zweiten Mahle wurden daher Bevollmächtigte an Buonaparte gesandt, ihm die Einsetzung der vorläufigen Regierung anzuzeigen und neue Verhaltungsbefehle zu erwarten. Allein hierauf erfolgte keine bestimmte Untwort und ber Frieden wurde als nicht geschlossen angesehen, die Franzosen aber behandelten jest das venezianische Gebiet vollkommen als ein erobertes Land. Dagegen suchte die neue Regierung, die sich alsbald Munizipalität nannte, durch Machahmung des revoluzionaren Possenspiels sich auf jede Weise Buonaparte angenehm zu machen; der Freiheitsbaum ward mit großen Feierlichkeiten aufgerichtet, die bisherigen Wappen der Republik und das
goldene Buch wurden verbrandt, die Staatsgefängnisse
dem Erdboden gleich gemacht, ja ihr Eifer für die neue Ordnung der Dinge ging selbst so weit, daß jeder mit
dem Tode bedroht ward, der noch ferner den heiligen Markus anrufen wurde.

So war ohne Schwerdtschlag die alteste Republik von Europa vernichtet. Sie war veraltet, durch langen, 79jährigen Frieden gelähmt. Ruhig hielten 6000 Franzosen am 16. Mai ihren Einzug in Venedig und 16 Mai bald ersuhr das Volk die Wirkungen der neuen Freis heit; die gesammte Kriegsstotte wurde für die französse1797 sche Republik in Besit genommen und nach Toulon geführt, das Zeughaus wurde geleert, die Leihhäuser ge-plundert, das noch in den Kirchen vorhandene Silber geraubt, babei unerschwingliche Lieferungen und Brandschaßungen gefordert. Wergeblich hatten die, welche bie Plane der Franzosen begünstigt, von ihnen verschont zu werden gehofft; auch sie wurden geplundert gleich ben übrigen. Die griechisch venezianischen Infeln wurden ebenfalls einige Wochen spater ohne Biberftand von den Franzosen in Besig genommen. - Das Schicksal von Benedig konnte allen schwächern Staaten, die burch das trugliche Mittel der Neutralität sich zu erhalten hofften, eine große lehre geben. Deutlich genug hatte man gesehen, wie Buonaparte mit dem heiligsten Rechte seinen Spott getrieben, wie er, der kurz vorher, als er in Noth war, die sür die Errets tung eines einzigen Menschen verbiente Bürgerfrone allem traurigen Rriegeruhme vorzuziehen betheuert, jest mit kaltem Blute einen Staat vernichtet, beffen einzige Schuld barin bestand, daß er nicht gleich ans fangs seinen Unmaßungen mit ben Waffen in der Hand begegnet. Doch die große Lehre blieb unbeachtet, wie so manche nachher; so granzenlos war die Verblendung und die Zuversicht ber übrigen Staaten, daß sie rubig abwarteten, bis auch fie bas Unbeil traf.

Sobald Buonaparte seine gerechte Rache, so nannte sie das Direktorium, an den venezianischen Eysun. rannen, gesättigt, nahm Deskerreich das venezianische Istrien und Dalmatien mit den anliegenden Inseln in Besiß, zum deutlichen Beweise, daß auch es die Konvenienz als obersten Grundsaß der Politik anerkenne; eine desto besorglichere Erscheinung, je mehr Deskerreich seit Menschengedenken durch strenge Rechtslichkeit sich vor andern Staaten ausgezeichnet. Daß Benedig und der größte Theil des Gebiets desselben auf dem sessen lande an Deskerreich kommen werde, ward

Cossic

immer mehr durch Gerüchte verbreitet, die durch das 1797 Betragen der Franzosen gegen die Benezianer selbst, noch größere Wahrscheinlichkeit erhielten, denn wiewohl diese zu wiederholten Mahlen laut den Wunsch nach einer festen Verfassung, Die ihre Selbstständigkeit sichere, geäußert, verschob dennoch Buonaparte fortwährend die Erfüllung Dieses Wunsches, bis der endliche Frieden mit Desterreich auch das Schicksal von Italien schließ. lich bestimmt haben wurde. Zwar wurden die Staaten ber Republik in vorläufige Departements abgetheilt, allein die Berwaltung berfelben, an deren Spige französische Generale standen, blieb ausschließlich zum Vortheile des Heers. Beinah ein Jahr lang ernährte die Terra firma allein, die gefammte frangofische Urmee und Buonaparte, indem er keiner Zuschüsse aus Frankreich bedurfte, sondern selbst seine Truppen erhielt und für alle ihre Bedürfnisse sorgte, gewann nothwendig auf Dieselben einen Ginfluß, wie ihn bisher selten ein Feldherr gehabt. So hart und allgemein war bagegen ber Druck, unter dem das venezianische Volk durch die Franzosen gehalten wurde, daß es schon bald laut den Wunsch äußerte, Desterreich anzugehören, wenn es seine vorige Regierung nicht wieder erhalten könne.

Seinem Plane, Italien zu revoluzioniren und zu plündern, getreu, wandte sich jest Buonaparte zunächst gegen Genua, das sich bisher mit großer Klugheit aus manchen schwierigen Verhältnissen glücklich gerettet und obgleich ein Theil seines Gebiets schon eine geraume Zeit hindurch von den Franzosen besetzt war, dennoch seine Verfassung und seine Selbstständigkeit ziemlich zu behaupten gewußt hatte. Schon seit längerer Zeit hateten geheime revoluzionäre Abgeordnete, vorzüglich aber die französischen Gesandten selbst, das Volk zu Genua bearbeitet, wo der wohlhabende Mittelstand allerdings mit den Vorrechten des Abels wenig zusrieden war,

naths aus.

1797 und die Republik in vollkommene Abhängigkeit von Frankreich zu segen gesucht. Die Klugheit und Festigkeit des kleinen Raths, ber beinah ausschließlich die Regierung führte, hatte jedoch noch immer einen Ausbruch zu verhindern gewußt. Raum aber hatte das Schicksal von Venedig gezeigt, daß man in einem ahnlichen Falle auf Buonaparte's Unterstüßung mit Sicherheit zahlen konne, als die revoluzionare Parthei, an deren Spige der franzosische Gesandte Fanpoult nebst mehreren beguterten burgerlichen Familien, unter ihnen vor allen der Apotheker Morando, stand, den Ausbruch zu beschleunigen beschloß. Der 25. Mai derselbe Tag, an dem man ein französisches Geschwader von Livorno in dem Hafen von Genua erwartete, war zur Ausführung bestimmt. Selbst im Senate hatte um diese Zeit die französische Parthei schon mehrere Unhänger, hauptsächlich das Geschlecht der Serras, gewonnen. Durch einen Zufall brach jedoch 17 Mai der Aufruhr schon am 17. Mai, und da er dies Mahl mit leichter Muhe burch die Wachen gestillt war, noch 22 Mai ein Mahl mit erneuerter Heftigkeit am 22. desselben Mo-

gnügten auf einem öffentlichen Plaße versammelt, Freiheitslieder gesungen und bald thätliche Beleidigungen
gegen die Patrizier sich erlaubt. Unter tobendem Geschrei zog der Hausen durch die Straßen, trennte sich
jedoch am Abend, nachdem er von dem französischen
Gesandten die Freilassung zweier von dem Senate kurz
zuvor verhafteter Unruhstister verlangt und Fappoult bereitwillig seine Vermittlung versprochen. Durch den
Erfolg dieses ersten Versuchs noch kühner gemacht, versammelten sich die Aufrührer in großer Menge am näch22.Mai sten Morgen, erklärten die Suveränetät des Volks und

ernannten fünf Abgeordnete, an ihrer Spike Morando,

um diesen Beschluß bem Senate mitzutheilen und von

S-Interdi

ihm die Veränderung der Regierungsform zu verlangen. 1797 Zugleich bemächtigte sich ein Theil der Aufrührer des alten Mole und verschiedener Batterien, ohne daß die Truppen sich widersetzen, während noch andere die Ga-leerensklaven befreieten. Der Senat hatte sich im Pallaste des Doge versammelt, borthin begab sich auch Fappoult, ber jede Theilnahme an biesen Bewegungen jum Schein forgfältig zu vermeiben suchte und indem er seine Vermittlung anbot, in die Regierung drang, den Wünschen des Volkes zu willfahren. Der Senat, um Beit zu gewinnen, versprach burch einen Beschluß, Erleichterung der Abgaben und erwähnte zugleich, wiewohl in unbestimmten Ausbrücken, einer vorzunehmenden Beränderung in der Regierung, während Fappoult, um die, gegen seinen Willen, zu fruhzeitig begonnene Umwälzung besto sicherer zu vollenden, unter bem Bormande, die Ruhe und Ordnung wieder herzustellen, burch Gilboten Buonaparte um bie Absendung von Truppen ersuchte. Der Beschluß bes Senats beruhigte die Emporer nicht; sie verlangten, jener solle sogleich seine Gewalt in die Hande einer schon von ihnen vorläufig ernannten Munizipalität nieberlegen und Fappoult, der zum Schein zur Ruhe ermahnt, kehrte mit der trostlosen Botschaft nach dem Pallaste des Doge zurud. Allein schon hatte ein Theil des Wolks, vorzüglich die Köhler, gegen die Emporer die Waffen ergriffen und ber Senat, hiervon benachrichtigt, Bevollmächtigte aus ben Patriziern und Burgern ernannt, um an einer Verbesserung der Verfassung zu arbeiten. Bald begann in der Stadt selbst ein hißiges Gefecht; die Emporer wurden nach einem blutigen Kampfe von der Gegenparthei überwältigt, ein großer Theil, unter diesen auch mehrere Franzosen, getödtet, die übrigen zerstreut und ihre Wohnungen geplündert und zerstört. Jedoch gelang es dem Senate durch seine Festigkeit und Strenge, den Ausschweifungen schnell ein Ende zu machen, die Aufrührer wurden verhaftet und die Rube

-to-oc-

Wolks gegen Fappoult gekehrt, den man allgemein und nicht mit Unrecht, als den Urheber der vorgefallenen Unordnungen beschuldigte und der Senat benußte seine Angst, um ihn durch dringende Bitten, die Drohungen gen gleich galten, zu vermögen, an Buonaparte zu berichten, die Gegenvevolution sei schon bewürkt und es brauche keiner Truppen mehr.

Allein schon am folgenden Tage, sobald ber erfte Schrecken ber brohenden Gefahr vorüber mar, sprach Fappoult von neuem aus einem hoben Tone, indem er Die Freilassung Cuneo's, eines der Baupter der Emporer, so wie auch aller gefangenen Franzosen und Zisalpinier und eine ausdrückliche Erklarung verlangte, baß biese an bem Aufstande durchaus keinen Theil genommen. Ersteres, verweigerte der Senat standhaft; die gefangenen Franzosen und Zisalpinier wurden zwar entlassen, bagegen aber bie verlangte Erklarung babin beschränkt, daß die französische Republik und ihr Gesandter keinen Theil an der Emporung gehabt; zugleich aber wurden zwei Abgeordnete des Senats, Riverola und Uzzeretto, nach Paris gefandt, um fich bei bem Direftorium über Fanpoult zu beklagen. Dort ward ihnen jedoch unter mancherlei Vorwanden Gehor versagt, bis der Abschluß der Uebereinfunft von Montebello ihrer Gendung ein Ende machte. Vergeblich hatte der Senat, sobald der Aufstand gedampft worden, Abgeordnete an Buonaparte gefandt, um ihn von bem was vorgefallen in Renntniß zu fegen und fich felbst zu rechtfertigen, allein auch die Emporer und Fanpoult hatten sich an ihn gewandt und ihre Vorstellungen erhielten um so leichter die Oberhand, da er die Revoluzionirung von Genua unabanderlich bei sich beschlossen. Schon 25 Mai nach wenigen Tagen langten Die französischen Kriegs. schiffe, beren Unkunft, bem ursprünglichen Plane gemäß, bas Zeichen zum Ausbruche ber Emporung hatte geben

------

sollen, auf der Rhede von Genua an und wiewohl sich 1797 Fappoult bewegen ließ, sie sogleich nach Toulon abzufertigen, so erschien dagegen am folgenden Tage ein 26 Mai Adjudant Buonaparte's mit einem drohenden Schreiben beffelben, worin augenblickliche Freilassung ber gefangenen Aufrührer, Schadenersaß für alle diejenigen, des ren Häuser geplündert worden, Entwaffnung bes Wolfs und strenge Bestrafung berer, welche bie Menge gegen die Franzosen aufgehett, vorzüglich aber ber Staatsinquisitoren, verlangt marb. Fappoult begleitete biefe Forderungen mit einer nicht weniger gebietenden Dentschrift, erinnerte ben Senat an sein Versprechen, Die Verfassung aufs schleunigste ben Winschen bes Wolks gemäß zu verandern und verlangte im Beigerungsfalle fogleich Paffe zur Abreife, fügte aber zugleich bingu, daß zwei französische Abtheilungen schon ben Befehl erhalten, sich ber Bocchetta ju nabern. Der Senat, wiewohl er aufangs bie Werhaftung ber Staatsinquifi. toren, Grimaldi, Cattaneo und Spinola, ftanbhaft verweigert, burch bie Wermehrung ber revoluzionaren Parthei in ber Stadt felbst, Die jeden Augenblick neue Ausschweifungen befürchten ließ, noch mehr in Schreden gesett, bewilligte endlich unbedingt alles, was Buonaparte und Fappoult gefordert und troß des heftigen Widerspruches eines Theils ber Genatoren, bieben Erfolg der Unterhandlungen der nach Paris gesandten Abgeordneten erwarten zu muffen glaubten, ward ein Beschluß des Raths bekannt gemacht, vermoge weldes alle verhafteten Emporer in Freiheit gefest und in 31 Mai Einverständniß mit Buonaparte folche Veranderungen in ber Verfassung vorgenommen werden follten, die dem politischen Systeme von Italien gemäß maren.

So siel auch die zweite alte Republik Italien's, tie Mebenbuhlerin Venedig's, einen Monath später als jene, gleich wie sie, nicht durch außere Gewalt, sondern durch französische Ränke und arglistig verbreitete revoluzio.

biaso, Serra und Carbonara, wurden dem erlassenen Beschlusse gemäß, mit unbeschränkter Wollmacht an Buonaparte gesandt, um mit ihm über eine neue Verfassung zu unterhandeln; Fanpoult begleitete sie. Nur die Ausrechthaltung der katholischen Religion und Gemährleistung sür die Sicherheit des Lebens und des währleistung sür die Sicherheit des Lebens und des Eigenthums der Einwohner ward ihnen als unerläsliche Grundlage der Unterhandlungen anempsohlen, auch sollten sie bei dem französischen Feldherrn eisrig darauf des stehen, daß das Gebiet des Staats ungeschmälert bleibe.

6. Jun. Go mard zu Montebello, bem Hauptquartier Buonaparte's, eine Uebereinkunft geschlossen, vermöge welcher eine bemofratische Verfassung nach bem Vorbilbe ber frangofischen, in Benua eingeführt werben follte. Ginftweilen ward eine vorläufige Gesetzebungskommission, Die mit der Ausarbeitung der Verfassung beauftragt wurde und eine vorläufige Regierung errichtet; auch mußte die Republik versprechen, die mahrend der Bolks. unruhen beraubten Franzosen zu entschädigen, wogegen die französische Republik allen Genuesern, die sich gegen sie vergangen, vollkommene Straflosigkeit zusicherte. Endlich ward ber ligurischen Republik, welchen Namen von jest an Genua führte, eine Brandschaßung von vier Millionen Franken auferlegt, benn anders laßt sich bas Darleben nicht nennen, bas bie Franzosen von Genua sich ausbedungen und welches die vormahligen Ablichen, die ohnedies, indem sie ihrer Vorrechte entsagt, schon einen wesentlichen Verluft erlitten, bezah-Selbst Buonaparte fonnte feinen Borlen follten. wand zur Erhebung biefer Brandschaßung finden, ba es nur zu klar mar, bag er unberufen und gegen ben laut erklarten Willen einer übergroßen Mehrzahl, sich in die innern Ungelegenheiten der Republik gemischt und berfelben eine neue Verfassung aufgedrungen hatte. Die Verfassung selbst aber, welche die ligurische Republik erhielt, mar nichts anders als eine beinah buchftabliche

Nachahmung der Direktorialverfassung in Frankreich, 1797 benn Buonaparte zeigte schon fruh bei jeder Gelegen. heit jenen beschränkten Despotensinn, der nur überall Einheit und Gleichformigkeit verlangt und welches Muster mochte auch sicherer befolgt werden, als, wie er sich bei einer andern Gelegenheit außerte, das Resultat der Einsichten der gebildetesten Nation der Welt? Noch ehe jedoch diese neue Verfassung dem Volke zur Bestätigung vorgelegt werden konnte, brach ein heftiger 4. Aufruhr unter den Gebirgsbewohnern aus, ber selbst Sept. Genua in große Gefahr brachte und nur mit Muhe von den zu Hulfe herbeigeeilten frangosischen Truppen gebampft ward. Erst nach einigen Monathen ward die 2. Dez. weue Verfassung vollendet, allein auch so war die Ruhe noch nicht hergestellt und der Haß der sich wechselseitig verfolgen Partheien, wuchs mit jedem Tage. Buonaparte selbst glaubte nachmahls zur Mäßigung und Beduld ermahnen zu muffen.

Die Revoluzionirung der kaiserlichen lehen war die nachste Folge der Umwalzung, welche Genua erlitten. Auf Anstiften der Franzosen griffen die Anhänger der neuen Grundfaße zu ben Baffen, verjagten den Abel, erklarten die Freiheit und die Gleichheit und verlangten, der ligurischen Republik einverleibt zu werden und Buonaparte gestand ihnen bereitwillig die Gewährung ihrer Bitte zu. — Die kleine Republik Lucca, Die, glucklich genug, bis dahin mit ihm in keine Beruhrung gekommen war, kaufte sich jest noch mit einer mäßigen Summe los. Freundlich hatte Buonaparte ihre Abgeordneten empfangen und ihren Senat der Freundschaft und des Schußes der französischen Republik versichert. Allein bald darauf mußte sie sich von neuem zur Zahlung von einer Million verstehen, ba fie bas Direktorium mit einem Angriffe bedrobte, bis endlich der Vorwand gefunden war, sie gleichfalls in eine Wolksherrschaft zu verwandeln und die bisherige

Saalfeld's Gesch. Map. Buonaparte's ister Th.

1797 Verfassung zu stürzen, ein loos, bem felbst bas un-Im Februar Febr. bedeutende San Marino nicht entging. hatte Buonaparte seinen Freund Monge als Abgeord. neten an diesen fleinen Freistaat gefandt, ihm seine Freundschaft und ben Schut ber französischen Republik verheißen und eine Wergrößerung seines Gebiets angeboten, welches Unerbieten jedoch abgelehnt worden war. Allein schon wenige Monathe darauf, übte auch hier bas Wolf sein Suveraneratsrecht, inbem es bie Berfassung, bie bisher schon vollkommen bemokratisch gewesen, für aufgehoben erklarte, weil einige Familien abliche Beinahmen führten und bagegen biefelbe unbedingt nach dem Mufter der französischen einrichtete. ähnliche Weise ward auch schon jest die Schweiß geneckt, benn weber Buonaparte noch bas Direktorium kannten den Unterschied zwischen Freund und Feind, sobalb es auf Befriedigung ber unersättlichen Berrschsucht und Sabgier ankam- In ben eidgenossischen Memtern, jenseits ber Ulpen, entstanden Unruben; bas Wolf, obgleich bisher unter der mildesten Regierung, verlangte, durch bie Berkundiger ber neuen Schre bethort, Freiheit und Bleichheit und eine darauf gegrundete Verfaffung. Bu Lugano, Locarno, Bellinzona und Mendrifio außerte fich bie Gabrung am befrieften und um bie Emporung jum Musbruch zu bringen, verlangte Buonaparte von ber Schweiß, Das Recht ber Schiffahrt auf bem Luganer Gee, benn da biefes Richt, wie er behauptete, ben Mailandern zustebe, so muffe es auch den Franzo= sen, als ben Eroberern von Mailand, eingeraumt werben; bitterlich beklagte er sich zugleich über bie verweigerte Aufnahme französischer Fahrzeuge, als über eine offene Reindseligkeit und brobte laut mit Ge-Vergeblich bewies die Schweiß, daß bie Mailander feine Unspruche an Diesen Gee hatten, Buonaparte, statt aller Begengrunde, erflarte: "er sehe wohl, daß ber Einfluß ber Reinde Frankreich's auf Die Schweiß überwiegend sei, schon batten mehrere Rantons offen

ihren Haß gegen die Grundsäße der Nevolution an den 1797 Tag gelegt und die Feinde derselben beschüft. Noch manche andere Beschwerden habe die französische Republik gegen die Schweiß, vornemlich gegen ben Kanton Bern, falls sie aber ihr Betragen nicht andere, bann werde er mit den Waffen in der Hand sich Genugthuung zu verschaffen wissen." Vergeblich beeilte sich Bern, Abgeordnete zu senden, um den Zorn des gesürch-teten Kriegers zu besänftigen; nur einen augen-blicklichen Aufschub mochte die Schweiß erlangen, auch fie entging bald ber Revolutionsmuth nicht.

Schon seiher war bas Schicksal der zisalpinischen 27 Dez. Republik bestimmt. Als Buonaparte im November 1796 die Oesterreicher besiegt, war er sogleich ernstlich darauf bedacht gewesen, neue Republiken in Italien zu gründen, wozu sowohl die von dem Pabste abgetretenen Legationen, als auch die von Desterreich eroberten Provingen dienen fonnten. Zwei Republiken zu grunden, war anfangs seine Absicht gewesen, eine zispadanische und eine lombardische, oder transpadanische; erstere hatte schon vor dem Abschlusse des vorläufigen Friedens von Leoben ihren Bestand erhalten, Die Gelbst. ståndigfeit ber letteren bagegen war noch ungewiß. Die erste Grundlage der zispadanischen Republik bestand aus den pabstlichen Legationen von Bologna, Ferrara und Romagna, wozu bald auch Modena gekommen war, nachdem Buonaparte den Wassenstillstand mit dem Herzoge von Modena für aufgehoben erklart. Der noch zu Ende des Jahres 1796 zu Reggio und Modena 27 Dez. gehaltene Föderativkonvent, hatte schon nach wenigen 1798 Bochen, ben Entwurf einer Verfaffung für bie neu zu errichtende Republik zu Stande gebracht, der, nachdem Buonaparte ihn durchgesehen und in einigen Punkten 28Fcbr. verändert, für vollendet erklärt ward. Die Bevölkerung 1 Marz des neuen Staats betrug etwa eine Million Einwohner, welche aufangs unter gehn Departements vertheilt wur-

1797 ben. Auch hier ein großer Rath, ein Rath ber Alten und ein Direktorium. Schon war die zispadanische 27 Mai Republik laut verkundigt und die neue Verfassung sollte bem Wolfe zur Bestätigung vorgelegt werben, als Buonaparte seinen Zug nach Eprof antrat und die weitere Ginrichtung bes jungen Freistaats blieb eine Zeielang ruhen. Noch ungleich schwankender war die tage der lombardischen Republik, indem, so lange Defterreich feine Unsprüche an Mailand noch nicht aufgegeben. Buonaparte feine entscheidende Magregeln vorzunehmen magte. Erft, nachbem burch bie Friedenspraliminarien von Leoben, Desterreich Mailand formlich abgetreten, beschäftigte sich Buonaparte, mabrent feines Aufenthalts zu Montebello, wo er nach seiner Ruck-kunft aus Steiermark den größten Theil des Sommers zubrachte, eifrig mit ben Ungelegenheiten ber lombarbei, ber indessen bas Direktorium den Damen ber transalpinischen Republik gegeben und verschiedene Plane wurden jest über beide Republiken entworfen. ohne den Besit von Mantua die neuen Staaten, vorzäglich wegen der Stimmung ber Einwohner in ber lombardischen Republik, wo Desterreich noch immer einen starken Unhang hatte, nur eine schwankende Eris stenz haben wurden, erkannte Buonaparte balb und vermochte deshalb bas Direftorium, bei bem endlichen Frieden auf dem Besite jener Festung unerschütter. lich zu bestehen; bann follte Mobena zur lombardischen, ober transalpinischen, Romagna dagegen zur zispadanischen Republik geschlagen werden. Endlich gab er jedoch ben Plan, zwei Republifen in Italien zu schaffen, gang auf, aus Beforgniß, ste mochten einzeln zu wenig Festigfeit haben und bei immer noch zu befürchtenden innern Unruhen leicht bie Beute eines machtigen Rach-Mai bars werden. Schon im Mai hatte er der lombardischen Republik ben viel umfassenden Mamen ber gis-Jun. alpinischen ertheilt und im folgenden Monathe ward befannt gemacht, bag, außer Mobena, Reggio und

Carrara, wie schon vorher bestimmt worden, auch Bo- 1797 logna, Ferrara und Romagna mit ber derfelben vereinigt werden sollten; die genannten Provinzen aber mußten zum Schein aus eigenem Untriebe um Die Bereinigung nachsuchen, so daß seit dieser Zeit von einer zispadanischen Republik nicht weiter die Rede mar. Buonaparte selbst außerte um diese Zeit zu Como gegen die National- 20Jun. garde des neu errichteten Departements lario : "vier Millionen Menschen wurde die zisalpinische Republik enthalten und daher stark genug sein, sich zu behaupten und einen Rang unter den europäischen Mächten einzunehmen, wenn sie nur ihre Freiheit mit Weisheit und Mäßigung zu gebrauchen und sich vor Partheien und Zwietracht im Innern zu buten wiffe. Bald werde bie neue Verfassung bekannt gemacht werden und sobald dieselbe eingeführt worden, wurden die Franzosen die ersten sein, die, mit Ausnahme der Truppen, die ihnen zu ihrer Vertheidigung vielleicht noch nothig sein möchten, bas land verließen, damit sie als freies und selbstständiges Wolf fich felbst regieren fonnten."

Wenige Tage darauf ward endlich die Freiheit und 29Iun. Unabhängigkeit der zisalpinischen Republik, "die schon in dieser Eigenschaft von Desterreich anerkarnt sei und es bald von ganz Europa sein werde", sormlich von Buonaparte erklärt, so wie auch "daß Frankreich dem jungen Staate, um ihn auch in der Folge ge-gen alle möglichen Unruhen zu schüßen, seine eigene Berfassung gebe, das Resultat der Kenntnisse des Damit aber ber gebildetesten Bolfes ber Welt. Uebergang von einer militarischen zu einer verfassungs. maßigen Regierung ohne Unruhen und Ausschweifungen vor sich gehe, habe bas Direktorium für Pflicht gehalten, nur für dies Mahl die Mitglieder der Regie-rung und des gesetzgebenden Körpers, selbst zu ernen-nen." Demgemäß ernannte Buonaparte die sünf Di-tektoren der neuen Republik; die Ernennung der 240

Mitglieder der gesetzgebenden Rathe blied jedoch noch ausgesetzt und an ihrer Statt wurden vorläusig vier Ausschüsse zu nochmahliger Durchsicht der Verfassung, für die Rechtspflege, die Steuern und das Kriegewesen niedergeset. Bei ihrer ersten Bildung bestand damahls die Republik aus Maisand, Modena, Reggio, Carrara, Vergamo, Ferrara, Vologna und Romagna, sämmtlich in eilf Departements getheilt, wozu jedoch bald auch noch Vrescia und Mantua kamen. So entstand die zisalpinische Republik. Eine beträchtliche französische Macht blieb fortdauernd in ihr zurück, nicht sowohl um sie gegen äußere Feinde, als vielmehr gegen innere Unruhen zu schüsen; eine gewaltige Lask für das erschöpfte Land.

Immer brobenber außerten fich inbessen in Italien Die Burfungen jener unverholen erflarten Absicht Buo. naparte's, so viel als möglich alles um sich her zu revoluzioniren und trefflich unterftüßten aller Orten die Ranke seiner zahlreich verbreiteter helfershelfer diesen verberblichen Plan. In vielen Gegenden entstanden aufrubrerische Bewegungen, indem die Freiheitsschwarmer versuchten, wie weit sie ungestraft geben durften; tonnten sie doch im schlimmsten Falle auf den Schuß Buonaparte's rechnen. Ihm aber lag baran, alle Regierungen Italien's so sehr zu schwächen, daß sie nur so lange ein schwankendes Dasein behaupteten, bis es ihm gefiele, sie ganglich zu fturgen. Go murde burch bie Geschäftigkeit geheimer französischer Abgeordneten von Uncona und ben in bem Frieden von Tolentino abgetretenen Provinzen aus, ber Geist bes Aufruhrs auch in dem übrigen pabstlichen Gebiete verbreitet. Mehrere Orte, wie Uncona, welches bis zum Frieden auf dem festen Lande im Besige ber Franzosen bleiben follte, Urbino, Macerata und andere, versuchten, sich für un. abhängig zu erflaren. Es warb aber um besto schwie. riger, die Aufrührer zur Rube zu bringen, ba bie Fran-

The second second

zosen sie gewöhnlich mit gewaffneter Hand unterstüßten 1797 und der republikanisirte Theil von Italien ihnen auf jeden Fall einen sichern Zufluchtsort bot; die Schwäche, zu der die Regierung gegen diese Rotte gezwungen war, vermehrte noch ihre Frechheit.

Eine noch ungleich bebenflichere Bewegung entstand Junius in Piemont, wo ichon feit bem Baffenstillstanbe von Cherasto eine ftarte Parthei unablaffig baran gearbeitet, das gesammte land mit Frankreich zu vereinigen und bie Allein Buonaparte bestehende Regierung zu fturgen. wagte es noch nicht, sich ber Aufrührer öffentlich anzunehmen; selbst Hulfe versprach er gegen sie, wenn es nothig fein murbe. Der Konig von Sarbinien aber vermehrte bie Gahrung burch seine Schuld, indem er mehrere drückende Werhaltniffe bes lehnswesens aufhob 29 Jul. und eine allgemeine Straflosigkeit bewilligte; beides Maße 24 Aug. regeln, die wohl in ruhigen Zeiten Beifall verdient batten, jest aber nur baju bienten, bie Schwache einer Regierung recht anschaulich zu machen, Die fich bergleichen Begunftigungen abtroßen ließ. — Auf abnliche Beife follte Malta, bas feit ber Besignahme ber gries chisch venezianischen Inseln schon lange die besondere Aufmerksamkeit ber Franzosen erregt, durch Revoluzionirung unter ihre Bothmäßigkeit gebracht mer-Der Plan mar entworfen, ben Großmeister und die Kommandore bes Ordens zu ermorden oder von der Infel zu entfernen und eine bemofratische Regierungs. form unter frangofischem Schuce auf berfelben einzufich. ren; allein Die Unvorsichtigkeit ber Theilhaber verrieth bie Verschwörung zu fruhzeitig und ber Plan ward vereitelt, ohne bag man jedoch bie Sochverrather ernstlich zu bestrafen magte.

Italien allein genügte jedoch dem rastlos aufstrebenden Sinne Buonaparte's nicht; schon jest that er Schritte, die deutlich genug zu erkennen gaben, daß

1797 er ähnliche, weitaussehende Plane auch gegen Griechen-Auch hier suchte er sich Unhänger zu verland hege. schaffen, um bei gunftiger Gelegenheit, bei ber bekannten unruhigen Freiheitsliebe ber Griechen, bieses land gleichfalls zu revoluzioniren. Daber fnupfte er zuerft mit dem Pascha von Stutari geheime Unterhandlungen an und suchte ihn durch Geschenke und Höflichkeitsbezeugungen zu gewinnen, begann einen Briefwechsel mit bem Dberhaupte der Mainotten, bas er seines besonde. ren Schußes versicherte, obgleich die Pforte diesen Un-16Aug. führer als einen Rebellen betrachtete und versprach in den bisher venezianischen, jest französisch griechischen Infeln, zwar den Unterthanen ber Pforte überhaupt, vorzüglich jedoch den Griechen und Albanesern die freund-51 Ott. schaftlichste Aufnahme. Bald außerte Monge, ber Freund Buonaparte's, sogar in einer öffentlichen Mudienz des Direktoriums die Hoffnung, "daß die Freiheitfelbst bis nach Griechenland und nach Egypten dringen werde"; wenigstens eine nicht ganz unwahrscheinliche Spur, daß man schon bamable mit einer Unterneh. mung gegen Egypten umgegangen. Bergeblich beflagte sich die Pforte über die geheimen Unterhandlungen, welche die Franzosen von den venezianischen Inseln aus in mehreren turtischen Provinzen betrieben, selbst Briefe Buonaparte's waren in ihre Gewalt gerathen. Der französische Gefandre zu Konstantinopel hielt für das beste, jede solche Beschuldigung, troß aller Beweise des Gegentheils, burchaus abzuleugnen und auf abnliche Beise erflarte Tallegrand bie Meußerung Monge's nur für die besondere Meinung eines einzelnen Belehrten, für welche die Regierung feinesweges verant-

> Eine polnische Legion war von Buonaparte errichtet, ein wichtiger Fingerzeig, hatte man ihn verstehen wollen. Polen war damahls schon aus der Reihe der Staaten Europa's verschwunden; die in Italien neu

wortlich sein konne.

to comple

errichtete polnische Legion, zuerst größtentheils bestehend 1797 aus Ueberläufern aus dem österreichischen Heere, gab Sammelplag allen migvergnügten Polen, ben entschlossensten Feinden der drei theilenden Machte; an ihrer Spike stand gleich anfangs der bekannte Dom-browski. Diese Maßregel, in Verbindung mit den Absichten auf Griechenland, mußte allerdings den drei Diachten sehr auffallend erscheinen; strenge Versügun: gen wurden gegen die Polen ergriffen, die sich ju diefer Legion begeben wurden; nichts besto weniger erhielten fie bald großen Zulauf. Die Bethorten mahnten in Italien ihres Vaterlandes Freiheit zu erkampfen! Auch in der Schweiz waren schon jest auf eine geschickte Weise revoluzionare Ideen in Umlauf gebracht. ward ein gabrender Bulfan bereitet, um bei ber erften Veranlassung mit einem furchtbaren Ausbruche Staaten und Volker zu überschütten! Und bennoch, troß Dieser Zurustungen des schrecklichen Mannes, die gleiche mäßig gegen alle gerichtet, die gesammte, bisher bestandene Ordnung der Dinge zu vernichten drohten, blieben die Fürsten und Staaten Europa's ruhig und jeder schien entschlossen abzuwarten, bis auch gegen ihn Buonaparte seine blutigen Waffen richte.

In Frankreich selbst stieg indessen mit jedem Tage die schon früher begonnene Gahrung und immer wahr= scheinlicher drohte ein neuer gewaltsamer Ausbruch, bemjenigen ahnlich, bem bas Direktorium bie Grundung feiner Berrschaft verdankte. Bleich angefeindet von den wilben Terroristen, ben gemäßigten Republikanern und den Königlichgesinnten behauptete sich die Regierung nur durch fortwährend geübte Willkühr und durch die Furcht eines großen Theils der Mation vor der Wiederkehr des Schreckenssystems. Wiederholte Versuche bas Die rektorium zu stürzen, die terroristische Verschwörung 10 Mai von Baboeuf und Drouet, die royalistische von Düver- 31 Jan. ne de Presle, Berthier, la Villeurnois und Poly jeug.

1797 ten von ber allgemeinen Stimmung, Die eine Veranberung ber Berfassung verlangte; Die zahlreiche Parthei, welche am 13ten Vendemiaire unterlegen, fab gleichfalls die bestehende Regierung nur als eine durch unrechtmäßige Gemalt gegrundete Berrschaft an. Durch zweimahl erneuerte Wahlen waren aus den gesetgebenden Rathen zwei Drittel ber Konventsmitglieber entfernt, welche Buonaparte an jenem Tage mit bem Blute ber Burger von Paris in ihrer angemaßten Burbe befe-Größtentheils gemäßigte, wohldenkende Manner hatten ihre Stelle eingenommen und immer entschiebener marb ber Wiberstand gegen bas Direktorium, 20 Mai porzüglich seitdem Pichegru als Prasident an die Spise des Raths der Fünfhundert getreten mar. Schon wenige Lage barauf ward an die Stelle letourneur's, ben bas Loos getroffen, das Direktorium zu entlassen, Barthelemp, bisher Gesandter in der Schweiß, ein sanfter und allgemein geachteter Mann, auf den Vorschlag des Raths ber Fünfhundert, von dem Rathe der Alten unter dem Borsige von Barbé Marbois mit großer Stimmenmehr-26 Mai heit an seiner Stelle zum Direktor ermählt und baburch in bem Direktorium felbst eine Spaltung bewürft, die sein schwankendes Unsehn vollends vernichten zu muffen schien. Schon fruher hatten sich Rembel und Barras, Die den eiteln und schwachen lareveillere Lepeaur unumschränkt beherrschten, gegen Carnot verbunben, weil dieser sich jum Frieden neigte und endlich die Revolution beendigt miffen wollte; noch heftiger aber ward von ihnen Barthelemy angefeindet, ber wider ihren Willen ine Direktorium eingetreten und beffen allgemein vortheilhafter Ruf ihren Reid erregt. Daher bachte bald das Triumvirat, mit welcher Benennung Barras, Rembel und fareveillere lapeaur gewöhnlich bezeichnet murben, auf Mittel, sich auf eine seiner murbige Urt, von ben laftigen und gefürchteten Wegnern gu befreien. Daß dies nur burch die Gewalt der Waffen geschehen konne, erkannte es leicht, allein die Losung

- conyli

vor allen, dem auch jest noch die Rhein und Moselarmee, die einst unter seinen Besehlen gesiegt, mit unverkennbarer Unhänglichkeit ergeben war, schien der Aussührung eines solchen Plans beinah unübersteigliche Hindernisse in den Weg zu sesen.

Nur ein Heer war vorhanden, welches durch die Gesinnungen seiner Anführer, durch die Art, wie es zusammengesetst mar und burch sein ganges bisheriges Betragen, zu jeder Unterbruckung, gleich viel ob ber Fremden ober des eigenen Waterlandes, feinen Urm gu leihen bereit schien, Die Urmee von Italien, unter Buonaparte's Oberbefehl. Zwar hatte das willführliche Betragen dieses Felbherrn, bem Direktorium bisher die sehr gegrundete Besorgniß eingeflößt, daß er wohl mit dem Plane umgehen moge, es felbst zu fturgen, ober sich wenigstens auch von der scheinbaren Unhängigkeit zu befreien, in der er bisher beinah noch allein von ihm gestanden, zwar hatte es selbst noch vor wenigen Monathen ihm dem Oberbefehl zu nehmen gesucht und mußte bafür feine Rache fürchten; bennoch aber behielt die Furcht vor der unmittelbar und zunächst drohenden Gefahr die Ueberhand über diese Bebenflich. feiten und um so vertrauensvoller gab sich balb bas Direktorium in die hand feines Feldheren, als bas, was vorzüglich in ber letten Zeit geschehen, es eine bereitwillige Aufnahme seiner Worschlage hoffen ließ. Laut und heftig mar das emporende Betragen Buonaparte's in Italien, vorzüglich gegen Wenedig und Genua, sowohl mundlich, in ben gefetgebenden Rathen, als 24 Jun in Schriften von ber Gegenparthei getadelt, bas Direktorium bagegen hatte jenen Magregeln seinen vollen 13 Jul. Beifall gegeben. Borgüglich aber mar es bie hoffnung, bas Unsehn Pichegrii's, bessen Ruf er beneidete, bei biefer Belegenheit zu zernichten, Die Buonaparte bewog, bereitwillig in Die Vorschlage bes Direktoriums zu einer

1797 gewaltsamen Umwälzung einzugehen, ober vielleicht ihm selbst den ersten Plan dazu anzugeben und so zeigte sich auch jest wieder die vorzüglich in Revolutionen nicht ungewöhrliche Erscheinung, daß zwei tödtlich sich hassende Partheien sich für den Augenblick verbinden, um einen dritten, gemeinschaftlichen Feind zu stürzen.

Das Direktorium hatte nicht verfaumt, auf jebe Weise die Schritte und Angriffe seiner Gegner als bas Getriebe der Ronalisten darzustellen, es hatte vorzüg. lich, das durch die letten Wahlen in die beiben Rathe neu eingetretene Drittel als einen Haufen Verschworener verbächtig zu machen, bie Käufer ber Mationalguter, die verfassungsmäßigen Priester, bas landvolk überhaupt, mit der bevorstehenden Ruffehr der alten Ordnung der Dinge und aller ihrer Mangel und Gebrechen zu schrecken gesucht. Die Jakobinerklubs waren in der größten Thatigkeit, der Klub von Clichy dagegen, wo sich die gemäßigte Mehrzahl ber beiben Rathe versammelte, ward auf jede Weise verunglimpft. jedoch diese Berlaumbungen ihren Zweck nur jum Theil erreichten indem der ungleich größere Theil bes Wolfs, vorzüglich zu Paris, ben beiben Rathen ergeben blieb, so wandten sich Barras, Rembel und Lareveillere Lepeaux burch geheime Abgeordnete an die Befehlshaber ber Urmeen und wenn gleich Moreau in ihre Plane einzugehen sich weigerte, so zeigte sich bagegen Buonaparte und selbst Soche sie zu unterstüßen bereit. Ersterer vor-14 Jul. nehmlich benußte die Feier des Jahresfestes der Zerstorung ber Bastille, um in einem zu Mailand an die Truppen erlassenen Aufrufe, benselben die Gefahren bekannt zu machen, die der Freiheit des Baterlandes brohten und daß sie des Schußes ihres Urmes bedürfe; zugleich wurden sie aufgefordert, unversöhnlichen haß ben Feinden ber Republif und ber Verfas-

fung vom Jahre 3 zu schwören. Diese Hufforberung

verfehlte ihre Würkung nicht und schon am folgenden

- Coople

Tage liefen heftige Abbressen von ben verschiebenen 1797 Heeresabtheilungen, vorzüglich von denen von Massena, Joubert und Vernadotte ein, welche Haß und Drobungen gegen bie angeblichen Berfchworer und unbebingte Ergebenheitsversicherungen gegen das Direttorium aussprachen. Augereau ward als Ueberbringer berfelben nach Paris gefandt und auf jede Weise ihre Werbreitung in Frankreich befordert. Die Verfassung verbot ben Urmeen, über einen gewissen Umfreis hinaus, sich Paris zu nahern, allein bas Direktorium rief theils Dieselben Menschen, benen es am 13ten Venbemigire seine Entstehung verdankte, theils kleinere Truppenabtheilungen unter mannigfaltigen Verfleibungen nach, ber Hauptstadt zusammen und Buonaparte sandte au-Ber Augereau, Der zum Befohlshaber der Militairdivision von Paris ernannt worden, auch noch Verna. 8. Aug. dotte, unter dem Vorwande, dem Direktorium einige vergessene eroberte Fahnen zu überbringen, dorthin ab, mehrere andere Unführer folgten; vornemlich aber außer. ten sich Bernadotte und Hoche sehr heftig über die Gegenparthei.

Schon fruber maren bie ben Rathen ergebenen Minister von dem Direktorium entfernt und dagegen 18 Jul. Manner ernannt, auf welche basselbe unbedingt rechnen zu konnen glaubte. Seine Absichten blieben jeboch keinesweges unbekannt, die Baupter ber Gegenparthei waren in voraus von seinem Plane unterrichtet, allein, indem sie jede offene Gewalt vermeiben und fich nur ber verfassungsmäßigen Mittel bebienen wollten, fürzten sie sich bald in unvermeidliches Ward gleich auf Pichegru's Betrieb die Verderben. Wiederherstellung der Nationalgarden in gang Frank- 20 Iul. reich beschlossen, wurden gleich Berbote gegen bie Unnaherung von Truppen nach ber Hauptstadt erlassen, fo stieg bagegen die Rubnheit bes Direktoriums in gleichem Berhaltniffe, als es die Unentschlossenheit und

den Borsis an Lareveillere Lepeaux übergeben, außerte sich das Triumvirat immer lauter und drohender wider die Gegenparthei, die nur auf einen Theil der Grenadiere von der Wache der Rathe, deren Befehlshaber Ramel ihr eistig ergeben war und auf etwa 600 gestreue Anhänger, die bewassnet worden, zählen konnte. Allein wiewohl Pichegru, von dem bevorstehenden Aus-

lemp gedrungen, den Befehl zur Verhaftung der drei feindlich gesinnten Direktoren und ihrer vornehmsten Unshänger zu geben, wurde dennoch jede entscheidende Maßregel durch Barthelemy's Widerwillen gegen alle offene Gewalt hintertrieben und da auch Pichegrü endslich die Besonnenheit verlohr, konnte der Erfolg nicht

4 Sept. mehr zweifelhaft scheinen. In der Macht des nachst. Fractis folgenden Tages, ward ber Ausbruch ber Werschwos

Uhr des Morgens umgab Augereau die Tüllerien, den Versammlungsort der gesetzgebenden Rathe mit Truppen, Kamel wurde verhaftet, die Bache des gesetzebenden Körpers gewonnen, die Gegner aber in den beisden Körpers gewonnen, die Gegner aber in den beisden Käthen und in dem Direktorium selbst, vor allen Pichegrü und Barthelenny, wurden verhaftet, während Carnot nur mit Mühe seinen Verfolgern entstoh und die Revolution war vollender. Ein Beschluß des dem Direktorium ergebenen Theiles beider Käthe bestätigte alle Versügungen desselben, erklärte die Wahlen von neun und vierzig Departements für ungültig und verurtheilte

sept. am folgenden Tage ein und vierzig Mitglieder des Raths der Fünshundert, unter ihnen Pichegrü und Aubrn, und dreizehn des Raths der Alten, unter diesen Barbe Marbois, so wie auch Barthelemy und den entflohenen Carnot, nebst mehreren Anhängern der Gegenparthei zur Verbannung nach Capenne. Ein gleiches Loos traf die Schriststeller, welche sich bisher am lautesten gegen die Willkühr des Triumvirats geäußert,

zwei und vierzig Zeitschriften wurden unterdrückt und 179% das Direktorium herrschte unumschränkter und gewalt-

thatiger als zuvor.

Daß Buonaparte an ber Revolution vom 18ten Früctidor einen vorzüglichen Untheil gehabt, ift erwiesen; seine Eisersucht auf Pichegru, sein alter Haß gegen Auben ward durch sie besriedigt. Befehlshaber von der Urmee von Italien, Augereau und bie Generale Ver-Dière und Dommartin, waren babei die thatigsten Werk. zeuge bes Direktoriums und bie offentlichen Meußerungen, welche zu gleicher Zeit von den buonapartischen Offizieren in Italien selbst gebort murden und die gang an die wildeste Schreckenszeit erinnerten, konnten über die Besinnung ihres Heerführers keinen Zweifel übrig laffen. — Das Direktorium, von seiner Furcht befreit, eilte, sich bei bem Wolfe zu rechtfertigen und noch an bemfelben Tage, an dem es durch die Gewalt der Waffen 4 Gept Die Gegenparthei gestürzt, suchte es in einem Manifeste das Dasein einer Verschwörung, deren Sis in den beiden Rathen und beren Zweck die Vernichtung ber Republik und die Wiederaufrichtung des Thrones der Bourbonen gewesen, außer mehreren andern verdächtisen Beweisen, vorzüglich durch die angeblichen Paviere bes auf Buonaparte's Befehl verhaftet wordenen Grafen von Antraigues, darzuthun. Wohl überzeugten Die Grunde nicht, allein die Gewalt der Bajonette er-Stickte jede Heußerung der Unzufriedenheit und bald fehlte es auch nicht an solchen, welche die Weisheit und Die Festigkeit priesen, mit der das Direktorium die Plane der Berschworer vernichtet.

Die Verhaftung des Grafen von Antraignes verbient aber auch deshalb ermabnt zu werben, weil sie schon damahls einen auffallenben Beweis jener Gering. schähung des unter allen europäischen Nationen aner-kannten Völkerrechts gab, welche Buonaparte nach-mahls wiederholt so schrecklich bewährt. Schon seit mehreren Jahren hatte Untraignes seinem Baterlande

1797 entsagt, ohne unter bie Ausgewanderten zu gehören, war in ruffische Dienfte getreten und bei ber Wesandschaft in Benedig angestellt. Allein, obgleich mit einem Passe des französischen Gesandten tallement versehen,

21Mai. ward er bennoch zu Trieft, wohin er sich bei dem Ausbruche ber Feindseligfeiten ber Frangofen, gegen Benebig, mit ber übrigen ruffischen Gefandschaft begeben, burch ben General Bernadotte verhaftet, aller Gegenvorstellungen ungeachtet, gefangen nach Mailand ge-

führt und von Buonaparte felbst mit emporender Barte 28Hug behandelt; nur durch die Flucht gelang es ihm endlich, fich feinen Berfolgern zu entziehen. Unter ben Papieren bes Brafen, Die man ihm bei feiner Berhaftung

abgenommen, fanden sich damable, nach den amtlichen Machrichten, nur einige schriftstellerische Arbeiten und nicht verbächtige Briefe und erft nachdem Buonaparte ihn vergeblich auf jede Beise zu falschem Zeugniffe ge-

5. Prais gen Pichegru zu bewegen gesücht und er darauf entflorial 3.5 ben, mußte Berthier mehrere Monathe nachher be-Scheinigen, baß sich in ber Brieftasche bes Wefangenen ein zwischen Pichegru und bem Grafen Montgaillard,

als Abgeordnetem bes Prinzen von Condé, verabrebeter Plan zu einer Verschwörung gefunden habe, um den Thron ber Bourbonen in Franfreich wieder aufzurichten \*).

Die Unterhandlungen mit Defferreich über ben end. 10 Mai lichen Frieden hatte indessen zu Udine ihren Unfang ge-Buonaparte leitete fie, mabrend er fich ju Montebello bei Mailand und in verschiedenen Stabten ber zisalpinischen Republif, beren Ginrichtung ibn

<sup>\*)</sup> Pichegra follte zum Lohn die Warde eines Konneta= bel erhalten, Buonaparte aber, mit bem Dichegra in vollkommenem Einverftandniß zu fein behauptet, hatte die erbliche Wurde eines Dizekonigs von Korfika, eines Marschalls und Pars von Frankreich ver= langt. Jedoch ward alles, was Buonaparte be= traf, wohlweislich bei ber Bekanntmachung diefer Schrift burch bas Direftorium unterbruckt.

jest vorzüglich beschäftigte, aufhielt. Doch eine gerau- 1797 me Zeit wurde bas Friedensgeschäft von beiden Theilen nur laffig betrieben, mabrend theils ber Ausgang ber im Innern des Direktoriums entstandene Spaltung erwartet mard, ba bas Triumvirat, welches bie Hoffnung auf ben Besit aller, ober boch eines beträchtlichen Theiles ber beutschen Reichslander auf bem linten Rheinufer noch nicht aufgegeben, begierig jebe Weranlassung zu Zögerungen ergriff, theils Defterreich eifrig auf ber Zuruckgabe von Mantua, ben Bestimmungen bes vorläufigen Friedens gemäß, bestand, wozu sich Buonaparte jedoch auf feine Beise Unfangs schienen baber bie Unterverstehen wollte. handlungen feinesweges zu bem gehofften Erfolge zu Endlich, auf Betrieb von Carnot und Barthelemn, die sich durch eine formliche Erklarung an die Mation, megen aller Folgen, welche bie Erneuerung bes Rrieges haben murbe, zu verwahren gebroht, murben Dieselben von neuem wieberum eröffnet, nachbem fie eine 1 Gept. beträchtliche Zeit so gut als ganzlich abgebrochen gemesen Buonaparte selbst hatte sich schon fruber zu 25Aug. bem Ende nach bem Schlosse Passeriano bei Udine begeben, um in ber Rabe bies wichtige Weschaft besto beffer zu lenken, in Erwartung ber Veranderungen aber, Die ju Paris bevorstanden, absichtlich mehrere Tage gezogert und nur zu bald außerte die Revolution vom 18ten Früctidor auch auf den Bang ber Friedensunterhandlungen ihren verberblichen Ginfluß. Das Direktorium erkannte bas Bedurfniß, Die Armeen, burch beren Mitwirkung allein seine unrechtmäßige Berrschaft von neuem befestigt worden und bie bei biefer Belegenheit jum flaren Bewußtsein ihrer Rraft und Wichtigkeit gefommen waren, entfernt zu halten und gegen bas Ausland zu beschäftigen, zumahl ba die Zerrüttung ber Finan. zen die Unterhaltung so zahlreicher Beere in Frankreich selbst unmöglich zu machen schien. Daber wurden nicht nur bald die neutralen Machte burch die emporendsten

Saalseld's Gesch, Map. Buonaparte's ister Th.

1797 Unmaßungen gereizt, sondern die mit England seit eis 9. Jul. niger Zeit zu tille eröffneten Unterhandlungen plotlich 17 unter nichtigen Vorwanden auf eine übermuthige Beife Sept. abgebrochen und dasselbe erfolgte zu Udine, sobald die Sept. Nachricht von der zu Paris vorgefallenen Veranderung daselbst angekommen war, indem Buonaparte bem österreichischen Bevollmaditigten erklarte, bag er jest burchaus auf feiner ersten Forderung, ber Abtretung ron Mantua, bestehen muffe. Der Graf von Meers 13 veld eilte baber selbst nach Wien, um bestimmte Ver-Sept. haltungsbefehle zu holen, kehrte aber schon nach wenigen Tagen, mit bem Grafen Ludwig von Cobengl, nach Moine guruck, worauf sogleich die Unterhandlungen wie-25 derum begannen, wiewohl der herrische Ton Buona-Septbr parte's sie mehr als ein Mahl von neuem zu unterbrechen Endlich, obgleich ungern und zogernd, willigte das Direktorium, hauptsächlich nur, um feine Behauptung, bag bie gestifrzte Parthei endlofen Rrieg gewollt, zu rechtfertigen, in ben Abschluß bes Friedens, 17. Oft. ber am 17. Oftober auf bem Schloffe bes Dorfes Campo Formio, in ber Rabe von Ubine, auf Diefelben Bedingungen, zu denen sich Ofterreich schon im Mai bereit erklart batte, unterzeichnet warb.

aparte auf eine seiner würdige Urt, ben Streit über ben Besit von Mantua, bessen Zurückgabe er Desterreich zu Leoben feierlich verheißen, entschieden; schon ert. am 27. September hatte er bessen völlige Vereinigung mit ber zisalpinischen Republik förmlich erklärt. Ein neuer Beweis, wie sehr der wilde Krieger alle Formen verachte und kein anderes Necht kenne, als die Gewalt!
22 Okt. Eben so wurden die Landschaften Veltelin, Chiavenna und Vormio der neuen Republik einverleibt. Diese der Oberherrschaft der Graubündtner unterworfenen, seit längerer Zeit aber mit ihren Schusherren in Streit besindlichen Landschaften, hatten sich bald von französis-

schen Unruhestiftern zu einer formlichen Emporung ver- 1797 leiten lassen und mit der zisalpinischen Republik verei- Mat nigt, frei zu leben oder zu sterben beschlossen. Zu 133un. schwach zur Gewalt, erwählten die Bundtner, gleich wie die Aufrührer, Buonaparte jum Schiedsrichter in ihrem Zwiste. Um 23. August hatte berfelbe ben 10. September zur Entscheidung bes Streits bestimmt, an welchem Tage Abgeordnete von beiden Theilen vor ihm erscheinen sollten. Allein die Bundtner erschienen nicht und ihr Außenbleiben war hinreichend, bak Murat, Buonaparte's Stellvertreter, die brei landschaften ber zisalpinischen Republik zusprach und Buonaparte bestätigte diese Entscheidung, indem er erklärte, daß die Be- 10 Okt. wohner von Veltelin, Chiavenna und Bormio vollkommene Freiheit hatten, sich mit der zisalpinischen Republik zu vereinigen, worauf das Direktorium zu Mai- 22 Oft. land ihre Einverleibung offentlich aussprach. Wergeblich stellten die Graubundtner die Unmöglichkeit vor, in der sie sich befunden, in so kurger Frist die verlangten Bevollmächtigten zu mahlen und abzufenden; "es sen zu spat", mar der furze Sinn der troßigen Untwort, Die 11 Mov. Buonaparte von Mantua aus an sie erließ.

Dagegen aber hatte sich bie neue venezianische Demofratie feineswegs seines Schuges zu erfreuen. Bergebens außerten angeblich 120,000 Einwohner des vormahls venezianischen Staats, ihr Werlangen, ber ziss alpinischen Republik einverleibt zu werden; vergeblich hatte barauf die neue venezianische Regierung formlich 21 Mug. angetragen. Buonaparte verbot ber zisalpinischen Republif auf dergleichen Unträge und Wesuche irgend Rücksicht zu nehmen. Eben so wenig würften bie Vorstellungen, die die venezianische Regierung wiederholt durch ihre Abgeordneten in Paris machen ließ. Republik Benedig war und blieb jum Opfer bestimmt, das Desterreich entschädigen sollte; so hatte es der Republikenstiscer Buonaparte beschlossen, denn nur dadurch

1797 mochte er die Abtretung von Mantua erlangen. Enb. lich schienen so die Haupthindernisse des griedens für den Augenblick aus dem Wege geräumt, denn auch den anfangs festgesetzen, ungeschmählerten Besitztand des deutschen Reichs batte Desterreich, durch die Aussicht auf überwiegende, besondere Vortheile verführt, end-lich aufgegeben, — der Knoten ward von Buonaparte gerhauen, nicht gelößt, - ber Frieden am 17. Oftober unterzeichnet und bald barauf von beiden Theilen be-3 Nov. flatigt. Aber welch ein Frieden! Aus den Bedingungen besselben schien schon von selbst seine Unhaltbarkeit hervorgeben zu muffen, nicht sowohl jedoch aus den öffent. lichen, als aus den geheimen Bestimmungen, die erst zwei Jahre fpater bekannt wurden. Bermoge ber erfteren entsagte Desterreich, gleich wie im vorläufigen Vertrage von Leoben, allen seinen Unspruchen auf die Miederlande ju Gunften Frankreich's, mogegen es bas Gebiet ber Republik Benedig, vom Garbasee angerechnet, nebst ber Stadt Benedig, wie auch Istrien, Dalmatien mit ben Inseln und ber Bocca di Cattaro erhielt; die griedifch venezianischen Inseln, nebst ben venezianischen Befigungen in Albanien aber hatte fich Franfreich vorbehalten. Defterreich entfagte ferner feinen Unsprüchen auf Die Lanber, die es vor dem Kriege in Italien befessen und die jest zur zisalpinischen Republik geborten, welche lettere es bagegen als einen vollkommen unabhängigen Staat anerkannte. Dem Berzoge von Mobena versprach es ben Breisgau zur Entschädigung abzutreten. Bur Her. stellung des Friedens mit dem beutschen Reiche sollte binnen Monathsfrist sich ein Kongreß zu Rastadt verfammeln. Auch die batavische Republik ward in Diesen Frieden mit eingeschlossen.

Dagegen aber waren es vornehmlich die geheimen Bestimmungen dieses Friedens, die den Grund zu dem bald wieder erneuerten Kriege und den daraus fließenden großen Umwälzungen legten. Dreizehn geheime Be-

bingungen wurden dem Frieden hinzugefügt und unter 1797 ihnen allerdings mehrere von der hochsten Wichtigkeit. Bermoge derselben willigte Desterreich in die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich, von Basel bis zum Einflusse ber Nethe bei Undernach, mit Ginschluß ber Festung Mainz und einer von von bort bis nach Benloo gezogenen Linie; die Schifffahrt auf dem Rheine das gegen follte für beide lander gemeinschaftlich sein. Frankreich versprach seine Verwendung, bamit Desterreich Salzburg und ben zwischen biesem Lande, Tyrol, bem Inn und ber Salza gelegenen Strich von Baiern erhalte, wogegen sich Desterreich anheischig machte, in dem Reichsfrieden das Frickthal an Frankreich abzutreten. Für alles was Frankreich oder Desterreich in Deutschland noch mehr erhalten wurden, wurden wechselseitige Ausgleichungen versprochen, zugleich aber ge-währleisteten sich beibe Mächte, daß Preußen, indem Frankreich sich erbot, ihm seine Besitzungen auf dem linken Rheinufer wieder zu geben, gar keine neue Erwerbungen machen solle. Die durch die Abtretung des linken Rheinufers beeintrachtigten Deutschen Fürsten und Stände, so wie auch der ehemalige Erbstatthalter von Holland sollten dagegen in Deutschland Entschädi. gungen erhalten. Endlich versprach Desterreich, binnen zwanzig Tagen nach erfolgter Bestätigung des Friedens, alle Rheinfestungen, so wie auch Ulm und Ingolstadt und überhaupt das deutsche Reich, bis an die Erbstaaten, von seinen Truppen raumen zu laffen. Go marb jest Deutschland, gleich wie vorher von Preußen, daß sich ebenfalls burch den geheimen Vertrag mit Frankreich vom 5. August 1796 sür seine abgetretenen übertheinischen Besitzungen, Entschädigungen in Deutschland ausbedungen hatte, so nun auch von Desterreich Wurden gleich die geheimen Bedingungen verlassen! des Friedens im Unfange sorgfältig verschwiegen, so errieth man bennoch in Deutschland bald genug, um einen allgemeinen Beift bes Miftrauens, Der Hengstlichkeit

1797 und Unentschlossenheit zu verbreiten, ein Umstaud, ber bei den Rastadter Unterhandlungen so nachtheilig warb. Auf jeden Fall aber mußte man erwarten, daß bie Erfüllung Dieser geheimen Bedingungen, Desterreich und Prengen unter einander entzweien und einen neuen Rrieg in Deutschland herbeifihren werde, ber nur für Frank. reich vortheilhaft sein konnte, da es offenbar das Interesse ber frangosischen Regierung zu erfordern schien, die Armeen so lange als möglich im Auslaude zu be-Schäftigen. Der Vertrag von Campo Formio zeigte ihr dazu die Möglichkeit, indem er den Wiederaus. bruch bes Krieges mehr als wahrscheinlich machte und nur baburch mag man sich erklaren, wie Frankreich so bereitwillig beinah das gefammte Bebiet von Venedig an Desterreich überlassen, wodurch dessen Verluft an Flacheninhalt und Ginkunften mehr als erset ward\*).

<sup>\*)</sup> Schon jest antwortete Buonaparte auf ben Bor= wurf, Benedig an den Raifer abgetreten gu haben : "je la lui ai seulement prêtée; il ne l'aura pas long-Desterreich hatte burch ben Frieden ver= tems." lohren: bie Diederlande mit 469 Quabratmei= len , 1,926, oo Einwohnern und 5 Millionen Gul= ben jahrlicher Ginfanfte; die Lombarbei nebft Mantua mit 215 Quabratmeilen, 1,524,223 Einwohnern und 5 Millionen Ginfunfte; Dobena nebst Zubehor, mit 93 Quadratmeilen, 460,000 Einwohnern und 600,000 Gulben Ginkunfte; die Graffchaft Salfenfiein mit 2 Quabratmeilen, 4300 Einwohnern und 68000 Gulben Einkunften; zusammen 7:92 Quadratmeilen, 5,550,523 Gin= wohner und 10,668,000 Gulden Ginkunfte. gegen enthielten feine Erwerbungen von Benebig 865 Quadratmeilen, 3,050,000 Einwohner und 10,800,000 Gulden Einkunfte, so daß es zwar 280,523 Einwohner verlohr, dagegen aber einen Neberschuß von 95% Quadratmeilen und 132000 Gul= ben jahrlicher Ginkunfte gewann.

Raum war ber Frieden geschlossen, als Buonaparte, 1797 Benedig, wo die neue Regierung selbst noch nach der Unterzeichnung des Vertrags von Campo Formio, vergeblich alles versucht, um sich als unabhängige Demo-kratie zu behaupten, auf jede Weise auszuplundern suchte, ehe er tasselbe an Desterreich übergab. Alles, was nur irgend als Staatsgut angesehen werden konnte, ward weggeschaft; was nicht weggeschaft werden konnte, für französische Rechnung verkauft; vom Mai bis zu Ende des Jahrs ward der Betrag ber Brandschaßungen und Lieferungen allein, auf nicht weniger als 100 Millionen Livres gerechnet. Micht allein wurden bie Zeughäuser sorgfältig ausgeleert, sondern auch die noch übrigen Vorräthe, die sich nicht verkaufen und nicht wegführen ließen, sollten verbrandt und die Schiffswerfte felbst zerftort werben, was nur burch bie Ent-Schloffenheit ber Arbeiter, Die mit einem Aufruhre brob. ten, abgewandt ward. So bewiesen sich schon jest bie Franzosen beinah feindselig gegen Desterreich. Die schönsten Kunstwerke, Die Pferde an ber Rirche, der lowe auf bem Plage des heiligen Markus, wegge-Schafft murben, baran mar man Schon bei ber Kriegs. weise ber Frangosen in Italien gewöhnt.

Duonaparte selbst war sogleich nach bem Abschlusse des Friedens von Campo Formio nach Mailand zurückgekehrt, um die Einrichtung der zisalpinischen Republik zu vollenden; schon am 3. November hatte das zisalpi. 3. Nov. nische Direktorium die von Oesterreich erfolgte Anerkenmung der Republik bekannt gemacht. Die Zahl der Departements der lesteren war auf zwanzig, die der Einwohner über drei Millionen gestiegen. Dann ermannte Buonaparte die Mitglieder der bisher noch nicht eingerichteten gesesgebenden Räthe, indem er in einem Aufruse an das zisalpinische Volk seiner Arbeit unterzoum es zu beglücken, habe er sich einer Arbeit unterzougen, die andere allein aus Ehrgeiß oder Herrschbegierde

unternommen haben würden!" Zu gleicher Zeit mit der zisalpinischen, erhielt auch die ligurische Republik ihre endliche Einrichtung. Ihre Selbstständigkeit, die lange zweiselhaft gewesen, wurde erhalten und ihr Gebiet durch die an dasselbe gränzenden kaiserlichen Lehne vergrößert, so daß die gesammte Bevölkerung der Republik jest etwas über 600,000 Einwohner betrug, die in funfzehn Bezirke vertheilt waren. Die neue Verkassung, welche die einstweilige Regierung entworzen. In ward von Buonaparte durchgesehen und verbessert, mit den von ihm vorgeschlagenen Veränderungen dem Volke zur Bestätigung vorgelegt und von demselben bei-

2. Des nah einmüthig angenommen. Allein bennoch hatte dies selbe, wie sich nur zu bald zeigte, die gewünschte Wirstung nicht und die gehosste Glückseligkeit ward nicht erreicht. Die ligurische Verfassung ward übrigens, gleich der zisalpinischen, durchaus nach der französischen gemodelt. Fünf Direktoren, ein Nath der Alten und ein Rath der Jüngern bildeten die Regierung.

Mit der neuen Einrichtung der ligurischen Republik beschloß Buonaparte seine politische taufbahn in Ita-16 Mov. lien. Wenige Tage darauf nahm er in einer Bekannt. machung Abschied von seinem Heere, indem er ihm auf den folgenden Tag seine Abreise nach Rastadt anfundigte; schon vorher hatte er ihm seine Ernennung jum Obergeneral der Urmee der Ruffen des Dzeans angezeigt. Underthalb Jahre waren jest verflossen, seit. bem Buonaparte zuerst in Italien aufgetreten mar. Mit einer schwachen, geschlagenen, muthlosen, an al-1em Mangel leidenden Urmce hatte er bort ben Feldzug gegen Desterreich begonnen; start burch seine Zahl und durch sein Selbstvertrauen, durch wiederholte Siege erworben und mit allem reichlich versehen, verließ er bas Deer bei seiner Abreise. Großes hatte er unftreitig als Feldherr vollbracht und geblendet durch die Zahl feiner Siege und die schnellen Eroberungen und die

- Colodo

prablenden Berichte, mit benen er schon jest die fran- 1797 zösische Eitelkeit zu gewinnen gewußt, ward er laut von der Menge, die nur nach dem Erfolge zu urtheilen gewohnt ist, als der unvergleichliche Erfinder einer unbesiegbaren Kriegskunft gepriesen. Daß aber, ohne die wahrhaft ausgezeichneten Felbherrngaben Buonaparte's, seine Kaltblutigkeit, seine rastlose Thatigkeit, vor allen aber den schnellen, richtigen Blick, mit bem er die Fehler ber Wegner aufzufinden und zu benußen verstand, " im mindesten zu verkennen, ein febr beträchtlicher Theil jener glanzenden Erfolge, seiner Michtachtung bes Menschenlebens, der überwiegenden Menge seiner Truppen, die er gleich wie seine geschickten Unterfeldheren, durch Gestattung jeglicher Ausschweifung und Erpressung sich unbedingt gewonnen, der Tollkühnheit, mit der er jedes Bagftuck bestanden, ber Gleichgültigkeit, mit ber er jedes Mittel der Bestechungen, der Verratherei, der Anstistung von Emporungen und Aufruhr ohne Bebenken benußt, vornemlich aber ber Schwäche und ber Unfähigkeit und zum Theil dem absichtlich bosen Willen seiner Gegner gebührte, blieb von den mehrsten unbes achtet und unbemerkt.

Noch weniger verdiente Buonaparte das ihm so reichlich gespendete lob, als Gesetzeber und als Staats: mann, eine Rolle, die er schon jest eigenmächtig mit der des glücklichen Kriegers verband. Allerdings war in dem kurzen Zeitraume seiner Unwesenheit in Ita-lien, die Geskalt dieses großen landes durchaus verändert. Neapel ausgenommen, befand sich keineinziger italiänischer Staat mehr in derselben lage, worin er beim Ansange des Keldzugs von 1796 gewesen. Eine uralte Nepublik war aus der Neihe der Mächte Europa's verschwunden, eine andere neu entstanden, deren Schöpfer er war, die Verfassung mehrerer Staaten wesentlich verändert, die lage aller aber schwankend und ungewiß und das Volk durch verführerische Künste revoluzions.

2797 filchtiger Menschen allenthalben seinen Beherrschern entfremdet. Die Saat revoluzionarer Grundfage war in reichem Mage ausgestreut; zum Theil mar sie schon aufgegangen, zum Theil sollte sie es noch; - wer vermochte den Erfolg zu bestimmen? Allein Die Lage Des Wolfs mar in feiner Rucksicht beffer geworben. Ungeheure Erpressungen hatte sich Buonaparte erlaubt; ber Krieg war einzig und allein auf Kosten Italien's geführt und hatte nicht nur die bereichert, Die ihn führten, sondern auch noch einen beträchtlichen Ueberschuß gewährt, ber nach Frankreich gefandt mar. Dur Buonaparte, - aber auch nur er allein, - rühmte seine Uneigennütigfeit. "Ronige fab ich zu meinen Füßen, außerte er einst vor seiner Abreise aus Italien, ich konnte funfzig Millionen in meinen Koffern haben so boch ungefähr ward schon jest sein erprester Reich. thum geschäßt — und auch auf andere Dinge Unspruch machen, aber ich bin französischer Burger und erster General der großen Nation. Ich weiß, Die Rachwelt wird mir Gerechtigkeit wiederfahren laffen, mehr wun-19.Apr. sche ich nicht!" \*) Go in einem Briefe, in bem er bem Direktorium von ben zu Leoben geschlossenen Friebenspraliminarien Rachricht gab: "ich habe keine einzige Brandschaßung in Deutschland erhoben, feine einzige Klage wird über uns gehört!" — Leiber, daß ber tief zerruttete Wohftand ber Mationen, Die gangliche Verarmung ber tander, welche bas Freiheitsheer betreten, nur zu laut vom Gegentheile zeugten!

Duf ahnliche Weise hatte er sich in einem Briefe vom 17ten Januar gegen den damahligen Direktor Carnot geaußert: "die Achtung einer kleinen Anzahl von Personen wie Sie, die meiner Kriegsgesfährten, zuweilen auch die Meinung der Nachwelt, vor allen aber das Gefühl meines Gewissens und das Glück meines Vaterlandes haben allein Reitzsuch."

Die ungleich größere Mehrheit des italianischen Volks 1797 war unstreitig der neuen Ordnung der Dinge abhold, und ward es immer mehr, je schmerzlicher bald die Hossung derer getäuscht war, die, den Versprechungen Vuonaparte's trauend, ihn als den Wiederherstels ler der Selbsissandigkeit und Freiheit ihres Vaterlandes gefeiert, dies zeigte sich flar bei mancher Gelegenheit; nur der Schrecken der französischen Vajonette vermochte sie im Zaume zu halten. Die Zahl derer aber, die dem französischen Interesse wirklich ergeben waren, war verhältnismäßig gering, allein nur ihnen ward es vergönnt, sich laut zu äußern, sie allein hatten eine öffentsliche Stimme und wohl verzeihlich war daher der Irrethum derjenigen, die wenigstens im Unfange diese Parthei mit der Nation verwechselten.

In ber Ginrichtung ber neuen Staaten Italien's verrieth Buonaparte große Beschranktheit. französische Verfassung mußte von ihnen ohne Musnahme angenommen werben. Rucksichten auf verschiebene Wolksthumlichkeit und auf Ortsverhaltniffe übte er schon damahls nicht, so wie er sie nachmahls nicht Der Goge, bem er unbedingt hulbigte, mar Die Gleichformigfeit, bas sicherste Merkmahl bespotiichen Sinnes. Dabei zeigte er aber auch gleich anfangs auffallende Geringschäßung gegen die Republifen felbft, Die durch seinen Ginfluß gegründet worden. Micht nur nachdrückliche Weisungen, sondern auch nicht selten Machtsprüche bewiesen beutlich, was biese Staaten gu erwarten haben wurden, wenn sie je es magten, sich wirklich als unabhängig zu betragen. "Ich reise ab, außerte er gegen einige Mitglieder ber zisalpinischen Regierung fury vor seinem Abgange aus Italien, laffe ench aber zur Vertheibigung ber Freiheit, 25000 Mann gurud. Genießt die Wohlthat einer ohne Blutvergießen vollendeten Revolution. Butet euch aber vor Migbrauch, sonst komme ich zurück, schnell wie ein

und ich bin hier gesetzebende Macht." Solche Aeußerungen, zu benen nur aus seiner eigenen Geschichte die
Seitenstücke aufgesunden werden können, zu einer Zeit,
wo er dem Staate noch diente, den er später beherrschte, machen seinen nachmahligen, alles verachtenden und unter die Füße tretenden Uebermuth begreislich!

Von Italien reiste Buonaparte burch die Schweiß über Bern und Basel nach Rastadt, wohl nicht ohne Absicht, theils um die Stimmung ber Einwohner ju erforschen, theils um die Ruhnheit der Neuerer durch feine Wegenwart zu erhoben. Huch fchien fein Betrogen gang barauf berechnet, einen folden Eindruck hervorzubringen. Schnell und mit sichtbarem Widerwillen durchreiste er die aristofratischen Kantone, indem er Die angebotenen Ehrenbezeugungen mit Werachtung ablehnte; bagegen aber verweilte er ju Benf und ju Basel, wo schon die französische Parthei sehr thatig geworben; "nur biese zwei Republiken, erklarte er am letteren Orte, habe er bei seiner Durchreise burch bie Schweißerkantone gefunden." Solde Meußerungen verfehlten ben beabsichtigten Zweck nicht; ber Ton ber Revolutionsparthei mard fuhner und brohender, mabrend die Regierungen, fatt mit Strenge ihre Burde zu behaupten, burch schwächliche Machgiebigfeit nur zu febr ihre Furcht und ihren Kleinmuth verriethen. Co fam Buonaparte, von allen angestaunt, von den mei-25 Nov. ften gefürchtet, von wenigen geliebt, gu Raftadt an, wo schon auf eine vom Raiser an ben Reichstag zu Re-

1. Nov. gensburg ergangene Aufforderung, die zur Abschließung eines Reichsfriedens auf die Grundlage der Unverletzlichkeit des deutschen Gebiets, bestimmte Reichsdeputation versammelt war. Der Zweck der Reise Buonaparte's war jedoch keineswegs, den Abschluß des Reichsfriedens zu besördern, sondern nur Frankreich den Be-

. Des. fis von Mainz zu sichern. Schon am 1. Dezember ward

zwischen Buonaparte und ben österreichischen Genera- 1797 ten Latour und Meerveld eine geheime Militairkonven. Dezbr. tion abgeschlossen, wodurch die österreichischen Truppen sich anheischig machten, Mainz zu verlassen. Gleich nach Unterzeichnung dieser Uebereinfunft murden die Bestätigungen des Friedens von Campo Formio ausge-wechselt und noch in derselben Nacht reis te Buonaparte nach Paris ab. Bahrend seines furgen Aufenthalts zu Raftadt war sein Betragen bemjenigen vollkommen abnlich, welches er in ber Schweiß beobachtet, gleich anmagend und eitel und alles verachtend, was nicht mit ben ihm bekannten Formen übereinstimmte. Stolz er-flarte er gleich anfangs, daß die französischen Bevollmachtigten mit ben Abgeordneten bes Reichs, wegen ber unvollkommenen Wollmachten der letteren, nicht unterhandeln konnten und spottend fragte er den Maingiichen Gesandten Albini, "ob ber Rurfürst, sein Berr, keine andere Residenz habe, als Mainz;" eine traurige Undeutung von dem, was bald Deutschland erfahren sollte.

Am 6. Dezember kam Buonaparte zu Paris an; 6. Dez. in einer feierlichen Audienz, wenige Tage barauf, überreichte er bem Direktorium ben von Defterreich bestå- 11Det. tigten Frieden von Campo Formio. Er begleitete Diese handlung mit einer merkwürdigen Rede. "Wenn bas Glück des Französischen Wolks, so schloß er dieselbe, auf den besten Grundgeseßen erbaut sein wird, dann wird gang Europa frei werben!" \*) Bald nach feiner

<sup>=)</sup> Ueber Buonaparte selbst außerte sich bei biefer Gelegenheit Talleprand, indem er ihn dem Di= rektorium vorstellte: "Ach! weit entfernt, bas, was man seinen Ehrgeiz nennen mochte, zu fürch= ten, sehe ich voraus, daß man ihn vielleicht einst wird anflehen muffen, um ihn ben Gußigkeiten fei= ner gelehrten Buruckgezogenheit zu entreißen. Gang

1797 Unkunft zu Paris, wo er sehr zurückgezogen lebte, 28Des-ward er jum Mitgliebe bes Nationalinstituts ermählt. Huch hier wieder eine jener prunkenden Heußerungen, mit benen er noch eine geraume Zeit bie Welt zu tau-"Die wahren Eroberungen, schrieb er schen suchte. an ben Burger Camus, Vorfiger des Instituts, Die einzigen, die keine Reue verursachen, sind die, welche über die Unwissenheit erkampftwerden. Es ist die ehrenvollste und nüßlichste Beschäftigung ber Nationen, zur Erweite. rung bes menschlichen Wiffens beizutragen. Die wahre Starte ber frangofischen Republit muß fünftighin darin bestehen, baß sie nicht zugiebt, baß eine einzige neue Ibee vorhanden sei, die ihr nicht angehore". scheint nicht überfluffig, bergleichen Meußerungen anzu-Mus bem grellen Widerspruche zwischen seinen Worten und seinen Handlungen ergiebt sieh aufs unwibersprechlichste jener hervorstehende Bug seines Raratters: eine Lugenhaftigkeit, von der die Geschichte kein gleiches Beispiel fennt.

Wohl war es nicht die Verlesung des Friedens von Campo Formio, so wenig als die Langsamkeit, die er bei den Unterhandlungen mit dem deutschen Reiche voraussah, die Buonaparte zur Rückkehr nach Paris bewog. Die wahrscheinlichste Ursache war die Eifersucht des Direktoriums, welches ihn nur durch die Umstände gezwungen, in Italien gelassen; eine Eifersucht, die durch die vielen eigenmächtigen Handlungen, die er sich erlaubt, wohl zu entschuldigen war. Deshald war der Plan entworfen, ihn auf neue gefährliche Unternehmungen zu entsernen, und bald ersuhr er nach seiner Unfunft zu Paris, daß, troß der äußern Ehrenbezeugungen, mit denen er empfangen wurde, dennoch sein Unsehen nicht hinreiche, um, getrennt von seiner Urs

Frankreich wird frei sein; er aber wird es vielleicht nie; so ist sein Geschicke!"

mee; die Magregeln der Negierung nach seiner Will. 1797 führ zu bestimmen. Micht undeutlich ward ihm mit einer Unflage wegen Vernachlässigung bes Interesse's der Republik in den Frieden von Campo Formio gedroht, er felbst zeigte sich bagegen jum Schein entschlossen, seine Entlassung zu fordern. Allein keines von beiden erfolgte; durch reiche Geschenke gelang es Buonaparte, die Habsucht der verkäuflichen Direktoren zu befriedigen und diese wähnten sich dagegen vollkommen gesichert, wenn sie ben gefürchteten Feldheren auf einen neuen glanzenden Schauplaß entfernten. Unscheinend schnten sich beide Theile mit einander aus. Gleich nach ber Rachricht von dem zu Campo Formio geschlos. senen Frieden hatte bas Direktorium die Versammlung 26,Oft. eines heers an den Ruften des Djeans, unter dem Damen der Armee von England, beschlossen und Buonaparte zum Oberbefehlshaber ernannt. Er felbst war anfangs von dem Plane einer Unternehmung gegen Eng. land, die feinem Ehrgeiße, wie keine andere schmeichelte, hingerissen und erst als er sich immer mehr von der Unaussührbarkeit berselben überzeugte, gieng er willig in einen andern Plan ein, der noch abentheuerlicher war, zugleich aber auch einen besto glanzenderen Ruhm versprach, den einer Unternehmung gegen Egypten. Wem der erste Gedanke dieses abentheuer-lichen Kriegszugs gebühre, ob dem Direktorium, welches unter diesem Vorwande nur den ihm gefährlich gewordenen Mann und seine unbandige Urmee habe ju Grunde richten wollen \*), ober Buonaparte selbst.

<sup>\*)</sup> Martin histoire de l'expedition françoise en Egypte. T. I. p. 130. sucht zu erweisen, daß ber Plan ei= ner Unternehmung gegen Egypten, schon seit eini= gen Jahren bestanden, daß ber franzbsische Kon= sul Magallon zu Kairo, auf die alten Plane ber frangofischen Regierung gegen Egypten sich stätzenb, zuerst dazu gerathen und ber bamalige Minister ber auswärtigen Angelegenheiten Karl Delacroix (29. Thermidor J. IV.) eifrig in biefe Ibee einge=

1797 ber wohl einsehend, baß jest seine Zeit in Europa noch nicht gekommen, begierig eine Idee ergriffen, deren Ausführung, wenn sie gelang, ihm die glanzendsten Aussichten eröffnete, beren Mislingen bagegen, bei ben unermeglichen Schwierigkeiten des Unternehmens mit leichter Mube bem Direktorium allein beigemeffen merben zu konnen schien, die aber auf jeden Fall ihn selbst für eine Zeitlang aus allen unangenehmen Berührungen mit letterem entfernte, da er sich zu einer offenen Fehde mit demselben jest noch zu schwach und zu wenig vorbereitet fühlte, die ihn ferner eben so vor ber, bei bem Karafter ber Franzosen keinesweges zu übersehenden Befahr schüßte, vergeffen zu werden und nicht mehr burch ben Reis ber Meuheit und bes Außerordentlichen die Menge zu fesseln, ob er, schon jest mit dem Gedanken umgehend, sich zum Herrscher von Frankreich aufzuwerfen, wie gleichfalls behauptet worben, diese Belegenheit hauptsachlich deshalb ergriffen, um die noch immer große Zahl republikanisch gesinnter Befehlshaber, beren Widerstand er bei der Aussich-

> gangen; daß bagegen Buonaparte, als nachmahls bas Direktorium, um ihn zu entfernen, ihm ben Dberbefehl über die zur Eroberung Egypten's be= stimmte Armee übertragen, nur ungern benselben übernommen und auf jede Weise die Ausführung zu verzögern gesucht, bis er endlich durch einen be= stimmten Befehl des Direktoriums (3. Mai 1798) zur Abreise gezwungen worden. Dagegen scheinen die oben angeführten Neußerungen Monge's und ber Umstand, daß Buonaparte, während seines Feldzuge in Italien, in ben Bibliothefen forgfaltig alle gebruckte und handschriftliche Werke über ben Drient aufsuchen ließ, zu beweisen, daß er schon feit langerer Zeit mit einem Plane gegen Egypten umgegangen und sowohl Sarrazin als der Verfaffer des Précis historique sur B. écrit par un bomme qui ne l'a pas quitté depuis 15 ans geben ihn aus= brucklich als ben Urheber beffelben an.

rung feiner weitern Plane fürchtete, in einer Unterneh- 1797 mung hinzuopfern \*), beren Mistingen er voraus sab, mabrend er selbst schon insgeheim nach Frankreich guruckzukehren beschlossen, sobald der gunstige Augenblick gefommen sein wurde, mag nicht mit Gewißheit ausgemittelt werden. Go viel aber scheint ausgemacht, baß Buonaparte es gemesen, ber ben Plan zu dieser Un. ternehmung, wenn auch die erfre Idee bazu ihm nicht gehört, body rasch ergriffen und weiter entwickelt \*\*), ba er ihm jum Gelingen feiner weiteren Ubsichten feinesweges gleichgültig fein konnte.

Der Plan eines Buges gegen Egypten, mar flug. lich auf den Mationalkarakter der Frangosen berechnet, auf welchen glanzende und außerordentliche Unternehmungen immer vorzüglichen Ginbruck maden. Die Ubficht mar, nach vorläufiger Eroberung von Malta, burch Die Besetzung und Rolonistrung von Egypten nicht nur einen hinreichenden Erfaß für Westindien zu erhalten,

Saalfeld's Gesch. Map, Buonaparte's ister Th. M

<sup>5)</sup> Auch den General Hoche foll er haben vergiften laffen (19. Sept.), weil er beffen Anhanglichkeit an die Republik fürchtete.

Daß Buonavarte aber nicht, wie einige behaup= tet, ben Plan gehabt, in Egypten ein unabhans giges Reich fur fich zu errichten, fondern baß fein Blick fortbauernd auf Frankreich gerichtet gewesen, und er schon früher, bei ber erften gunftigen Ge= legenheit, dorthin zuruckzukehren beschlossen, scheint sich auch aus einem seiner aufgefangenen Briefe an seinen Bruder Joseph vom 28. Jul. 1798 also noch vor ber Schlacht von Abufir — zu ers geben, indem er darin laut außert: "er hoffe in zwei Monathen in Frankleich zu sein und ben Wins ter auf bem Lande, entweder in der Rahe von Paris ober in Burgund jugubringen." Mur baraus läßt sich zugleich erklaren, warum er bie Flotte bes Abmiral Bruens, auch nach feiner Landung, auf der Rhede von Abufir zuruckhielt.

1797 sondern auch dem gesammten europäischen Rolonialhanbel eine andere Richtung zu geben, bei weiterer Ausbehnung nach Sprien, sich in ben ausschließlichen Besiß bes levantischen Handels zu seßen, vielleicht selbst von bort aus nach Ostindien vorzudringen, wenigstens bie Englander zu großen fostspieligen Wertheidigungs. anstalten zu nothigen. Daß ber Plan nicht ohne eine emporende Ungerechtigkeit gegen die Pforte, Die alte Freundin Frankreich's, ausgeführt werden konnte, barf bei einer Regierung, wie die bes Direktoriums bas mahls war, tie so schamlos selbst jeden außern Unstand unter die Juge trat, weniger auffallen, mohl aber, baß man leichtsinnig sich ber Hoffnung hingab, die Pforte burch trugerische Zusicherungen einzuschläfern, ober burch Furcht von ernstlichen Magregeln zurückzuhalten \*). Es war jenes blinde Zutrauen auf die Macht und Starke der Republik und auf ihr bisheriges Bluck, welches bas Direktorium über alle Diese Bedenklichkeiten hinwegfeste, fo wie es auch barüber die Wefahr überfab, den Kern feiner Urmee und feiner Unführer zu einem so weit aussehenden Unternehmen zu entfernen, zumahl da die Willführlichkeiten, welche es sich indefe fen in Italien und in ber Schweiß erlaubt batte, ben Wiederausbruch des Krieges mit Desterreich mehr als wahrscheinlich machten.

Seit bem Abschlusse des Friedens von Campo Formio, waren in Frankreich unablässig die stärksten Ris-

Das Direktorium hatte beschlossen, einen Abgevrdneten an den Großherrn zu senden, um ihn durch
die stärksten Freundschaftsversicherungen und durch
bas Versprechen der Anerkennung seiner Oberhobeit über das zu erobernde Egypten einzuschläsern.
Das ganze Unternehmen sollte nur als ein Zug
gegen die seit längerer Zeit in vollkommener Unabhängigkeit von der Pforte befindlichen Bens dargestellt werden, um diese für ihre wiederholten
Bedrückungen des französischen Handels in Egypten zu bestrafen.

stungen auf der ganzen Ruste, von Untwerpen bis nach 1797 Brest und Rochefort unternommen; bort ward der Kern ber Truppen und Heerführer und eine gahlreiche Seemacht versammelt. Breft schien ber Mittelpunft bes gangen Unternehmens und bie gleichzeitigen Ruftun. gen zu Toulon murben barüber beinah ganglich überfe-Mannigfaltige Gerüchte burchkreuzten fich über den Zweck dieser ungeheuern Unstalten und wurden noch schwankender, da es bekannt ward, daß auch hundert und sechszig Gelehrte und Runftler zu dem bevorftebenden Seezuge mit eingeschifft werden follten. Wohl hatte dieser Umstand auf Die Grundung einer neuen Rolonie schließen laffen, hatte man einen folchen Plan nicht für zu abentheuerlich gehalten und Diese Magregeln felbst nur als ein Mittel, die mabre Bestimmung zu verheimlichen, angesehen. Drei Punkte murben 1798 jedoch bald vornehmlich als bas Ziel ber großen Husruftung angegeben. Entweder bie Befreiung ber fpanischen Flotte zu Cabir, die bort von den Englandern eingeschlossen gehalten murbe, um in Gemeinschaft mit ihr, einen entscheibenden Schlag gegen Irland auszuführen, ober eine Unternehmung gegen Griechenland und von bort auf Polen, ober endlich ein Bug gegen Egypten und von bort vielleicht nach Offindien. Ward gleich Diefe lettere Bestimmung icon im Marg burch ein Berücht verbreitet, so fand sie bennoch, vorzüglich in England, gar feinen Glauben, ba man bafelbst ein folches Unternehmen für zu abentheuerlich ansah. Absichtlich aber unterhielt bas Direktorium biese verschiedenen, sich burchfreuzenden Gerüchte und suchte zugleich bie mahre Bestimmung Buonaparte's auf jede Beise ju verheimlichen.

Während noch wiederholte Nachrichten seine Ruckkehr nach Rastadt ankündigten, ward er dagegen be- 1. April sehligt, nach Brest zu gehen, um daselbst den Oberbesehl über die gesammte Urmee von England zu Was1798 ser und zu Lande zu übernehmen. Er selbst hatte schon Febr. einige Wochen früher die Küsten bereiset und die Rüstenstingen untersucht. Neue Gerüchte von seiner Rückstehr nach Rastadt wurden selbst noch verbreitet, als er 4. Mai schon zu seiner geheimen Bestimmung abgegangen war \*).

In tiefer Stille war am Mittelmeere, bei Toulon, eine Armee von etwa 20,000 Mann Kerntruppen zusammen gezogen worden, die ben Damen des linken Rligels ber Urmee von England erhielt, mahrend die über 80,000 Mann ftarte, an ben Riften bes Dzeans versammelte Urmee von England natürlich ungleich mehr die allgemeine Aufmerksamfeit feffelte. Es waren größtentheils bie Truppen Der italianischen Urmee, welche zu bem Buge gegen Egypten bestimmt maren, die Befchishaber, deren Bahl Buonaparte überlaffen worden, befanben, außer seinen Vertrauten, Die er nachmabls bei seiner Entweichung mit sich nach Frankreich guruck. führte, größtentheils aus Mannern, beren republikani. scher Sinn allgemein bekannt war und die ihn baber allerdings bei ber Ausführung seiner herrschsüchtigen Absichten in ihrem Vaterlande einen beftigen Wiberstand hatten befürchten lassen \*\*). Allen unerwartet

Martin erzählt, da das Direktorium endlich der Anmaßungen Buonaparte's måde, ihm am z. Mai den bestimmten Besehl ertheilt, sogleich zur Armee abzureisen und sener darauf mit der Abdankung gesdroht, habe ka Reveillere ihm seinen Abschied mit den Worten vorgelegt: General, sie konnen ihn unterschreiben! Buonaparte habe nachgegeben und beim Herausgehen einem seiner Vertrauten gesagt: "die Virn ist noch nicht reif, ich will fort, wenn es Zeit ist, komme ich wieder"; schon am solgens den Tage reisete er ab.

Das Direktorium hatte früher den Armeen, bei dem Abschlusse des allgemeinen Friedens, ein Gesschenk von 1000 Millionen Livres versprochen und das Triumvirat hatte bei Gelegenheit der Revolus

fam Buonaparte am 9. Mai zu Toulon an, wo er so. 1798 gleich die Truppen versammelte und sie burch eine pomp. 9. Mai hafte Rede zu der ihnen noch unbekannten Unternehmung anseuerte. Hier war es, wo er ber Urmee verfprach, jeder Goldat folle bei feiner Ruckfehr reich genug fein, fich feche Ucker Landes zu faufen. Gin abn. licher Geift herrschte in einem Aufrufe, ben er am fol- 10 Dai genden Lage an die Truppen erließ. "Abmt ben ro. wischen Soldaten nach, so sprach er zu ihnen, die zugleich Rarthago auf ber Ebene und Die Rarthaginienser auf ihren Flotten befiegten. Der Benius ber Freiheit, ber die Republik von ihrer Entstehnng an jur Schieds. richterin von Europa gemacht bat, will, baf fie es auch von ben Meeren und ben entferntesten tanbern werde." Mit rastloser Thatigkeit ward jest die Einfcbiffung ber Truppen betrieben und ichon am Morgen Des 20. Mai's segelte die Transportflotte, von dem 2ld. 20 Mat miral Bruens mit breigebn Linienschiffen, acht Fregat. ten und einigen fleinern Sahrzeugen begleitet, gufammen 194 Seegel fart, aus tem hafen von Toulon. Eine Menge Gelehrter, Runftler, Handwerker und Beamter aller Urt, deren Zahl auf beinah 2000 angege.

tion vom 18. Früctidor, dieses Bersprechen noch= mable wiederholt. Die italianische Urmee, welche an bem Gelingen biefer Revolution fo vorzüglichen Untheil gehabt, hielt fich baber für doppelt berech= tigt, auf die Erfallung biefes Berfprechens zu bringen und taufende berfelben fehrten nach ge= Schlossenem Frieden in dieser Absicht nach Frankreich zurud. Das Direktorium, welches feine Luft und fein Geld hatte, um ihre Forderungen zu befrie= bigen, suchte fie burch bie Aussicht auf bie Plun= berung Egypten's zu beschwichtigen und stimmte fo, wlewohl aus sehr verschiedenen Grunden, mit Buonaparte in dem Bunsche überein, jene gefürch= teten Schaaren zu entfernen. S. Copies of original lettres from the army of general Buonaparte in Egypt etc. (Lond. 1798.) Vol. 1. Introd. p. 4.

ber Nahe von Corsika stießen Casalta und Vaubois mit 36 Transportschissen und 4000 Mann zu der Flotte, die darauf ihren lauf nach der Insel Maddalena fortsetze. Dort vereinigte sich mit ihr Varaguen d'Hilliers von Genua, mit einem Geschwader von mehr als 100 Segeln und bald darauf, von Civita Vecchia aus, die Division des Generals Desair, 9000 Mann auf 67 Transportschissen. So war die gesammte Armee etwa 40,000 Mann stark, der Kern des Heers, welches Italien erobert und von denselben geübten Feldherren gesührt.

Um 6. Junius erschien ein Geschwader und vier 6, Jun. 10Jun. Zage später bie gesammte frangofische Flotte vor Malta, einem unentbehrlich wichtigen Posten für ben weitern Erfolg ber ganzen Unternehmung. Nur burch ben Besit dieser Insel word die Verbindung zwischen Frank. reich und Egypten, fo wie mit ben Infeln bes abriatischen und ageischen Meeres und die Gerrschaft bes Mittelmeeres gesichert. Noch an bem Lage seiner Unfunft im Ungesichte ber Insel, forberte Buonaparte von bem Großmeister Die Erlaubnig, mit ber gangen Flotte in ben hafen einlaufen zu burfen. Das Besuch ward abgeschlagen, als ber Neutralität bes Drbens zuwider; nur vier Schiffen wollte ber Groffmeifter zugleich bas Ginlaufen gestatten und mit Begierbe ergriff Buonaparte biefen Vorwand zu einem feindlichen Ungriffe gegen bie Insel, beren Eroberung ohnedieß schon bestimmt war und noch an bemselben Tage lande. ten die Frangosen zugleich an sieben verschiedenen Punkten. Wohl mochte bie Eroberung bes fart befestigten Malta's und seiner unüberwindlichen hauptstadt, nicht zu besiegende Hindernisse gefunden haben, hatte nicht die trage Unentschlossenheit bes Großmeisters, Ferdinand von Hompesch und die Verratherei einer großen Unjahl frangofischer Ritter, mit benen Buonaparte in ge-

nauem Einverständnisse stand, die Ausführung erleich. 1798 tert und alle Unstalten zur Gegenwehr unwurksam gemacht \*). Mehr als 4000 Malteser waren außerdem von den Franzosen gewonnen und bereit, die vielleicht noch Widerstand leistenben Ritter zu ermorben. Go entstand bald eine granzenlose Verwirrung und ein ab. sichtlicher Mangel an Kriegsbedarf, ber jebe ernsthafte Vertheidigung ber angegriffenen Punkte unmöglich machte. Schon am folgenden Tage vertheidigte ingun. sich nur noch die Hauptstadt la Valette; alle andern Posten waren bereits größtentheils von ben Franzosen erobert; die Truppen hatten sie verlassen, ober nach leichtem Widerstande überliefert. In einem unglücklichen Ausfalle ber Besatung ging die Hauptsahne bes Ordens verloren und am nachsten Tage ward Malta 123un. nebst Goggo und Camino, obgleich mit allem, was zu einem langen Biberstande erforderlich war, hinlanglich versehen, burch eine schimpfliche Rapitulation den Franzosen übergeben. Bergeblich hatte bas Bolf zu ben Waffen gegriffen und in seiner Wuth gegen ben Groß. meister, ben alles laut einen Betrather-schalt, einige Ritter ermordet. Allein die Unterhandler, ber Verrather Bosredon von Ransigeat, von Seiten bes Ordens, Dolomien und Pouffielque von Seiten Buonaparte's, wußten die Menge zu befänftigen und die getroffene Uebereinkunft ward alsbald von letterem bestätigt. 13 Jul.

<sup>\*)</sup> Schon einige Monathe früher, war der franzosische Gefandschaftssekretär zu Genna, Poussielgue, nach Malta gesandt und hatte dort durch Ränke und Bestechungen eine beträchtliche Parthei unster den Rittern, an deren Spike Bosredon von Ransigeat aus Auvergne ständ, für die Franzosen gewonnen. Diese erklärten zuerst, daß sie nur gegen die Türken, nicht aber gegen ihre Landsleute sechten würden und lähmten dadurch den Muth der bei weitem größeren Zahl der Einwohner; die ansfangs zum Widerstande entschlossen waren.

1798 Durch tieselbe trat der Orden seine Rechte an ben bis. her von ihm besessenen Inseln formlich ab, mogegen seinen Mitgliedern spärliche Gnadengehalte von Frankreich augesichert wurden. Mit Uebermuth ward ber unwur-Dige Großmeister von dem prahlenden Sieger empfangen; "fo ift ber erfte Abschnitt meiner Eroberungen vollendet, sprach er ju hompesch und ben versammelten Rittern, balb werben England und Indien meinen Befehlen gehorden und euch über euer Unglick tröften." Moch an demfelben Tage murben bie Bewohner der Insel auf Buonaparte's Geheiß entwaffnet, Die Truppen und Matrosen des Orden's auf die Flotte geschickt und ben Rittern, ber Kapitulation juwider, binnen brei Lagen, bem ruffischen Minister, D'hara, binnen brei Stunden, die Insel zu raumen befohlen. In wenigen Stunden war Malta mit ber größten Harte revoluzionirt und die Verwaltung ganz auf französischen Fuß eingerichtet; Die Gohne Der reichsten Familien wurden mit Gewalt theils nach Frankreich gefcbicft, theils jum Dienste ber Flotte bestimmt und im Weigerungsfalle ein ftarfes tofegeld von den Eltern gefordert, die Masse der Einwohner aber, die bieber allein burch den Orden unterhalten worden, in das bitterfte Elend gefturgt. Bugleich murben gur Befchonigung Diefes Ueberfalls eines neutralen Staats, zwei in ben Urchlven des Ordens gefundene, mit Paul I geschlossene Uebereinfunfte, über die Errichtung zweier neuer Groß. priorate, als unumstößliche Beweise bekannt gemacht, baß Rußland gleichfalls den Plan gehabt, sich Malta's zu bemächtigen. Biertausend Franzosen blieben unter Waubois als Befahung auf ber Insel zuruck; binnen sechs Lagen war bie Flotte mit Basser versehen und alle nothigen Ginrichtungen waren auf Malta getroffen. 17Jun. Früh Morgens am 17. Junius ging Buonaparte mit einer Flotte von 350 Schiffen wieberum unter Segel.

Indessen hatte der englische Admiral St. Vincent, Befehlshaber der Flotte vor Cadir, in der festen Vor-

aussetzung, daß die Touloner Flotte nach Mohon segeln 1798 und sich dort mit der spanischen zu vereinigen suchen werde, den Udmiral Horatio Melson mit drei Linien- 9. Mat schiffen zur Beobachtung nach Toulon gesandt, wo derselbe zwar nach einigen Tagen ankam, allein durch ei- 17 Mai nen heftigen Sturm gezwungen ward, am 21. Mai in ben sardinischen hafen von San Pietro einzulaufen. Mach sechs Tagen lief er von hier wieder aus, erhielt am 10. Junius eine Verstärkung von zehn Linien = und 20Jun. einem 50 Kanonenschiffe und langte am folgenden Tage vor Toulon an, erfuhr aber erst am 12. Junius, daß 12Jun. die französische Flotte schon vor drei und zwanzig Tagen den Safen verlaffen habe. Gleich am folgenden Morgen ging Melson von neuem unter Segel, erreichte nach wenigen Tagen die Bai von Neapel und lief am 17Jun. 19. Junius zu Messina ein, wo er die Besißnahme 19Jun. Malta's durch Buonaparte an demselben Tage erfuhr, an welchem dieser wiederum von bort unter Segel ging. Schnell versah sich Melson zu Messina mit ben nothwendigsten Bedürfnissen und richtete bann seine eilige Fahrt nach den Kusten von Egypten, ohne die Nähe der französischen Flotte zu ahnden.

In sieben Tage war Quonaparte von Malta bis Kandia, von da bis nach der Kusse von Egypten in vier Tagen gekommen. Erst acht Tage vor seiner lan-dung machte er der Urmee ihre Bestimmung bekannt. "Ihr werdet England ben empfindlichsten und sichersten 21 Jun. Stoß versehen, so redte er zu der Urmee in dem Tone des gewohnten Uebermuths, bis ihr ihm den Todes. streich versessen könnt. Wir werden einige ermüdende Marfde machen, wir werden mehrere Gefechte liefern, wir werden in allen unsern Unternehmungen glücklich fein, benn das Schicksal ist für uns. Die Mamelucki. schen Bens, die ausschließlich den englischen Handel beginstigen, die unsere Raufleute auf jede Art beein= trächtigt haben, die die unglücklichen Anwohner des

2798 Nils tyrannisiren, werden wenige Tage nach unserer Unkunft nicht mehr sein!" Für die Gebräuche, welche der Koran vorschreibe und für die Moscheen ward den Truppen dieselbe Duldung anempsohlen, die sie gegen die Klöster und Synagogen, die mosaische und christliche Religion geübt, denn auch die römischen Legionen 1. Ju. hätten jede Gottesverehrung beschüßt! — Um 1. Ju-

lius mit Tagesanbruch befand sich die Flotte im Angesichte von Alexandrien und erfuhr zu ihrem Erstaunen,

28Jun. daß vor einigen Tagen ein englisches Geschwader dort gewesen, das sich emsig nach ihr erkundigt und darauf weiter gesegelt sei. Besorgt, die englische Flotte könne wiederkehren, oder es möchten Vertheidigungsanstalten gegen seine Landung ergriffen werden, beschloß Buonaparte, dieselbe auf der Stelle ins Werk zu seigen. Bei Marabu, in der Nähe von Alexandrien, geschah die Landung noch in berselben Nacht und am folgenden

2. Jul. Morgen, nicht ohne Schwierigkeiten wegen der Klippen, mit denen das Ufer bedeckt ist und wegen der stürmischen See, jedoch ohne den mindesten Widerstand von Seiten der Eingeborenen. Früh Morgens am solgen-

Seiten ver Eingevorenen. Frup Morgens am solgens Jul. den Tage zogen die gelandeten Truppen gegen Alexandrien, dessen. Doch nur durch Mauern, beinah ohne alles grobe Geschüß, vertheidigt, vermochte der rohe Haufe die krieggeübten frankischen Schaaren nicht aufzuhalten. Beinah ohne Verlust ward Alexandrien mit Sturm erobert und nachdem sich die Mordlust an einem vierssündigen Blutbade unter den Einwohnern gesättigt, die Ruhe wieder hergestellt.

So hatte Buonaparte festen Fuß in Egypten gefaßt; die übrigen Divisionen der Armee landeten ohne Widerstand, und die Flotte ging auf der Rhede von 6. Jul. Abukir vor Anker. In den ersten Tagen nach seiner landung beschäftigte er sich theils mit der Besestigung der Stadt und der Einrichtung der Regierung

theils erließ er einige dffentliche Bekanntmachungen, 1798 die zu merkwürdig sind, als daß sie mit Stillschweigen übergangen werden bürsten. Durch einen Brief be- 1. Jui. deutete er den Pascha von Kairo, seine einzige Absicht sei, nur die Bens zu bekriegen und lud ihn zugleich ein, zu kommen und mit ihm dieß gottlose Geschlecht zu verfluchen. Aussührlicher noch erklärte er sich gleich nach seiner Landung in einem an das gesammte egyptische z. Jul. Wolf erlassenen Aufruse. "Gott der Allmächtige hat beschlossen, daß das Reich der Mamelucken ein Ende nehme. Radis, Scheicks, Imans, fagt bem Bolke, daß wir Freunde und mahre Muselmanner sind. Sind wir es nicht, die ben Pabst vernichteten, ber ba lehrte, man muffe bie Muselmanner befriegen? Gind wir es nicht, die die Ritter von Malta vernichteten, weil die Thorichten glaubten: Gott wolle, dat sie die Dufelmanner bekampften? Sind wir es nicht, bie zu allen Zeiten die Freunde des Großherrn und die Keinde seis ner Feinde waren? Drei Mahl glücklich die, welche es mit uns halten; sie werden blühen in Glück und Ehre. Glücklich alle die neutral bleiben; sie werden Beit haben, uns fennen zu lernen und werben auf unsere Seite treten; aber wehe, drei Mahl wehe de-nen, die sich für die Mamelucken bewaffnen und gegen uns streiten; nein! für sie ist keine Hoffnung, sie werden umkommen!" Ein Befehl Buonaparte's von
demselben Tage gebot sämmtlichen Einwohnern von z. Jul. Alerandrien, ihre Waffen abzuliefern und dagegen die dreifarbige Rokarde zu tragen. Mit einem Worte glaubte der französische Feldherr die weltbekannte, eis gensinnige Unhänglichkeit der Morgenländer an ihre Sitten und vornemlich an ihre Kleidung zu verdrängen und ihnen dagegen die revoluzionaren Flitter auf. mingen zu fonnen!

Der nächste Ort, den Buonaparte zu gewinnen beschloß, war Kairo, die alte Hauptstadt des Landes,

den Mameluken bei ihren Vertheidigungsanstalten sehr zu statten kam und zugleich beträchtliche Vorräthe enthielt. Um ihnen keine Zeit zu lassen, diese fortzusühren oder zu vernichten, beschloß Vuonaparte, rasch über Demanhur auf dem kürzesten Wege, von Alexandrien gegen Kairo vorzudringen. Noch immer war ein großer Theil des Kriegsbedarfs und der Reserve der Armee nicht ausgeschisst, dennoch trat Vuonaparte ohne Magazine seinen Zug durch die Wüsse an, um so schnell als möglich den Nil zu erreichen und dann gegen Kairo hinauszurücken. Eine Abtheilung der Armee unter Desair brach gegen Demanhur, die Division Kleder vom General Dügüa geführt, gegen Rosette auf; dahin sollten sich gleichfalls alle leichten Fahrzeuge der Flotte begeben, und von dort den Nil hinaussegeln. Um Abend Jul. des 7. Julius brach Buonaparte selbst aus Alexan-

7. Jul. des 7. Julius brach Buonoparte selbst aus Alexandrien nach Demanhur auf und erreichte es am folgenden Tage, nach einem vierzehnstündigen, beschwerlichen Marsche durch die brennende Sandwüste; drei

Der Division Kleber und den leichten Fahrzeugen, die von Rosette herauf gekommen waren. Auf ihrem Marsche war die französische Armee unaufhörlich von arab bischen Haufen umschwärmt, die die einzelnen Nachsäuser tödteten.

Zwei Bens hatten seit mehreren Jahren sich einen entscheidenden Einfluß in Egypten zu verschaffen ge-wußt, Murad und Ibrahim. Bei dem Dorfe Chebreisse am Nil erwarteten einige tausend Mamelucken und Kanonenbote Murad's das französische Heer. Um 13.

13 Jul. Julius entspann sich das Gefecht; bald waren die französte schen leichten Fahrrenge zum Theil in den Grund gebohrt und das gesammte Geschwader würde, ohne die Dazwieschenkunft der Landtruppen, vernichtet worden sein. Als lein war gleich die Reiterei der Mamelucken vortresse

lich, die französische jest nur zweihundert Pferde stark 1798 und beinah ganglich unbrauchbar, so versuchten bennoch vergebens die undisziplinirten, tapfern Saufen, in die ungleich gablreicheren, geschlossenen Schaaren bes franzefischen Fugvolts, bas eine furchtbare Urtillerie unterflußte, einzudringen. Um Abend verschwanden die Mamelucken und Buonaparte feste durch verlaffene, menschenleere Gegenden, unter namenlofen Beschwerben, in der glübendsten Sonnenhiße, seinen Bug gegen Rairo fort. Um 20. Jul. erblickte die Urmee zuerst bie Dy. ramiden und naberte fich ber Hauptstadt Egupten's bis auf feche Stunden, erfuhr aber auch zugleich, baß drei und zwanzig Bens unter Murad's Anführung fich bei dem Dorfe Embabe auf dem westlichen Ufer des Nils verschanzt hatten und mit 6000 Mann treffli. der Reiterei bie Ebene besetht bielten. Um folgenden Tage fam es zu einem blutigen Treffen; Die Berfchan- 21 Jul. jungen ber Mamelucken wurden erstürmt, ihre gesammte Artillerie erobert, sie selbst mit einem beträcht. lichen Verlufte in Die Flucht geschlagen. Das lager mit vielen Reichthumern fiel in die Banbe ber Gieger; felbst Murad mard verwundet \*). Der Sieg bei ben Pyramiden öffnete Buonaparte ben Weg nach Rairo; Ibrahim Ben, ber es befest hielt, jog fich in ber Racht gurud und am folgenden Tage marb bie Ctabt 22 Jul von den Franzosen genommen. Die Ginrichtung ber Berwaltung und Regierung des eroberten landes, welche Buonaparte junadift beschäftigte, gab einen neuen Beweis feiner Befcbranktheit; auch Egypten erhielt eine Berfassung, wie er fie seinen bisherigen Eroberungen

Buonaparte den leichten Sieg über Cruppen hatte Buonaparte den leichten Sieg über 6000 Mann tapferer, aber ohne alle Ordnung und Kriegskunst fechtender Keiterei errungen. Nichts desto weniger behauptete er in seinen Berichten: "er habe siegreich die Uebermacht bekämpft."

ger, aus sieben Mitgliedern bestehender Divan, zur Beforgung der innern Angelegenheiten, vorzüglich aber zur Kührung der Aufsicht über alle Gegner und Feinde der Franzosen errichtet; ahnliche Divans in jeder Proving wurden ihm untergeordnet, ein Janis haren Aga mit einem Hausen Bewassneter aber, in Gemeinschaft mit dem französischen Befohlshaber, mit der Vollzie-hung ihrer Anordnungen beaufwagt. Ein Intendant sollte die Erhebung der Einkünste und die Verwaltung alles den Mamelucken zugehörenden Eigenthums besorgen \*).

Während Buonaparte bis nach Kairo vorgedrungen war und die Mamelucken sich theils unter Murad gegen die Wasserfälle des Nils, theils unter Ibrahim nach Sprien zurückzogen, die Bewohner des Landes zwischen Alexandrien und Kairo aber schon zu den Wassen gegriffen und die Verbindung zwischen diesen beiden Pläßen nur durch starke Truppenabtheilungen unterhalten ward, sag die französische Flotte noch immer auf der Rhede von Abukir, auf ausdrücklichen Besehl Buonaparte's, wiewohl er, gewohnt, die die Schuld jedes misglückten Unternehmens auf andere zu wersen, sich nachmahls in seinem Berichte an das Direktorium bitter beklagte, das Brueps nicht, wie

<sup>\*)</sup> In einem Briefe an Kleber von demselben Tage, besichtt Buonaparte demselben, zu Alexandrien von den Kausseuten auf jede Weise Geld zu erpressen, um dem drückenden Geldmangel abzuhelfen und dens noch hatte er nur drei Tage früher (25. Jul.) an das Direktorium berichtet: bei jedem der 2000 in dem letzen Gesechte getödteten Mamelucken, hätten seine Soldaten z bis 500 Louisd'ors gefunden, also eine Summe von wenigstens 800,000 Louisd'ors.

er ihm befohlen, sobald er die Urmee in Sicherheit und 1798 siegreich gewußt, nach Rorfu unter Segel gegangen \*). Bergeblich hatte Nelson die frangosische Flotte schon vor ihrer Unkunft auf der Ruste von Egypten gesucht und war schnell nach Sizilien zurückgekehrt. Zu Syratus, wo er, um Erfrischungen einzunehmen, eingelaufen war, erfuhr er mit Bestimmtheit, dieselbe sei weder im Urchipelagus, noch im adriatischen Meere gesehen, auch nicht in bas Mittelmeer binabgegangen und er schloß daraus, daß sie dennoch nach Egypten gesegelt sein musse. Mach funf Tagen ging er wieder von Sprakus unter Segel; er hatte geschworen, nur als Sieger in sein Baterland zurückzukehren, und am Morgen bes 1. Augusts befand er sich im Angesichte 1, Mug. von Alexandrien und der gesammten frangosischen Flotte. "Morgen, rief Relson boch erfreut, bin ich ein Engel ober ein ford", und mit Sonnenuntergange begann ber gewaltige Kampf, ber die frankische Flotte und mit ihr

<sup>9)</sup> Nur eine Fregatte hatte er Bruens nach Korfu gu schicken befohlen, um von dort Mundvorrath zu holen. Die Angabe Martin's, daß er deshalb die Flotte auf der Rufte von Egypten zurückbehalten, um bas mögliche Landen turfischer Schiffe gu ver= verhindern, scheint jedoch weniger wahrscheinlich, als die Behauptung der Introd. der Copies of original letters from the army of general Bonaparte in Egypt, intercepted u. s. w. S. 15., daß sie be= stimmt gewesen, Buonaparte und einen Theil sei= nes Heeres nach der Eroberung von Egypten, so= bald ber gunftige Zeitpunft gefommen, nach Frank= reich zurückzuführen. - Bergeblich hatte Bruens die Flotte in den Hafen von Allexandrien in Sicher= heit zu bringen gesucht; das seichte Fahrwasser hatte ihn baran verhindert. Er war baber fo nahe am Ufer, als er ohne Gefahr thun zu können glaubte, vor Anker gegangen und hielt es für unmöglich, in biefer Stellung im Rucken angegriffen ju werben.

bermuth darauf gebaut. Ohne der drohenden Gefahr zu achten, war Nelson mit Blißesschnelle zwischen die französische Linie und das User gedrungen und hatte die seindlichen Schiffe einzeln angegriffen und erobert; Bruens selbst war gleich im Anfange der Schlacht gefallen und sein Tod und das Auffliegen seines Admiralschiffs hatte die Verwirrung unheilbar gemacht; die gesammte französische Flotte, mit einziger Ausnahme von zwei Linienschiffen und zwen Fregatten, ward genommen oder zerstört. So endigte die Schlacht von Abufir.

Ungleich' wichtiger, als sonst der Gewinn einer Seeschlacht zu senn pflegt, war die Vernichtung der französischen Flotte. Die nächste und unmittelbarste Folge davon war, daß sich die französische Urmee in Egypten plößlich von aller Verbindung mit dem Mutterlande abgeschnitten sah und daß die Vriten von neuem unumschränfte Herren des Mittelmeeres wurden Vald aber würfte dieser Sieg auch auf das sesse Land

13Sept von Europa zuruck. Zuerst magte es die Pforte, Frank. reich den Krieg zu erklaren, sie, Die burch ben Ungriff gegen Egypten mitten im Frieden auf das empfindlichfte gefrankt mar. Go hatte Frankreich muthwillig seinen ältesten Bundesgenossen von sich entfernt. Der Verlust der Inseln des ägeischen Meeres und die Vernichtung bes levantischen Handels war eine leicht vorauszusehende Folge dieses neuen Krieges. Allein bald zeigte sich auch, baß anbere Machte Europa's, vorzüglich Desterreich, durch Frankreich's unbegränzte Unmaßungen wiederholt auf das heftigste beleidigt, mit frischem Muthe die Gelegenheit ergriffen, wahrend ber Rern der frangosischen Urmee und ihre besten Befehls: haber ohne Aussicht der Rettung von Europa abgeschnitten schienen, um eine neue surchtbare Verbindung gegen Frankreich zu bilben. Die Besorgnif wegen einer frangosischen Unternehmung gegen Offindien, mar jest gleichfalls verschwunden.

Schon früher war Buonaparte, der sich einige 1798 Zeit zu Gizeh aufgehalten, selbst nach Kairo gekom= 27 Jul. men, allein schon nach wenigen Lagen, nachbem er 6. Aug. den General Dupun zum Besehlshaber des Plages bestellt, wieder aufgebrochen, um Ibrahim Ben zu verfolgen, zugleich auch, um die aus Mekka zurückkommen-be Karawane aufzufangen. Allein der größte Theil derfelben ward von den Arabern, die ihr zur Bedeckung dienten, geplindert, ein anderer flüchtete zu Ibrahim, nur wenig fiel ben Frangofen in Die Bande. Gin Ungriff, den Buonaparte burch die Hoffnung reicher Beute gelockt, mit einiger Reiterei bei Saelhieh ge- 11Aug. gen Ibrahim unternahm, scheiterte an der Lapferkeit ber Mamelucken; mit genauer Noth retteten sich bie Ueberbleibsel des franzosischen Haufens zu dem nachzuruckenden Fußvolke und Ibrahim seste in Begleitung bes Pascha's von Rairo ungestort seinen Zug nach Sy-Vergeblich hatte Buonaparte mit ihm nach rien fort. bem Ereffen eine Unterhandlung anzuknüpfen versucht. 12Mug,

Erst zwei Tage später erhielt er die Nachricht von ber Schlacht von Abufir, allein selbst biefer furcht- 14Aug. bare Umfall storte seine Sashung nicht; seinem schon mehr lals ein Mahl erprobten Grundsage, in verzweifelten Lagen die größte Rube und Entschloffenheit ju zeigen, getreu, fuhr er in ber Unterjochung und Ginrichtung von Egypten fort. Einzelne Aufstande und Emporungen, die wiewohl die Hauptstadt des landes jest noch ruhig blieb, schon immer haufiger zu werden begannen, wurden unterdrückt, das Fest der Geburt Mahomed's 20Aug. auch von den Frangosen mit bem bochften Glanze ge= feiert, zu Rairo ein Institut fur Runfte und Wiffen= 21Aug. schaften nach dem Mufter bes Nationalinstituts zu Paris angelegt, die Urmee, burch bie aus ber Schlacht von Abukir entronnene Schiffsmannschaft, durch einige Mamelucken und kandeseingeborene verstärkt und die Werpflegung berfelben, wiewohl nur jum Schein, geordnet, Saalfeld's Gefch, Map, Buonaparte's ifter Th.

a-tale Up

ves tandes zu wissenschaftlichen Untersuchungen bereißten, so weit es ihnen die allenthalben herumschweisenden Uraber und die bewassneten Hausen der Einwohner erlaubten \*). Das gesammte Nieder - und Mittelegypten war jest dem Namen nach den französischen Wassen
interworsen; Murad Ben hatte sich nach der Schlacht
bei den Pyramiden nach Oberegypten gezogen und durch
viele Mamelucken und Uraber verstarft, sich zu Behnesse an dem Kanale, der dem Bezirk von Fayum
bewässert, gelagert. Um ihn von dort zu vertreiben,

26Aus. brach Desair mit seiner Division aus Rairo auf. Weiter als hundert Stunden verfolgte er die Bote Hassan Ben's, der Murad zu Hulse gekommen war, auf dem Mil bis nach Siut, kehrte aber, ohne sie erreicht zu haben, gegen Murad zurück, den er bald darauf bei

8. Oft. Sediman angriff, wo derselbe mit 6 bis 7000 Mann eine verschanzte Stellung genommen hatte. Nach einem verzweifelten Gefechte, in dem die Mamelucken mit der hartnäckigsten Tapserkeit sochten, endigte das Treffen mit der Niederlage Murad's, der sich tiefer in Oberegypten zurückzuziehen gezwungen ward.

So schien Miederegypten ganzlich erobert; beinah in allen Gefechten waren bie Franzosen siegreich geme-

Damahls hielt auch Buvnaparte (am 25. Thermistor VI) jene berüchtigte Unterredung mit einigen Priestern in der Pyramide des Cheops, wobei er unter andern äußerte: "er habe auf höherem Besfehl dem Uebermuthe des Statthalters Issa (Chrissus) Schranken gesetzt und seine weltlichen Besitzungen geschmälert, um bimmlische Schätze für ihn anzuhäusen und um Gott die Ehre zu geben, dessen Barmherzigkeit unendlich sei". — Obgleich nicht unbekannt mit vrientalischem Schwulste, redete doch häusig Buvnaparte in diesem Gespräche eine vollstummen sinnlose Sprache.

sen, allein bald zog sich ein neues Ungewitter über 1798 Buonaparte's Urmee zusammen, welches sie mit gang. lichem Verderben bedrohte. Eros ber Worfichtsmaß. regeln, die er ergriffen, war bennoch die Rriegserklarung der Pforte gegen Frankreich in Egypten bekannt geworden und hatte die feindliche Stimmung bes Wolfes noch erbeht. Die schweren, mit vieler Strenge von ben Frans jofen beigetriebenen Abgaben vermehrten bie Erbitterung und als vollends Buonaparte auch den Einwohnern von Rairo befahl, breifarbige Schleifen am Turban gu tragen, so ward leicht ber Fanatismus bes Bolks ju offener Emporung entflammt und es entstand ein Auf. rubr, ber bei ber ungeheuren Bevolferung ber Stadt von beinah 300,000 Menschen bochst gefährlich werben mußte. Der Divan widersetzte sich bem Befohle Buonaparte's und ba diefer dennoch auf demfelben bestand, so ward einer seiner Adjudanten selbst in der Ber- 21 Oft. sammlung des Divans, durch einen Pistolenschuß getöbtet; Diefer Mord gab bas Zeichen zum allgemeinen Aufruhr. In den Moscheen versammelten sich die wii. 22 Oft. thenden Saufen. Der General Dupun, ber ben Huflauf zerstreuen wollte ward getodtet \*) und bald bot Die gange Stadt ben Unblick eines Schlachtfelbes bar. Doch vermochte die, wenn gleich tapfere, aber ungeordnete Menge, die wohlbewaffnete, friegserfahrene fleinere Zahl nicht zu übermältigen. Die Macht trennte ben unentschiebenen Rampf. Beibe Theile verftarften fich

Buonaparte, daß er es selbst gewesen, der absichtzlich ben Aufruhr erregt, theils um einen Vorwand zu neuen Erpressungen zu haben, theils um den General Düpün, einen wilden Republikaner, bei dieser Gelegenheit aus dem Wege zu räumen, so wie nicht lange zuvor der General Düphot aus gleizchem Grunde auf seine Veranskaltung zu Kom erzmordet worden.

1798 und mit Tagesanbruch begann das Gefecht von neuem 15 Oft. mit verdeppelter Wuth. Das grobe Geschüß entschied endlich ben Sieg zum Vortheil ber Frangosen und bie Mord. und Raubgier ber letteren erfüllte bie Stadt mit allen Gräueln der Verwüstung. Ueber 6000 Türken waren an diesen blutigen Tagen gefallen, bagegen aber behauptete Buonaparte, nur hundert der seinigen eingebuft zu haben. Die Griechen, Kopten und Juden hatten an dem Aufruhre feinen Untheil genommen; erstere sogar für die Franzosen die Waffen ergriffen und Buonaparte herrschte feitbem unumschränkter als zuvor. Der ju Rairo gebildete Divan, ber es gewagt, sich seinen Befehlen zu widerseten, ward aufgehoben und erst nach zwei Monathen wieder eingesett. Mehrere ber vornehmsten Einwohner murben als Hauptanstifter des Aufruhrs erschossen.

"Scherifs, Ulemas, Redner ber Moscheen, sprach er ben diefer Gelegenheit zu ben Ginwohnern Rairo's, prägt es dem Wolfe mohl ein, daß diejenigen, Die sich leichtsinnig für meine Feinde erklaren, weber in bieser noch in jener Welt einen Zufluchtsort haben werden. Sollte jemand verblendet genug fein, um nicht einzuse. ben, daß das Schickfal felbst alle meine Unternehmungen lenkt, ober sollte jemand unglänbig genng sein, baran zu zweifeln, baß alles in biefer großen Welt ber Herrschaft tes Schicksals gehorcht? Erklart bem Bolfe, daß seit Unbeginn ber Welt geschrieben war, baß ich nach Besiegung ber Feinde bes Islams kommen würde aus bem tiefen Westen, bas Werk zu erfüllen, das mir auferlegt ist .... Mögen alle bie, welche die Furcht unferer Waffen allein abhalt, uns zu fluchen, sich andern; benn wenn sie ben himmel gegen uns anflehen, erflehen sie ihre eigene Verdammung. Mögen die wahren Gläubigen für das Glück unserer Waffen beten! 3ch konnte jedem von euch über die geheimsten Gesinnungen seines Herzens Rechenschaft abfordern, benn ich weiß Alles, selbst bas, was ihr niemand ge-

suppole.

sagt habt; aber ein Tag wird kommen, wo alle Welt 1798 sehen wird, daß ich durch höhere Befehle geleitet werde und daß alle Unstrengungen der Menschen nichts gegen mich vermögen. Glücklich die, welche sich zuerst zu mir seßen!" — So sprach Quonaparte schon jest in Egypten. Bald sollte das erstaunte Europa ähnliche Aeußerungen aus seinem Munde vernehmen! Aus sechszig Mitgliedern sollte der wiedererrichtete Divan, der noch vor Ende des Jahres eröffnet ward, bestehen, 26Dez. jedoch nur bei außerordentlichen Gelegenheiten versammelt werden, dagegen aber ein fortwährender Ausschuß desselben von vierzehn Mitgliedern die lausenden Geschäfte besorgen.

Die Urmee, bie indessen burch eine Schaar Dromebarreiter vermehrt worden, blieb jedoch nicht lange in Untha-tigfeit. Ibrahim Ben war, mit etwa tausend Mamelucken, nach Gaza in Sprien geflohen. Dort hatte ihn Uchmet Dghezzar, Pascha von Ucre, aufgenommen und ver-Vergeblich hatte Buonaparte bem Pascha wie- 25 Mug. derholt die Versicherung ertheilt, daß die französische Re-publik mit dem Großherrn in Frieden und Freundschaft zu leben wünsche und die Entfernung Ibrahims und sei. 20 Nov. Der gerade Verstand bes ner Dlamelucken verlangt. Barbaren schien nicht begreifen zu wollen, wie man mit einer Macht in Freundschaft leben könne, während man sie einer ihrer schönsten Provinzen beraube; Oghezzar sette seine Rustungen fort. — Seit ber Kriegser-klärung ber Pforte mußte Buonaparte einen doppelten Ungriff gegen Egypten, von ber Seefeite und von Gy. rien her erwarten; gegen Dghezzar waren daher seine ersten Unternehmungen gerichtet. Er hoffte ihn früh genug besiegt zu haben, um eine feindliche Landung, die nicht wohl vor dem Junius oder Julius des nächsten Jahres zu erwarten war, kräftig zurückschlagen zu kön-nen. She er jedoch zu dem sprischen Feldzuge ausbrach, beschloß er, sich ves Hafens von Suez zu bemächtigen,

2798 nnd diesen für den Handel so wichtigen Punkt in Augen25Dez. schein zu nehmen. Er begab sich daher selbst nach Suez,
9Dez. das schen vorher von einer vorausgesandten Truppenabtheis

Dez. das schen vorher von einer vorausgesandten Truppenahtheilung in Besiß genommen war. Dort ersuhr er die Ernennung Dahezzar's zum Pascha von Damaskus und
Egnpten und seine Rriegsrüstungen und daß eine Abtheilung seiner Truppen sich schon des Hasens El-Arisch
am Eingange der Wüste bemächtigt. Zwölf bis 13000
Franzosen, mit einer zahlreichen Artillerie, waren zu
der Erpedition gegen Syrien bestimmt; die wichtigsten
Puntte Egypten's wurden mit Besaßungen versehen und
erprodten Offizieren übergeben, der General Dügüa
zum Oberbesehlshaber von Niederegypten ernannt.
Zu Alexandrien ward das Belagerungsgeschüß gegen
St. Jean d'Acre-eingeschifft; der Transport durch die
Wüste schien unmöglich und die Stärke des Plaßes
war unbekannt. Zu Katieh, nicht fern von Salehieh,
auf dem Wege nach El-Arisch, hatte sich die Landarmee

Ankunft des franklichen Heers. "Im Namen des allmachtigen, ewigen, unendlichen und höchst weisen Gottes, der nicht geschaffen ist, der nicht schafft und keinen Sohn hat", wurden die Bewohner Sprien's von demselben Manne angeredet, der sich bald tarauf in Europa für den ältesten Sohn der Kirche erklätte. "Schuß jeder Stadt, die sich uns ergiebt, aber Verderben denen, die unsere Wohlthaten verschmähen", das war der Hauptinhalt der hochtonenden Nede. Der Feldzug ward mit einem Ungriffe gegen El- Arisch eröffnet, welches General Negnier nach einigen mit den Mamelucken

Jebr glücklich bestandenen Gefechten belagerte. Um 12ten Februar ging Buonaparte selbst von Kairo ab und kam 18 kebr schon am sechsten Tage, vor El = Urisch an, das sich bald 22 sebr darauf ergab. Schon jest litt die Urmee den empsinde lichsten Mangel an Lebensmitteln; nur die Vorräthe,

Die sie in dem eroberten Plaße fand, seßten sie in den 1799: Stand, ihren Marsch fortzuseßen.

Durch die Wiste ging ber Zug gegen Gaza; schon 248ebr. am folgenden Tage befand sich die Urmee im Ungesichte 25 Febr. Dieses Plages, der beinah ohne Widerstand, mit einem ansehnlichen Vorrathe von Lebensmitteln genommen Nicht so Jaffa; obgleich beinah ohne alle Befestigung, leistete die Befahung heftige Wegenwehr; niches desto weniger ward bie Stadt bald mit Sturm 7 Mdrs erobert und zwei Tage lang durch Feuer und Schwerdt verheert; badurch zugleich aber die Pest unter dem frangofischen Beere verbreitet. Roch befond fich ein Theil ber zu El-Urifch gefangen genommenen Befahung, ber Buonaparte sein Versprechen eines freien Abzugs nicht gehalten, mit ben übrig gebliebenen Bertheibigern von Jaffa, zusammen etwa 4000 Mann in bem französischen Lager. Buonaparte, fürchtend, baß sie bie Zahl seiner Jeinde vermehren wurden, wenn er fie ent. ließe, zugleich aber, sie mit sich zu führen, wegen des geringen Vorraths von Lebensmitteln für bedenklich haltend, beschloß, ohne zu zaudern, sie sammtlich zu er-Bergeblich that ihm der General Kleber Die ernstlichsten Vorstellungen gegen diese emporende Grausamfeit, wiederholte, bestimmte Befehle Buonapar. te's beschleunigten die Aussührung ber Schandthat und schon am dritten Tage nach der Erstürmung von Jaffa 10Mes. wurden sammtliche Gefangene in die Rabe ber Meereskuste hinausgeführt und bort von einer Abtheilung frangosischen Fugvolks niedergemacht \*). Einnahme von Jaffa sab Buonaparte bie Eroberung

buonaparte sah von fern, nach einigen Nachrich= ten, bem gräßlichen Schauspiele zu und stieß ein Freudengeschrei aus, als er die Bereitwilligkeit sah, mit der die Truppen den Mordbefehl voll= streckten.

1799 von Sprien als ausgemacht an, wiewohl die schnell verbreitete Kunde seiner Grausamkeit, den Muth der Feinde bis zur Buth entflammt, - ernannte den General Menou, der unterbef formlich bie muhamedanische Religion angenommen, zum Statthalter von Palastina und sette unter beständigen Gefechten seinen Bug gegen 16Mes. St. Jean d'Acre fort; schon nach zwei Tagen kam er mit ber Urmee im Ungesichte bieses Plages an. Hier ersten Mable scheiterte seine bisher immer gluckliche Ruhnheit an bem Muthe ber Osmanen und der Geschicklichkeit Sidnen Smith's und eines ausgewanderten franzosischen Ingenidroffiziers, Philippeaur \*), ber unter lefterem die Vertheidigung bes Plages leitete. Die Zuversicht Buonaparte's, ber nicht ahnbete, baß ein Ort, dessen Festungswerke eis nem Saufen von Trummern glichen, von einer des Krieges ungewohnten und mit jeder funstmäßigen Bertheibigung einer Festung unbekannten Besatung vertheidigt, seinen Fortschritten jum ersten Dable ein Ziel setzen wurde, war so groß, daß er, ohne die. Unkunft bes zu Alexandrien eingeschifften, schweren Geschüßes zu erwarten, mit nur deei zwölfpfundigen Kanonen die 19Mrz. Belagerung begann; allein die Befagung, entschlossen, zu siegen oder zu sterben, setzte seinen wiederholten, heftigen Ungriffen eine unerschütterliche Standhaftigkeit Morderische Sturme und Ausfalle wechsel. entgegen. ten mit einander; schon stellte sich bei den Belagerern Mangel an Kriegsbedarf und Lebensmitteln ein, das schwere Beschüß aber war noch immer nicht angekom. men, als zahlreiche feindliche Schaaren, aus ben oftlichen Gebürgen jum Entsaße ber Festung herbeieilten.

6.April über den Jordan und obgleich ihn Buonaparte bei

Troß bes Widerstandes ber Franzosen brang ber Feind

<sup>\*)</sup> Es war derselbe mit Buonaparte zu gleicher Zeit auf der Kriegsschule zu Brienne gebildet.

dem Berge Labor schlug ihn, über ben Jordan zuruck. 1799 warf und seine Vorrathe erbeutete, obgleich an '6April demselben Tage, an dem er zur Belagerung von Ucre iguprit zurückfehrte, auch bas langerwartete, schwere Geschüß im lager ankam, ruckte bennoch die Belagerung nicht weiter vor, wohl aber vermehrte die Pest das Unges mad ber frangosischen Urmee, die laut ben Feldherrn ber Tollfühnheit beschuldigte und bagegen Rleber pries, ber vom Unfange an ben Zug nach Sprien getabelt und durch seine Vorsorge fur die Goldaten, bei allen beliebt mar \*). Wergebens murben nach einander sechs morderische Sturme gegen die Festung versucht, vergeblich der Kern der franzosischen Krieger und mehrere ber ausgezeichnetesten Befehlshhaber geopfert. Unnaherung eines neuen Entsages zu lande, zahlreiche, jur Gee angekommene, turfische Werstarfungen, Die jedoch nur einen Theil eines zu Rhobus gesammelten turfischen Beeres, welches gegen Egypten bestimmt war, ausmachten, die immer furchtbareren Verheerun. gen der Pest, der Mangel an allen auch den nothwen-Digsten Bedurfniffen, vornemlich aber bie laute Ungufriedenheit ber Urmee, bestimmten endlich Buonaparte, zum ersten Mable ein angefangenes Unternehmen aufzugeben. Die Belagerung von St. Jean b'Acre mard 19 Mai aufgehoben und kaum noch 7000 Mann start, trat bie 20 Mai frangofische Urmee ihren Ruckzug nach Egypten an. Die Zahl der Kranken, vorzäglich derer, die an der Pest darnieder lagen, mar unverhaltnismäßig gestiegen und es fehlte an Mitteln sie fortzuschaffen; benn schon fruber hatte sich in der Urmee jene gefühllose Gelbstsucht

Aleber pflegte Buonaparte ben General à dix mille hommes par semaine zu nennen, wogegen ihn dieser todlich haßte, da er zugleich seine aus= gezeichneten Feldherentalente und seine Freimuthig= feit, furchtete. Es gelang ihm bald, ihn feiner Rache zu opfern.

1799 gezeigt, die die Einzelnen gegen das Schicksal ihrer Gefährten vollkommen gleichgiltig machte. Daber wurden auf Buonaparte's Geheiß mehrere hundert Pestfranke auf dem Berge Karmel und zu Jaffa vergif. tet \*). Das gesammte Belagerungsgeschüß, welches gleichfalls nicht fortgeschafft werben konnte, mar schon vor bem Aufbruche ber Armee ins Meer geworfen. Gräfliche Vermustungen bezeichneten ben Rückzug bes französischen Heeres, Jaffa, Gaza, so wie überhaupt alle Derter, Die es berührte, wurden ganzlich zerstort, mit nugloser Graufamkeit, selbst in ber Bufte bas menige nicht verschont; was bem Wanderer Nahrung und Erquickung gewährte; so rachte sich Buonaparte für ben Werdruß über das miflungene Unternehmen gegen . Acre, das doch größtentheils nur seiner tollfühnen Balsstarrigkeit zuzuschreiben mar. Schon zu Jaffa hatte er gehört, daß die Englander vor Suez erschienen und neue Unruhen in Egypten ausgebrochen und badurch sowohl, als durch die immer lauter und drohenber sich außernde Ungufriedenheit ber Goldaten geschreckt, verließ er auf bem Zuge durch die Bufte bie Urmee und eilte mit Monge und Menou nach Egyp. 5. Jun. ten voraus. Endlich langte ber Vortrab zu Galehieh 12 Jun. an und hielt fieben Tage fpater seinen f. ierlichen Ginzug 143un. zu Rairo; bie gesammte Armee, Buonaparte an ihrer Spife, folgte \*\*).

ben. Bon mehreren Seiten ist diese Greuelthat mit allen Umständen berichtet. Der Verf. der précis hist. sur B. hat dieser Erzählung wiedersprochen, sie aber nicht widerlegt. — Die Schmeichelei bildete nachmahls Buonaparte ab, wie er zu Jaffa das Pesthaus besucht und im Uebermaße des Musthes und des Mitleids selbst die Kranken berührt.

Dei bieser Gelegenheit beschenkte ihn der Scheik el Beken von Kairo mit einem trefflichen arabischen Pferde und dem Mamelucken Rustan.

Indessen war Niederegypten seit drei Monathen der 1799 Schauplas der Emporung und des Blutvergießens ge-Der Emir habin \*) hatte sich zuerst gegen die Franzosen erklart und mit zahlreichen haufen von Arabern, Mamelucken und Egyptern die Proving von Charkieh in Aufruhr gebracht. In bem Bezirk von Bahireh, zu Demanhour, mar ein Schwarmer aufgestanden, der den Kampf auf Tod und Leben gegen die Franzosen predigte und ihnen bald vielen Abbruch that, auch die Mamelucken unter Elfi Ben waren von neuem in Miederegypten eingefallen; nur durch schreck. liche Verwistungen und Blutvergießen mar es bagegen ben frangosischen Befehlshabern an einigen Orten gelungen, die Ruhe wieder herzustellen. Auch in Oberegypten hatte mahrend bieser Zeit ber Kampf mit ben Mamelucken und Urabern nicht aufgehört, Defair aber mit eben so vielem Muthe als Geschicklichkeit sich dort gegen die Uebermacht zu behaupten gewußt und mehrere siegreiche Gefechte geliefert. Schon war beinah ganz Oberegypten den Franzosen unbedingt unterworfen, als die lage ber Dinge sich ploblich veranderte.

Mit einem zahlreichen Heere zog der Großvezier durch Sprien heran, nähere Gefahr aber drohte von Rhodus, wo der Capudan Pascha 18000 Mann zu einer Landung in Egypten versammelt. Noch ehe jestoch dieselbe erfolgte, waren, auf Buonaparte's Gesheiß, zwei zu Alexandrien noch befindliche, französische Fregatten in Stand geseßt, angeblich um den Gesneral Berthier, dessen Gesundheit sehr gelitten, nach Frankreich zurückzusühren. Der Admiral Ganteaume hatte sich zu dem Ende von Kairo nach Alexandrien 5. Jul. begeben. Allein plößlich erschien eine türkische Flotte 11 Jul. von 70 Segeln, die bald bis auf 113 anwuchsen, vor

<sup>\*)</sup> Stellvertreter bes geflüchteten Pascha's von Rairo.

1799 Alexandrien, und ging auf der Rhede von Abufir vor 14 Jul. Unter und ichon am britten Tage erfolgte die Landung, 15 Jul. am nachstfolgenden bie Erstürmung bes Forts und ber Verschanzungen von Abufir durch die Turken. Alexan= brien war in diesem Agenblicke beinah wehrlos, allein ber gefürchtete Ungriff erfolgte nicht; fo gewann Buonaparte Zeit der Stadt ju Bulfe zu fommen. ben Pyramiden, wohin er zur Verfolgung Murad's aus Rairo aufgebrochen war, erhielt er die erste Radricht von der Erscheinung der turkische Flotte und sogleich 25 Jul. seste er sich in Marsch und kam schon am achten Tage 23 Jul. zu Alerandrien an. Um zweiten Morgen griff er die 25 Jul. forglosen Turken an und erfocht einen vollständigen Sieg; auch bas Fort von Abufir, in welches sich 6000 Flüchtlinge geworfen, ward nach heftigem Wiber-Mug. fande von Menou erobert. Beinah die gesammte turfische Landungsarmee ward vernichtet.

Gleich nach ber Schlacht war Buonaparte selbst 27 Jul. nach Alerandrien zurückgekehrt. Sowohl burch bie Gefangenen, als auch schon fruber burch einen über Genua nach Egypten burchgebrungenen Gilboten \*) hatte er Rachrichten über die Lage der Dinge in Europa erhalten; um aber neuere und genauere Erfundigungen einzuziehen, hatte er nach ber Ginnahme bes Forts von Abufir, mit Sidnen Smith über die Auswechselung ber Wefangenen eine Uebereinfunft geschlossen, welche bas hin. und Berfenden von Unterhandlern zur Folge hatte und ihm die gewünschten Aufflarungen verschaffte. Allgemein ward dagegen unter ber Armee bas Gerücht verbreitet, Buonaparte werbe alsbald wieder nach Enrien zurückfehren, um sich bem Grofvezier entgegen, zustellen', der ein zahlreiches Deer bei Damaskus ver-

<sup>\*)</sup> Dieser Kurier, ber am 4. Marz zu Kairo an= fam, hatte Genua am 14. Februar verlassen und war am 27. besselben Monaths zu Abukir gelandet,

L-odille

sairo schien diese Vermuthung zu bestätigen. Statt 6 Aug. dessen aber beschloß er insgeheim, selbst nach Europa zurückzukehren, wohl einsehend, daß der Sieg von Abukir das drohende Ungewitter nur auf kurze Zeitentfernen, feinesweges aber ganglich abwenden moge. Die turkische Flotte hatte, schon vor der Abreise Buonaparte's 5 nug. nach Rairo, die Ruste von Egypten verlassen und sich nach Jaffa begeben; auch die englischen Kreuzer entfernten sich bald barauf von Alexandrien, indem sie 11Aug. aus Mangel an lebensmitteln nach Inpern zurückfeht. ten. Sogleich fandte Banteaume einen Gilboten mit biefer 17Aug. Nachricht nach Rairo und schon am folgenden Tage ver. 18Aug. ließ Buonaparte, unter bem Wormande einer Reife in bas Delta, in Begleitung von Berthier, Unbreoffn und zweihundert und funfzig leibwachtern, unter den Befehlen von Bessières, biefe Stadt und mabrend er Rleber auf ben 24. August zu einer bochft wichtigen Unterredung nach Rosette beschied, benachrichtigte er bagegen ben Abmiral Ganteaume, daß er schon zwei Tage früher abzusegeln beschlossen. Mus Furcht vor Rleber, ben 222ug. er todtlich haßte und vor einem gewaltsamen Ausbruche bes lauten Migvergnügens ber Urmee, murden alle Unstalten zur Entweichung im tiefften Geheimniß be-Menou ward auf den Abend des zur Abfahrt trieben. bestimmten Tages an die Meerestufte, bei ben leuchtthurm von Alexandrien beschieden; bort eröffnete ihm Buonaparte seinen Entschluß, nach Frankreich zu ents weichen, gab ihm verschlossene Befehle für Rleber und zugleich für die zu Alexandrien befindlichen und zu seiner Begleitung bestimmten Personen, welche sich sogleich, noch fpat am Abend, auf ben beiden, zu Diefer Fahrt ausgerüsteten Fregatten einschifften. Um folgenden Morgen gingen die Schiffe, welche Buonaparte, meh- 23Aug. rere Generale und Gelehrte, einige Mamelucken und Leibwächter führten, unter Segel; Berthier war ber einzige, der gleich anfangs um den ganzen Plan gesosept begegnen, landete Buonaparte zu Ajaccio auf Korsika, seinem Gebuktsorte. Hier blieb er, durch widrige 6. Ott. Winde zurückgehalten, bis zum 6. Oktober, während welcher Zeit er neue, auf der Insel gegen die französische Herrschaft begonnene Bewegungen dämpfte und solt. kam am dritten Tage darauf zu St. Rapheau an, von wo er sich sogleich, unter dem Zusammenströmen einer großen Volksmenge, nach Frejüs begab und von dort am 10. Okt. nächsten Abend, ohne sich durch die Quarantane auf halten zu lassen, wiewohl er aus einem Lannde kam, wo die Pest wüthete, seine Reise nach Paris fortseste \*).

Die Buonaparte es wagen konnte, eben jest nach Frankreich zuruckzukehren und wie es ihm gelang, feine Kahrt über bas mit englischen Schiffen be= deckte Mittelmeer glucklich zu vollenden, welches allerdings auffallend erscheint, wenn man nicht mit feinen Bewunderern an feinen untruglichen Stern glauben mag, barüber herrscht zum Theil noch ein tiefes Dunkel, in dem es schwer ift, zu irgend einer Gewißheit zu gelangen. Die wahrscheinlich= fte Erzählung ift: Buonaparte fei , wahrend das Direktorium forgfältig bemüht gewesen, ihn über bie Lage ber Dinge in Europa in fortwah= render Ungewißheit zu laffen , burch feine Bruder, Luzian und Joseph, so wie auch burch Sienes, einer mit ihm, vor feiner Abreife aus Frankreich, getroffenen Berabredung gemäß, auf bem Bege über England, von allen Borfallen forgfaltig unterrich= tet worden und daß der Zeitpunkt gekommen, wo das Direktorium, von allen gehaßt und verachtet, mit leichter Mabe geftargt werden tonne. Sienes werden noch Tallenrand, Roberer, Fouché, bamahls Polizeiminifter und als ihre Werkzeuge, Wolney und Regnault be St. Jean d'Angely als biejenigen genannt, welche, bas gangliche Ber= derben von Frankreich fürchtend, wenn die elende Direktorialregierung langer bestehe, ihre Blicke auf Buonaparte geworfen, als ben Ginzigen, ber

Sogleich nachdem Buonaparte unter Segel gegan. 1799
gen, sandte Menou die Papiere, welche ihm jener hinterlassen, dem General Kleber zu. Dieser war an dem
von Buonaparte bestimmten Tage, nach Rosette gekom22Aug.
men und nicht wenig erstaunt, als er vernahm, daß
derselbe Tags zuvor nach Frankreich abgesegelt sei; sein
Erstaunen wuchs, als er aus den ihm übergebenen Papiere, am folgenden Tage, seine Ernennung zum Ober23Aug.
general der Armee und die des General's Desair zum
Besehlshaber von Oberegnpten ersah. Ein kurzer Aufruf, dessen nüchterner, wenig ersreulicher, Inhalt gar
sehr gegen das pomphaste Wortgepränge der früheren

bas nothige Ansehn, noch mehr aber die nothige Kühnheit und Gleichgültigkeit gegen alle Mittel befite, um bie bestebende Berfaffung gu finrzen. Begierig habe er bagegen einen Borichlag anges nommen, ber mit feinen geheimen Planen trefflich übereinstimmte, zumahl ba er nach Relson's Giege bei Abufir, die Unternehmung gegen Egypten als miglungen betrachtet und felbst einen Aufruhr un= ter feiner Urmee gefürchtet habe. Seine Beschützer und Freunde aber hatten in der 3wischenzeit forg= faltig allen Partheien geschmeichelt, fo baß er von allen als Retter freudig empfangen worden. Nicht so mahrscheinlich ift jedoch, mas zur Erklas rung ber glucklichen Ueberfahrt Buonaparte's be= hauptet wird: er babe mit Sidnen Smith bie Uebereinkunft getroffen, frei und ungehindert nach. Frankreich zurückkehren zu durfen, bagegen aber fich anheischig gemacht, nach bem Sturge ber be= siehenden Regierung, den Thron der Bourbons wie= ber aufzurichten. Wie viel ober wie wenig auch immer an biefer Erzählung wahr fein mag, so ift bem Berf. aus einer authentischen Quelle befannt, daß, noch wahrend seines Aufenthalts auf Giba, Buonaparte geaußert, "er habe nie ben Gedanken gehabt, die Bourbons wieder auf den Thron zu setzen, wie man wohl von ihm geglaubt; denn sie seien unfahig, die Frangosen zu beherrschen."

1798 abstach, zeigte ber Urmee bie Entweichung ihres Feld-"Bald solle sie von ihm boren, mehr konne er ihr jest nicht sagen! Die Abreise fei ihm schmerg. haft, allein die Trennung nur auf turze Zeit'. Sone berbarer noch mar das Abschiedswort an den Divan von von Rairo: "Eine furchtbare Urmee fei auf seiner Flotte eingeschifft, er stelle sich an ihre Spike, um einen Schlag auszuführen, ber auf ein Mahl alle seine Feinde zernichte, damit er des ruhigen Befiges von Egopten genießen konne. Bis zu seiner Ruckfehr, Die bochftens in zwei oder drei Monathen erfolgen werde, hoffe er mit ihnen zufrieden zu senn!" — Durch die Entweischung Buonaparte's aus Egypten, war der Feldzug in diesem kande so gut als beendigt. Raum 15000 Mann war die französische Armee daselbst noch stark, von einer gablreichen turfischen Macht zu lande, von der Geeseite durch die Englander bedroht, von innern Feinden ohne Aufhören umlagert und beunruhigt, durch Pest und Mangel geschwächt; der unglückliche Ausgang des gangen Unternehmens war nicht mehr zweiselhaft. der Kern der tapfersten Urinee, die Italien erobert, die ben Frieden von Campo Formio erfampft, die zu diesem Abentheuer aufgeopfert war, aufgeopfert burch ihren Feldherrn, dem sie unerschütterlich treu sich bewiesen, beffen Fehler sie oft burch ihren Belbenmuth wieder gut gemacht. Bum Danke für ihre Hingebung verließ er fie jest in der verzweifelteiten Lage; ohne Beld, ohne Pulver, ohne Rugeln, einen Theil der Goldaren ohne Waffen, die gefammte Urmee beinah ohne Befleidung, fo fand ber tapfere Kleber, nach feiner eigenen Heufierung, das Heer, als er den Oberbefehl über dasselbe übernahm. — War es gleich unerhört in der Geschichte, daß ber Feldherr seine Treuen hulftos in ber Stunde der Gefahr verließ, die er selbst herbeigerufen, so bewunderte bennoch, durch bas Großthun Buonaparte's, ber wohl voraussah, nur wenige wurden aus Epppren zurückkehren, die ihn anklagen konnten und durch bas,

was er bald in Europa ausführte, geblendet, ber leicht= 1799 glaubige Saufe nur ben Wiederhersteller Frankreich's in dem Manne, der ein tapferes Beer seiner nichts achtenden Selbstsucht geopfert. Wohl hatte schon jest die Welt in ihm benjenigen erkennen muffen, bem jebes Mittel gleichgultig mar, wenn es nur zu feinem Ziele ihn führte, - aber gewohnt, seit der Revolution, an ben schnell vorübergehenden Glanz französischer Feldherren, hatte man weniger auf sein eigenthumliches Treiben geachtet, wiewohl basselbe schon fruh von dem seiner Vorganger und Zeitgenoffen wesentlich verschieben mar. Co ward manches entschulbigt und den Magregeln und Befehlen einer nichtswurdigen Regierung zugeschrieben, was man allein ihm, ber vom Unfange seiner öffentlichen Laufbahn an, nur eigenmächtig zu handeln gewohnt mar, hatte Schuld geben follen. zu bald erkannte die Welt, wie febr fie fich in ihren Erwartungen von Buonaparte getäuscht!

Das Schickfal ber in Egypten zurückgebliebenen fran-36fifchen Urmee, erhielt bald feine lette, traurige Entmichelung. Der Bericht, ben Rleber, fury nachbem er ben Dberbefehl übernommen, über die hoffnungslose lage ber 21rmee an bas Direktorium gerichtet, ber aber erft nach bem Sturge beffelben in Frankreich anfam und angeblich eine ber nachsten Veranlaffungen zu ber Ermorbung feines Urhebers warb, ließ bas schlimmste vermuthen und bald fab fich ber tapfere Feldherr burch bas zunehmende Misvergnügen ber Truppen, welches schon einige Mahle in offene Meutereien ausgebrochen und burch bie Unna. herung bes großen turfischen Beeres, bas schon El- Urisch 30Des. genommen, zu einer Uebereinkunft gezwungen, welche er an letterent Orte, in ben ersten Tagen bes folgen- 243an. den Jahres mit dem Großvezier abschloß und die den jest kaum noch aus 8000 Waffenfähigen bestehenden Trummern seines Beeres freie Ruckfehr nach Europa

Saalfeld's Gesch. Wap. Buonaparte's ister Th. D

Charles Co.

1799 zugestand \*). Die Machricht von ber in Frankreich gleichzeitig erfolgten Revolution, wodurch Buonaparte an die Spife der Angelegenheiten gestellt worden, mel-1 Febr. che die Franzosen in Egypten wenige Tage barauf erhielten, brachte febr verschiedene Ginbrucke bervor und Menou, ein schwächlicher Mann, als Krieger von ben Soldaten wegen feiner Feigheit und Tragheit allgemein verspottet und gehaßt, magte zuerft in einem Berichte an die neuen Konfuln die Uebereinkunft von El-Urisch als eine entehrende Verratherei barzustellen, ba es leicht sei, sich in Egypten zu behaupten. Indeffen - waren schon mehrere französische Generale einzeln nach Franfreich zurückgefehrt, schon maren mehrere Plage in Egypten von ben Frangofen vertragemäßig bem Groß. vezier überliefert, als Sidnen Smith ploglich ben 22 Jebr General Rleber benachrichtigte, daß er den Befehl erhalten, fich ber Wollziehung ber Uebereintunft von El-Urisch zu widerseßen. Vergeblich hatte Kleber alsbald ben Grofvezier aufgeforbert, mit bem weiteren Borrucken inne gu halten; biefer ohne hierauf zu achten, brang weiter por, marb aber bei Beliopolis ploglich von 20 Mrd Kleber angegriffen und troß seiner Uebermacht ganzlich geschlagen, auch Rairo, welches während ber Schlacht, von einer Abtheilung des turfischen Beeres in Besis genommen worden, bald barauf wiederum von den 24 Apr. Franzosen erobert. Doch nicht lange genoß Kleber der 15 Jun Fruchte seines Sieges, schon nach wenigen Wochen fel er durch die Hand eines Meuchelmörders \*\*).

\*) Ueber die Ermordung Kleber's lauten die Nach= richten verschieden, während die einen behaupten,

<sup>\*)</sup> Sonderbar genug ward diese Uebereinkunft, die größtentheils auf dem Admiralschiffe von Sir Sid= nen Smith, der sich formlich für den Bevollmäch= tigten England's erklärt und unter seiner Vermitt= lung unterhandelt worden, doch keinesweges von ihm mit unterzeichnet, oder auf sonstige Weise für England verpflichtend gemacht.

Mit Kleber's Ermordung schwand die lette Hoff- 1799 nung bes von Buonaparte verrathenen heers. Der unfahige Menou übernahm als altester General ben Oberbefehl und ichon mar bas Misvergnügen über ihn allgemein, als eine englische Urmee, unter Abercromby, im Unfange des folgenden Jahres bei Ublifir lan- 4marz. bete, eine zweite bald von Offindien aus, unter Baird, April über bas rothe Meer berankam. Die Schlacht von Ramanieh, in ber Abercromby ben Gieg mit seinem 21 Mts Tode erkaufte, entschied das Schicksal des Feldzugs 1801 und endlich ward zu Rairo zwischen bem frongefischen General Belliard auf ber einen und bem englischen Oberbefehlshaber Hutchinson unt bem Großvezier auf der andern Seite, eine Uebereinfunft über bie Raumung von Egypten durch die Franzosen geschlossen; auch 273un. Menou, ber seit langerer Zeit zu Alexandrien einge-

daß auf Beranlassung des Großveziers, Achmet, ehemaliger Aga ber Janitscharen, in ber Hoff= nung, seine Verbannung nach Jerusalem geenbigt zu sehen, den fanatischen Guleyman aus Aleppo zu biesem Morde gedungen, beschuldigen andere aufs Gerathewohl die Englander als Urheber die= fer Schandthat; am wahrscheinlichsten und beinah bis zur unbezweifelten Gewißheit erhoben, ift die Nachricht, welche Buonaparte selbst dieses Meu= chelmordes anklagt. Er, der wohl voraussah, baß Kleber bei seiner Rückkunft nach Europa nicht schweigen würde, der überdies die ausgezeichneten Eigenschaften dieses Feldherrn, der die volle Liebe der Soldaten besaß, beneidete und schon früher beffen unbeugfamen Ginn hatte fennen lernen, batte burch einen vertrauten Offizier bem General Menou Abdallah den Auftrag ertheilt, Kleber ermorden zu laffen. Menou, zum Befehlshaher von Kairo ernannt, gewann burch große Versprechungen ei= nen muhamedanischen Priefter, ber mit leichter Muhe ben schwarmerischen Guleyman zu dem Meuchelmorde beredete.

feinz vollkommene Unfähigkeit erklärlich machte, ans fangs dieser Uebereinkunft beizutreten sich geweigert, zowus. ward endlich zu einer Kapitulation gezwungen und die Septer Besahung kehrte im folgenden Monathe, gleich wie schon früher die zu Kairo besindlichen Franzosen, nach Frankreich zurück. So endigte die abentheuerliche Unternehmung gegen Egypten! Doch es ist Zeit, daß wir nach Europa zurückken.

Als Bnonaparte aus Egypten nach Frankreich zurucktam, fant er bie tage ber Dinge in allen Studen wesentlich verandert. Er hatte Frankreich in einer gebietenden Stellung verlassen. Der Friede von Campo Formio hatte schon nicht undeutlich deffen Ueberlegenbeit auf dem festen Lande bezeugt; burch eine Reihe von Siegen war die Republik allen Machten Europa's furchtbar geworden; neue, beträchtliche Eroberungen hatten ihr eine beinah unangreifbare Granze verschafft und nur ihr Wille schien erforderlich, um eines langen Friedens zu genießen. Allein nicht Frieden mar es, dessen die Regierung bedurfte; Krieg that ihr Roth, bamit die zahlreichen Urmeen außer Franfreich ernahrt, bie gefürchteten Felbherrn weit entfernt gehalten murden und so war endlich aus einem langen Gewebe von Hinterlist, Ranken, Gewalt und Niederträchtigkeiten ein neuer verderblicher Krieg für Frankreich hervorgegangen. Nur mit wenigen Worten burfen wir bier die Begebenheiten andeuten, Die feit Buonaparte's Buge nach Egypten die Lage der Dinge in Europa so burchaus veranbert.

Die Revolution vom 18. Früctidor des Jahrs 5, 1797 durch welche, nach dem Plane Buonaparte's, die aus den Direktoren Carnot und Barthelemp und der Mehrzahl der beiden geseßgebenden Rathe bestehende, gemäßigte Parthei, mit Hülfe von Augereau, durch die

Direktoren Rembel, Barras und Lareveillere Lepeaur, 1799 mit benen sich ein geringer Theil ber gesetzgebenden Rathe verbunden, gestürzt ward, hatte für Frankreich auch das Bedürfniß äußerer Kriege von neuem herbei-Theils hatten die Befehlshaber ber Truppen bei der letten Umwälzung ihre Wichtigkeit zu gut füh-Ien gelernt, als daß man nicht barauf hatte benfen follen, ihnen eine andere Beschäftigung zu geben und ihre Aufmerksamkeit von ber innern Regierung auf außere Rriege zu lenken, theils fehlte es ben Direktoren bei ber lage ber Finanzen, bei ihrem und ihrer Beamten Rarafter, indem allenthalben bie grobsten Unterschleife und Verschwendungen öffentlicher Gelder ungescheut getrieben wurden, burchaus an ben nothis gen Mitteln, um die zahlreichen Urmeen, falls sie in bas Innere zurückfehrten, zu unterhalten und zu betohnen und mit Grunde mußte man baber befürchten, baß ber mißvergnigte Soldat leicht ein gefährliches Werkzeug in ber Sand ber noch immer zahlreichen Wegenparthei werden konne. Dagegen verschwand groß. tentheils diese Gefahr, sobald es der Regierung gelang, bas heer auswarts zu beschäftigen und auf Rosten frember lander zu unterhalten, wodurch es zugleich immer von bem Direktorium abbangig blieb. Much bie Da. tion, burch Die gespannte Aufmerksamfrit auf bie außern Ungelegenheiten und burch ben Ruhm, ben bie Regierung, burch bas Blud ber Baffen vielleicht erlangen möchte, geblenbet, wurde, fo ward nicht ohne Brund gehofft, am leich. testen bie Mangel in ber innern Berwaltung überseben und bie Migvergnügten baburch am ficherften von gewaltsamen Ausbrüchen zurückgehalten werden. Ton, ben bie französische Regierung sogleich nach ber Revolution am 18. Fructidor, in ihren Verhandlungen mit auswärtigen Machten annahm, zeigte nur gu beutlich, wie febr fie bas Bedurfniß neuer Kriege fühle. Mur weil die Mation bestimmt und laut einen Frieden

Reim zu neuen Kriegen in sich trug und zugleich wurben die Unmaßungen und Beleidigungen gegen neutrale Mächte so absichtlich gehäuft, daß es unmöglich bald an einem Vorwande zu neuen Feindseligkeiten fehlen konnte.

Das ganglich veranberte System ber französischen Regierung, außerte querft einen entschiedenen Ginfluß auf die Friedensunterhandlungen mit England. Jul. Julius des Jahrs 1797 hatten diefelben zu lille be-3797 gonnen, wohin Lord Malmesbury als englischer Bevollmächtigter gekommen war; allein schon wenige Tage nach der zu Paris bewürkten Revolution erfolgten von frangofischer Seite ungebührliche Unfinnen. ford Mal-Septer mesbury mußte noch im September tille verlaffen; 2797 bald darauf entfernten sich auch die französischen Bevollmächtigten und die hoffnung eines Geefriedens mit England ichien auf lange Zeit wiederum verschwunben. — Schon nor dem Abschlusse des Friedens von Campo Formio hatte Frankreich immer beutlicher feindfelige Gesinnungen gegen die Schweiz geaußert und Worbereitungen zur Revoluzionirung bes linken Rheinufers, wo eine zierhenanische Republik gebildet werden follte, getroffen. Mit Portugal war zwar ein Frieden geschlossen, allein schon nach wenigen Monathen von dem Direktorium unter bem nichtigen Vorwande wieder auf-26 Det gehoben, bag bie Bestätigung beffelben, ob fie gleich 1797 nach einigen Wochen erfolgte, zur bestimmten Zeit von Liffabon nicht eingetroffen fei und ber portugiefische Befandte d'Araujo marb fogar wiber alle volferrechtliche Sitte, von der schamlofen Regierung zwei Monathelang ge-43an. fangen gehalten. Ein im Unfange bes folgenden Jah-1798 res erlassenes Geset, wodurch alle in Frankreich befind. liche englische Waaren für verfallen erklart worden, ward vierzehn Lage fpater auch auf bie Meutralen ausgebehnt. Micht nur sollten alle robe und verarbeitete englische

Waaren und Erzeugnisse auf neutralen Schiffen, son-

- Carroll

dern auch die Schiffe selbst, welche bergleichen führ- 1799 ten, sammt ihrer übrigen Ladung konfiszirt werben; eine so durchaus widerrechtliche Magregel, daß selbst England, trot feiner Allgewalt zur Gee, bennoch nie zu Derselben geschritten; Die amerikanischen Gesandten aber wurden mit auffallender Beringschäßung gefranft. -Die Unterhandlungen ju Rastadt hatten mit einer geheimen Uebereinkunft zwischen Frankreich und Defterreich, bem letten Werke Buonaparte's, ehe er nach Egypten ging, begonnen, Die zwar bamahls noch ein Beheimnig blieb, beren für Deutschland traurige Folgen sich aber nur zu bald entwickelten. Um 9. Dezbr. 9 Dez. 1797 ward ber Kongreß eröffnet mit bangen Uhndungen; man fürchtete bie Werabredungen Frankreich's sowohl mit Preußen, als mit Besterreich. Mur durch eine innige Vereinigung Dieser beiden Mächte hatte Deutschland gerettet, Die Unverleglichkeit feines Bebiets behauptet werden mogen; fatt deffen aber herrschte zwischen beiben bas größte Mißtrauen, welches burch das Dunkel, das fortwährend über, den geheimen Urtikeln des Friedens von Campo Formio rubte, noch vermehrt ward. Go entstand Unentschlossenheit und Schwanken in den Verhandlungen und schon baburch erhielt Frankreich, das einen festen Plan verfolgte, in denselben ein entscheidendes Uebergewicht. Vor allem bemubte es fich, Preugen burch Unssichten auf beträcht. liche Bergrößerungen und Erwerbungen in Deutsch-land einzuschläfern und bas Mißtrauen zwischen bieser Macht und Desterreich sorgfältig zu unterhalten, wahrend es dagegen das beutsche Reich besto verächtlicher behandelte.

Gleich anfangs verlangten die französischen Bevolls mächtigten auf dem Kongresse, die unbedingte Abtre- 173an. tung des linken Rheinusers und bald darauf, die Ab. 3 Mai tretung der Forts von Kehl und Kassel, die Schlei. 1798 fung von Shrendreitstein, die Herstellung der Brücke

2799 zwischen Alt = und Neubreisach und die Ueberlassung eines beträchtlichen Bezirks der Brücke von Hüningen gegenüber. Schon wenige Tage nach der Eröffnung

30Dez. des Kongresses war das von den Desterreichern verlas1797 sene Mainz von den Franzosen zur Uebergabe gezwungen,
Shrenbreitstein aber ward, nachdem es ein Jahr lang
eng von ihnen eingeschlossen gewesen, endlich von der Be-

24Jan. satzung aus Mangel an ben nothwendigsten Bedürsnissen geräumt. Vergeblich hatte sich die Reichsdeputation gegen die Forderungen Frankreich's eilf Monathe lang gesträubt; auf die Drohungen der französischen Abgeordneten, die Unterhandlungen abzubrechen, war end-

1798 Daburch war Frankreich's militärischer Einfluß, auf Deutschland gesichert und bald mußte auch die zweite Hauptsorderung des Direktoriums, die Annahme des Grundsases der Entschädigungen durch Säkularisationen der geistlichen Fürsten und damit Frankreich's positischer Einfluß auf Deutschland bestätigt werden. So schien also dem Frieden mit dem deutschen Reiche nichts mehr im Wege zu stehen und dennoch erfolgte er nicht; denn neue Stürme, durch den Uebermuth und die nichts achtende Raubgier der französischen Machthaber erregt, drohten bald Europa in einen zweiten allgemeinen Krieg zu verwickeln.

Vor allen blieb fortbauernd Italien ber Schauplat französischer Gewaltthätigkeiten, Italien, wo sich
noch immer eine zahlreiche französische Urmes befand,
anfangs unter dem Vorwande, die junge zisalpinische Republik zu beschüßen, bald unter dem, die Vollziehung der Bedingungen des Friedens von Campo Formio zu sichern, der Sache nach aber, um auf fremde
Kosten einen beträchtlichen Theil des Heers in einem Lande zu erhalten, wo reichlicher Stoff zu Revolutionen vorhanden war und unter dem gewöhnlichen Vorwande der Beschüßung der Menschenrechte und der Einführung der Freiheit und Gleichheit, ohne Gesahr die

gröbsten Ungerechtigkieten begangen werden fonnten. 1799 Go ward nicht nur die zisalpinische Republik in vollkommener Abhängigkeit erhalten, sondern auch, um in bem übrigen Italien Unordnungen und Umwalzungen fortzupflanzen benußt. Diesem Systeme gemaß, hatte 5 Mov. fie schon bald nach ihrer Entstehung, bem Pabste ben 1797 Rrieg erklart, weil er sie noch nicht formlich anerkannt und nur burch schnelle Machgiebigfeit bes romischen Sofes ward die kaum ausgebrochene Jehde, wiewohl nur auf

furge Beit, wieber beigelegt.

Die immer bringender werbenden Gelbbedurfniffe nothigten endlich bas Direktorium, bas vergeblich auf ben Tob des franklichen Pius bes 6ten gehofft hatte, zurascheren Mitteln seine Zuflucht zu nehmen. felbst ward ein Aufstand der revoluzionaren Parthei angestiftet und bei diefer Gelegenheit der frangofische Be- 28Des. neral Duphot, ber sich an ber Spike ber Aufrührer ben herbeigeeilten pabstlichen Truppen widerset, schoffen. Sogleich verließ die frangofische Befandtschaft Rom, ob fich gleich ber Pabst zu jeglicher Genugthuung erbot und bald ward die Stadt ohne Widerstand von 103ebr. der Urmee des Generals Berthier besetzt. Schon fünf 1798 Tage nachher mart eine romische Republik erklart, 1798 ber Stadt Rom aber auch zugleich eine Brandschafung von vier Millionen Franken und 3000 Pferden, ber gesammten neuen Republif aber eine andere von 30 Millionen Franken und nochmabls 3000 Pferden aufer-Bugleich mußte bie frangofische Urmee unterhalten werden und alles Eigenthum ber pabstlichen Regierung, vornehmlich alle öffentlichen Kunstwerke, murben für Eigenthum ber französischen Republik erklart. Alsbald ward der Pabst zur Entsagung der Regierung gezwungen, und ber gojahrige Greis zuerst nach Siena, dann nach ber Karthause bei Florenz gebracht. Im Marg bes folgenden Jahres ward er endlich, feiner Schmache ungeachtet, mit Gewalt nach Frankreich abgeführt, wo endlich ber Tod zu Walence seine Leiden 1921ug.

- DOOLO

2799 endigte. Alehnliche Drangsale erbuldeten die geachte-Micht lange dauerte jedoch ber anften Kardinale. fånglich scheinbare Freiheitstaumel ber Romer. Näubereien und Gewaltthätigkeiten ber Frangofen batten bald an mehreren Orten Unruhen und Aufffande jur Folge, Die nur burch blutige Grausamfeiten geftillt werden fonnten.

Die emporende Behandlung bes Pabstes, ein Berfahren, welches das Direktorium nicht bloß zugelassen, sondern selbst anbefohlen hatte, gab einen auffallenden Beweis von seiner Geringschäßung ber öffentlichen Meinung. Eine noch offenbarere Verletzung alles Rechts und alles Unstandes, erlaubte es sich beinah zu gleider Zeit gegen bie verbundete zisalpinische Republik und gegen bie Schweiz. Die Weigerung ber gisalpinischen Regierung, einen von Frankreich ihr aufgedrungenen Bundes. und Handelsvertrag, burch ben sie in eine an Unterthänigkeit gränzende Abhängigkeit von bemselben verset mard, zu bestätigen, hatte eine Erktarung bes Direktoriums zur Folge, wodurch die franzosische Republik in alle Rechte bes Eroberers wieber eintrat und der zisalpinischen Republick eine beträchtliche Brandschaßung auferlegte; die Oppositionsparthei mard verhaftet und ber Vertrag jest unweigerlich bestatigt; eine merkwurdige Probe, wie es mit ber Unabhangigfeit ber von Franfreich gebildeten Staaten beschaffen sei. - Doch alles bisherige übereraf Die Behandlung ber Schweiz. Much biefer Staat, ber beinahe drei Jahrhunderte lang in allen Kampfen der gro-Beren Machte seine Meutralitat und mit ihr feine Unabhängigfelt zu behaupten gewußt hatte, ging unter in den Sturmen einer Zeit, die alles urfundliche Recht mit Fußen trat. Als Freiheit und Gleichheit die Lofung ward, die Freiheit aber nur in ber Zügellosigkeit, Die Gleichheit in gleichem Elende bestand, da konnte fein Staat bestehen, in bem sich zwar ordnungsmäßige

Freiheit, aber nicht jene verderbliche Bleichheit fand. 1799 Die Schweiz war reicht geworden durch langen Frieden, sie war ein wichtiger militarischer Posten; Ursach genug sie zu plündern und zu unterjochen! Zuerst war ein Theil bes Bisthums Basel von Frankreich in Be- 15Des. fiß genommen, bann hatte bie Stadt Mühlhausen um 1797 ihre Einverleibung mit ber frangosischen Republik nachsuchen mussen, die bald darauf erfolgte, zugleichward das 483an. Volt im Waadtlande gegen Bern und Freiburg auf- 24 Jan. gewiegelt und wandte sich nicht vergeblich an Frankreich, um ihm zu feinen vermeintlichen Rechten zu verhelfen. Bald wurden die Regierungen von Bern und Freiburg für das leben, die Freiheit und bas Eigenthum ber Waadtlander, die Frankreich's Schuß angerufen, von dem Direktorium für verantwortlich erklart und zugleich naberte sich der franzosische General Schaunburg mit 15000 Mann ben Granzen ber Schweiß. kräftiger Maßregeln suchte man, gleich wie jungst zu Benedig, in der Machgiebigkeit Rettung; feine Ginheit unter den Rantonen, bas ficherste Mittel, sie alle gu Wo in allgemeiner Noth jeder nur auf verderben. eigene Nettung bebacht ift, geben alle zu Grunde; nicht durch zaghaftes Hingeben, nur durch fraftigen Wibers stand mag sich ber Schwache gegen brohende Uebermacht retten. Go stand Bern allein, aber auch hier Mangel an Kraft und Rath; halbe Magregeln wurben ergriffen, ber unfehlbare Weg jum Berberben. Vergeblich siel der tapfere Erlach, ein schuldloses Opferschmähligen Argwohns, vergeblich blutete ein tapferes Wolf. In den ersten Tagen des Marz des Jahrs 5 mark 1798, sunk das edle Bern nach blutigen Kampfen, 1798 mit ihm bas Glud und bie Freiheit ber Schweiß. Bald unterwarfen sich kleinmuthig bie übrigen Kantone; nur Schwiß, Uri und Unterwalben leisteten mannhaften Widerstand, durch eine ehrenvolle Kapitulation belohnt. So war ber ehrwürdige Bau ber Jahrhunderte vernichtet; eine einzige, untheilbare, bel1799 vetische Republik trat an die Stelle des alten Bundes
12 Upr. der Eidgenossen. Mit ihr begannen sür die Schweiß
fünf kummervolle Jahre, traurige Würkungen der
Verblendung durch frankische List. Auch das um Kultur so hoch verdiente Genf verschwand aus der Reihe
26 Apr. der Staaten; noch in demselben Jahre ward es mit
Trankreich vereinigt.

Schon im Unfange bes Jahres hatte Meapel, nach dem Angriffe ber Franzosen gegen Rom, Ruftungen unternommen; es fürchtete ein abnliches Schicksal; jedoch fand es die frangosische Regierung bamabls noch nicht für gut, ihre Entwirfe gegen Diefes Reich auszuführen. Sie gab vielmehr wiederholt Versicherung ihrer freundschaftlichen Gesinnungen, so wie auch in Toskana, wo jedoch schon jest durch französischen Einfluß Verschwörungen entstanden, aber bald entbeckt und vereitelt wurden. Auf gleiche Beise thaten entwichene Emporer in gewaffneten Banden Einfalle in Piemont, wurden aber ohne Muge befiegt. Wergeblich nahm die ligurische Republik sich ber Aufrubrer an, ba aber auch ihre Truppen unterlagen, fo übernahm Franfreich bie Bermittelung und ber Ronig von Sardinien raumte, aus Dankbarkeit, daß bie frangosische Regierung ibn. nicht vom Throne stieß und Die Ruhestorer nicht beschüßte, burch eine zu Mailand 283un. geschlossene Uebereinkunft, die Zitabelle und ein Thor 1798 von Turin den Franzosen bis jum Frieden ein. Er, ber vorher freiwillig sich erboten, die Krone niebergulegen, befaß jest nicht Entschlossenheit genug, eine murdevolle Abdankung einer schimpflichen Unterwerfung unter Frankreich vorzugiehen, deffen Unterthan er, nur nicht dem Mamen nach, warb.

Indessen hatte Buonaparte seinen großen Zug gegen Egypten unternommen; allein noch ehe der Ungriff gegen dasselbe und die Schlacht von Abukir neue Be-

C100

wegungen in Europa gegen Frankreich hervorbrachten, 1799 waren Streitigkeiten mit Desterreich entstanden. zu Wien erfolgter Auflauf gegen ben französischen Be- 13 Mpr. fandten Bernabotte, ber die breifarbige Fahne von fei- 1798 ner Wohnung hatte weben laffen, bie italianischen Ungelegenheiten und die immer hoher gespannten Forderungen ber französischen Abgeordneten zu Rastadt, wobei die Bedingungen des Friedens von Campo Formio in mehr als einer Rücksicht übertreten murben, alles Puntte, Die eine nabere Werffandigung zwischen Frantreich und Desterreich nothwendig machten, gaben zu besonderen Unterhandlungen Unlag, Die zu Gelz im vom 33 Elsaß mehrere Wochen lang fortgesetzt wurden, ohne Maibis jedoch zu einem befriedigenden Erfolge zu führen, in- 1798. bem Frankreich wohl Genugthung wegen bes Worfalls zu Wien verlangte, bagegen-aber in die Beschwerben Defterreich's einzugehen fich weigerte. Doch mabrend ber Unterhandlungen zu Gelz, maren auch zwischen Desterreich und Preußen bergleichen angeknupft, allein Die gehoffte innige Wereinigung beiber und baburch zus gleich bes gesammten Deutschland's erfolgte nicht. Bechselseitige Gelbstsucht, - nur fur fich allein verlangte jedes eine Wergrößerung in Deutschland, ohne sie bem andern zu gonnen, - von alten Borurtheilen und verjährtem Mißtraun' trefflich unterstüßt, forten bas heilfame Werf und Preußen blieb, wiewohl auch Rußland es zu thätiger Theilnahme gegen Frank. reich bringend aufforberte, feinem gefährlichen Meutralitatssofteme getreu. Gleich nachdem die Unterhandlungen von Gelz abgebrochen waren, begann Defterreich fich jum Rriege ju ruften und in nabere Berbinbung mit Rugland zu treten, bem es zugleich bie Bermittelung mit Preußen wegen ber funftigen Entschäbigungen überließ. Die Friedensunterhandlungen gu Raftadt murben unter biefen Umftanden zu einem leeren Spiel. Dagegen verfuhr Rugland mit großem Nachbrucke; es versprach 60,000 Mann Hulfstruppen, Die

1798 seit außerten sich die Folgen des französischen Angriffs
12Sept gegen Egypten. Die Pforte erklärte Feankreich den
1798 Krieg. England und Rußland, dessen Kaiser Paul
1798 die Großmeisterwürde des Malteserordens angenommen
1798 die Großmeisterwürde des Malteserordens angenommen
1798 die Frankreich deutlicher mit Neapel, dem schon
1798 jest Frankreich deutlicher drohte, vornehmlich weil es
Pelson's Flotte mit Lebensmitteln versorgt; selbst mit
1886ept Portugal schloß Rußland bald darauf ein Bündniß.
21uf acht Jahre waren diese verschiedenen Verträge gesichlossen, wechselseitige Gewährleizung aller Besigungen, gemeinsame Führung des Krieges und Schließung des Friedens, waren die Hauptbedingungen derselben.

Go war die Fortsetzung bes Krieges entschieden. 6 April Der Kongreß von Rastadt lößte sich bald barauf ganglich auf, nachdem er mehrere Monathe lang nur noch ber Form nach bestanden. In Frankreich mar die Stimmung bes Wolkes gegen ben Krieg, bie Werwaltung im hochsten Grabe elend; die Finanzverwirrung bei dem rauberischen Systeme der Regierung auf das außerste gestiegen; Die Urmeen litten Mangel und maren unzufrieden; ein großer Theil der besten Gelbherrn befand sich obendrein in Egopten. Litt gleich auch die gegen Frankreich gebildete Roalition an manden innern Mångelu, so war sie ihm bennoch in seiner bamabligen Lage unstreitig bei weitem überlegen. Michts besto meniger schien ber Rampf glucklich für Frankreich zu beginnen. Im November 1798 hatte ber König von Neapel ben Feldzug eröffnet und die Franzosen selbst aus Rom vertrieben; boch bald geschlagen, sah er sich burch die Feigheit und schlechte Rriegszucht feiner Urmee, zur Flucht nach Palermo gezwungen. Reapel felbst 2. Jan. ward von ben Frangosen besetzt und Championet ver-233an. kundigte eine parthenopaische Republik. Schon fru-6. Dez. her hatte Frankreich dem Könige von Sardinien den 1798 Krieg erklart und ihn gezwungen, seine sammtlichen

Besitzungen auf bem festen Lande von Italien auf- 1799 zugeben. — Im Marz begann zu gleicher Zeit ber große Kampf in Deutschland und Italien, wo auch 9 Dez. dem Großherzoge von Toskana Frankreich, beinahe 1798 12 Mrz. ohne allen Vorwand, ben Krieg erklart hatte; allein in beiben landern unglücklich für die Franzosen. In blutigen Schlachten in Deutschland vom Erzherzoge Karl, in Italien von Sumarow wiederholt besiegt, maren sie am Ende des Jahres hier nur noch in dem Besiße von Genua und Nizza, dort aber über den Rhein zu-rückgetrieben, als Rußland's launenvoller Herrscher ploße lich von bem Bunde gegen Frankreich abtrat. Mig. Oftber. trauen, Gifersucht und alle Gebrechen einer großen, auf verschiedenes Interesse gegrunderen Werbindung, waren nicht ausgestorben. Go ging auch jest ber gunftige Augenblick einen vortheilhaften Frieden zu schließen, unbenust vorüber und Preußen, das durch eine fraftige Vermittelung ihn allein batte herbeiführen konnen, schwieg.

Im Innern der französischen Republik war indeß Die Lage immer schwieriger und verwickelter geworben. Mit jedem Tage stieg bas Migvergnügen über bas Direktorium, fortwährend bekampften fich die verschiebenen Partheien und die Kraft und bas Unsehen des Staats ward immer mehr geschwächt. Mit Mühe hatte bis zu Ende bes Jahrs 1798 bas Direktorium, seinen Einfluß auf die beiden geseßgebenden Räthe behauptet; durch die unersättliche Habsucht und Raubgier der Regierung, durch bie mit einer nie gesehenen Deffentlichkeit betriebenen Betrügereien und Erpreffingen ihrer Beamten und ben durch alles dieses ganzlich vernichteten Kredit des Staats war die Finanzverle: genheit auf ben bochsten Grad gestiegen und führte endlich den Sturz der Verfassung herbei. Im Fe: Febr. bruar des folgenden Jahrs ward eine drückende Salz= feuer in Worschlag gebracht und wiewohl nur mit einer

genommen, von dem Nathe der Jinshundert ans genommen, von dem Nathe der Alten dagegen, troß der Drohungen und Klagen des Direktoriums, stand20 Mai haft verworfen. Durch die neuen Wahlen im Mai traten außerdem viele Gegner des Direktoriums in beide Näthe ein und äußerten bald einen desto hestigeren Widerstand, da an die Stelle des gesürchteten Rematsmiddel, Sieges\*) ins Direktorium gekommen was. Mit

<sup>&</sup>quot;) Emanuel Joseph Sienes geboren zu Fresus im Jahre 1748, vor der Nevolution Generalvikar des Bischofs von Chartres und Kanonikus der Haupt= kirche dieser Stadt, ward schon bei der ersten Ma= tionalversammlung zum Abgeordneten ber Stadt Paris gewählt, da er sich durch seine Flugschrift: Qu 'est-ce que le tiers-état einen großen Ruf er= worben. Gleich anfangs zeigte er fich, durch Brien= ne beleidigt, als einen eifrigen Gegner bes Sofes und rieth zuerst am 18. Jun. 1789 bem dritten Stande, sich zu einer Nationalversammlung zu er= klaren; bie neue Eintheilung bes Reichs in Depar= tements erfolgte gleichfalls auf feinen Worschlag. Auch in ber zweiten Nationalversammlnng war er eins ber thatigften Mitglieder, bagegen aber jog er fich in dem Nationalkonvente bald auffallend guruck und entging burch diese freiwillige Unbedeutsam= keit allen Verfolgungen ber Schreckenszeit; auch hatte er fur ben Tob Ludwig's bes 16ten gestimmt. Im April 1793 ward er mit Reubel nach holland geschickt, um mit der neuen Republik einen Ber= trag abzuschließen. Schon im Oktober des Jahrs 1795 ward er zum Mitgliede bes Direktoriums er= nannt, schlug aber diesen Posten aus und blieb Mitglied des Rathes der Fünfhundert, wo er jett wieder eine fehr thatige Rolle spielte und sich auch nachmahls als einen eifrigen Bertheibiger ber Re= volution vom 18ten Fractidor bewährte.. Im fol= genden Jahre (1798) ward er als Bothschafter nach Berlin gesandt, wo er bis zum Mai 1799 blieb, ba er von neuem zum Mitgliebe bes Direktoriums ernannt ward und dies Mahl biefen Poften ans

Nachdruck brangen beide Rathe, vorzüglich auf Abstel- 1799 lung der Einschränkungen der Preffreiheit. ward Treilhard, unter tein Vorwande, vor der verfaffungsmäßigen Frist erwählt worden zu fein, feine Stelle niederzulegen gezwungen; ihm folgte Bobier, vormable Justizminister, ein wenig geachteter Mann; 17Jun. schon am folgenden Tage aber wurden, auf Beranstal: 183un. tung von Sienes, die Direktoren, Lareveillere Lepeaur rial und Merlin in dem Nathe der Fünfhundert angeklagt, I.VIL ber schändlichsten Verschwendung offentlicher Gelber und der emporenosten Gewaltthätigkeiten beschuldigt und laut aufgefordert, ihren Abschied zu nehmen, da sie weder bas Vertrauen des Wolks, noch der übrigen Mitglieder bes Direftoriums befäßen; auch Lugian Buonaparte fprach im gleichem Ginne. Daber legten noch an demselben Tage Lareveillere Lepeaur und Mer- 18Jun. lin ihre Stellen nieber und an ihrer Statt wurden Roger Dicos, ber Freund von Sienes und der General Moulins, zwen vollkommen unbedeutende Manner ju Direktoren ermabit. Daß bie Werfassung, bie fo ungescheut von beiben Theilen verlegt mard, nicht lange mehr bestehen konne, mochte niemand entgeben, jumabt da auch die Jakobiner von neuem kuhner ihr haupt erhoben und bald das Direktorium, so wie die beiden

nahm. Nach ber Revolution vom 18ten Brumaire ward Sienes erft provisorischer Konful, bann Mit= glied bes Senate, blieb aber feit diefer Beit be= ftanbig unbebeutend und fein Rame ward nnr fel= ten genannt. Eine beträchtliche Zeit hindurch fand er, wiewohl mit Unrecht, in dem Rufe eines aus= gezeichneten Staatsmanns, allein feine bunkelen Theorien, nicht selten mit argen Trugschluffen un= termischt, machten ibn fur die praktische Politik wenig brauchbar. Daß er sich von Buonaparte habe taufden laffen, ber ihn nur als Mittel gu feinem Zwecke gebraucht, leidet keinen Zweifel.

1799 Rathe beherrschten \*). — Ein Geset über eine neue 28Jun. Unleihe von hundert Millionen Franken, welche vorjugsweise von ben ber Auswanderung verdachtigen, so wie von den Unverwandten der Ausgewanderten und den vormahligen Ublichen erhoben werden sollte, hatte schon allgemeines Misvergnigen unter bem Wolke er-11 Jul regt, als ein zweites über die Geiffeln, die Gahfor rung auf bas bochste trieb. Durch dasselbe murden bie 3. VII. Verwandten der Ausgewanderten, die vormahligen Ablichen und die Eltern und Großeltern berer, welche als Theilnehmer an bewaffneten Zusammenrottirungen und Rauberhaufen bekannt waren, für alle in ihrem Departement vorgefallene Meuchelmorde und Raubereien verantwortlich gemacht und zur Verbannung und einer unerschwinglichen Gelbstrafe, als Schabenserfaß fur Die Beeintrachtigten verurtheilt. Der Wiederausbruch bes faum gebampften Burgerfrieges war bie nothwendige Folge folder Maasregeln. Wohin ber Blick fich mandte, bot Frankreich ein trostloses Gemablbe enbloser Berruttung bar: die Urmeen geschlagen, ohne Gold, Die Einkunfte schwach und ungewiß, ber Kredit vernichtet, die Regierung durch den Kampf erbitterter Faktionen zerriffen und gelahmt, in mehreren Provinzen, in Bretagne, Normandie und an der soire offenbarer Aufruhr: - ber Staat schien verloren.

<sup>\*)</sup> Rlub bes Reithauses, eroffnet ben 6ten Jul.

## Dritte Ubtheilung.

Von der Entstehung der Konsularregierung, bis zur Aufrichtung des Kaiserthrons. Von 1799 bis 1804.

So war die lage ber Dinge, als Buonaparte zu Frejus aus Egypten ans land flieg. Seine Reise nach ber Hauptstadt glich einem Triumpfzuge; aller Orten ward er als der Retter der Republik empfangen und in wenigen Wochen war die bestehende Verfassung gesturzt und eine neue Regierung an deren Stelle begründet. Das Direktorium selbst war unter sich uneins; vorzüglich war es Sienes, der, wohl einsehend, daß seine Gewalt nicht lange mehr wurde bestehen konnen, ben ersten gunstigen Augenblick, basselbe zu sturzen, zu benußen beschloß. — Alle Partheien waren langst mit bem Direktorium unzufrieden; sowohl die koniglich gesinn. ten, als die Jakobiner und die Republikaner kundigten laut feine nahe Auflofung an. In biefer Stimmung ber Gemuther fam Buonaparte, von Berthier, Monge, Bertholet und einigen andern begleitet, ju Paris 14 Det. an und seine Unkunft erregte gleich anfangs bie Hufmerksamkeit aller Partheien, beren jede ihn für sich zu gewinnen suchte. Gelbst Barras und Moulins thas ten ihm, nach seinem eigenen Bestandniffe, den Borfchlag, sich an die Spife ihrer Parthei zu stellen\*), er

Der Plan war, wie behauptet wird, aus beiden Rathen wiederum einen Nationalkonvent zu bilden, eine Anzahl Mitalieder zu entfernen und die Resgierung einem Wohlfahrtsausschusse, an dessen Spis

fich beide beinah niemahls sahen und bald allgemein geglaubt wurde, Buonaparte und Sienes seien keines-wegs Freunde. Schon seit langerer Zeit hatte letterer den Plan gesaßt, eine vorläufige Diktatur zu errichten; zur Aussührung dieses Plans aber schien ihm Buonaparte vor allen geschickt, den er alsdann als Oberbeschlichaber der Armee, nach Italien zu entsernen gebachte. Rederer und Tallenrand standen als Unterhändler zwischen beiden und nur wenige Mitglieder des Raths der Alten und des der Fünshundert waren in dem Geheimniß. Dabei lebte Buonaparte sehr zurückgezogen, gab selten Besuche, sprach wenig und vermied alle politische Gespräche \*). Noch am 6. November

tragen. Allein sowohl Buonaparte, als Augereau und Lefebore weigerten sich, der Ausführung dieses Plans ihren Arm zu leihen; Moreau hatte gleich anfangs einen entschiedenen Widerwillen gegen jede Einmischung in bürgerliche Unruhen gezeigt.

e) Dennoch war, wie erzählt wird, Buonaparte's Plan, sich an die Spige des Staats zu stellen, durch einen Jugendfreund beffelben, den er aber einst in Italien empfindlich beleibigt, bem Direktor Gohter, vierzehn Tage vor dem entscheidenden 18ten Brumaire, verrathen. Gohier hatte sogleich Moulins von dieser Anzeige benachrichtigt, worauf bei= de nochmahls den Angeber befragten und sich dars auf über die zu ergreifenden Maagregeln berath= Schlagten, während fie jenen in ein befonderes Bim= mer eingeschlossen. Schon hatte Moulins feinen Rollegen, ber lange geschwankt, endlich zu dem Ent= schlusse überredet, eigenmachtig Buonaparte zwi= schen Paris und Malmaison verhaften zu lassen, ichon hatten fie bagu bie nothigen Befchle ertheilt, als sie plotslich ben Angeber vermißten, der den beiden Direktoren nicht trauend, in Angst gerathen und aus bem Fenfter entsprungen war. Moulins

bewirthete ihn das gesetzgebende Korps; er wat einsil- 1799 biger als sonst und entfernte sich früh. Um folgenden 7. Nov. Lage versammelte sich eine geringe Ungahl von Mitgliedern bes Rathe ber Alten bei Lemercier, Borfiger bes Raths; bort ward ber 18te Brumaire zur Ausführung festgesetzt und zugleich die Urr und Weise berfelben bestimmt \*). In ber Macht auf ben bestimmten sauf Zag, versammelten sich insgeheim die Saalaufseher 9 Nov. bes Raths der Alten, die um bas Worhaben mußten \*\*) und luben etwa bundert und funfzig Mitglieber bes Raths zu einer außerorbentlichen Sigung ein, Die an onov. demselben Tage, fruh Morgens um sechs Uhr, gehalten 18Bras ward. Rliglich hatte man alle biejenigen Mitglieber, 3. VIII.

war bei dieser Entbedung in ber hochsten Bestur= jung, indem er glaubte, ber Angeber fei ein Spion feiner Feinde gewesen, ber ihn zu unüberlegten Schritten habe verleiten wollen und er beeilte fich daher mit Gobier, die ertheilten Befehle zu wider= Dennoch hatte Buonaparte's Gattin bon ben getroffenen Anstalten Rachricht erhalten und fogleich die nothigen Worsichtsmaßregeln ergriffen. Gohier und Moulins aber wußten alsbald fo ge= schickt jeben Berbacht von sich zu entfernen, baß felbst Buonaparte glaubte, er habe fich burch einen blinden garm tauschen laffen.

<sup>\*)</sup> Der Berf. ber Memoires secrets sur N. Buon, (T. 1. p. 79) erzählt, Buonaparte sei in ben letten Tagen vor ber Ausführung seines Plans, oft schwan= fend und angstlich gewesen; nur seine Gattin und fein Bruder Luzian hatten seinen Muth aufrecht erhalten. In der Nacht vom 4ten auf den 5ten November sei der 8te deffelben Monathe gur Ausfüh= rung bestimmt worben, allein Tags vorher sei Buonaparte benachrichtigt, bag ber General Lefebbre, Befehlshaber der 17ten Militairdivision noch unent. Schloffen schwanke und habe beshalb bie Ausführung um einen Tag verschoben.

<sup>(</sup> Cornet, Baraillon, Fargues und Courtois.

1799 beren Widerspruch gefürchtet ward, einzuladen unter-Auf Cornet's Untrag erließ der Rath bei verschlossenen Thuren einen Beschluß, burch welchen ber Sig bes gesetgebenden Korpers nach St. Cloud verlegt marb, mo er am folgenden Tage feine Sigungen in den Galen bes Schlosses fortseten sollte. hin ward jede Berathschlagung verboten und bie Musführung diefes Beschlusses bem General Buonaparteubertragen, ber bem zufolge ben Oberbefehl über bie leib. mache ber Rathe und bie Truppen in der 17ten Mili. tardivision erhielt. Alle Burger wurden zugleich auf. gefordert, ibm, wenn er es verlangen murbe, mit gewaffneter Band beizustehen. Der Beschluß bes Raths den Form, die die Bestätigung und Bekanntmachung besselben burch bas Direktorium vorschrieb, allgemein befannt gemacht und Buonaparte mitgetheilt.

Mach acht Uhr Morgens erschien berfelbe in Begleitung mehrerer Generale im Rathe ber Alten und nahm den ihm gewordenen Auftrag an; seine Rede schloß er mit folgenden Worten: "Wir wollen eine Republik, gegründet auf die mabre, die burgerliche Freiheit und auf Stellvertretung bes Bolfes; wir werden sie erhalten, ich schwöre es in meinem und meiner Waffenbruder Namen!" Um eilf Uhr wurden die Thore ber Thuilerien, des Versammlungsortes des Raths ber Alten, geschlossen und Buonaparte musterte bie Truppen. Erff um gebn Uhr harten bie Direktoren Bar. ras, Moulin und Gohier erfahren, was in dem Nathe ber Alten, wohin sich auch Sienes und Roger Ducos schon eine Stunde früher begeben, vorgefallen und fogleich die Minister und den Befehlshaber von Paris, ben Beneral Lefebore ju fich berufen, um ib. nen bie nothigen Befehle zu ertheilen. Die Minie ster erschienen, Lefebore aber antwortete troßig: "nur bem Generale Buonaparte, unter bessen Befehlen

er jest stehe, sei er Rechenschaft schuldig." Wergeb- 1799 lich wollte Moulins Truppen absenden, um benselben zu verhaften; die Offiziere erklarten, daß sie nur von Buonaparte Befehle annahmen. Endlich erkannte die Mehrzahl des Direktoriums, daß ihre Herrschaft ein Ende erreicht habe. Um Mittag fandte Barras, der bisher noch immer gehofft, Buonaparte wurde bie wohl verdiente Dankbarkeit nicht ganglich vergessen, demselben durch seinen Geheimschreiber Botot seine Abbankung zu. Der Abgeordnete erledigte sich seines Auftrags und fragte mit leifer Stimme, was Barras zu erwarten habe. "Sagt diesem Menschen, war bie Antwort, daß ich ihn nicht wieder sehen will; das Unsehen, wornit man mich bekleidet, werde ich zu behaupten wiffen." Barras erhielt die Erlaubnig, fich unter Wache nach seinem Landsige Grosbois zu begeben. Gohier und Moulins wurden in den Zimmern des Pallastes turenburg verhaftet; letterer entfloh in der Macht, ersterer erhielt am folgenden Tage, nach Beendigung ber Revolution, die Erlaubniß, sich nach hause zu begeben. Um zwei Uhr Nachmittags war kein Direktorium mehr. Auch der Rath der Fünshundert versammelte sich noch an demselben Tage; er hatte schon von dem Beschlusse des Raths der Alten Machricht erhalten. Luzian Buonaparte, ber in ihm ben Vorsit führte, machte ben Beschluß des Rathe ber Alten bekannt, der die Sigun. gen des gesetgebenden Rorpers nach St. Cloud verlegte und hob, troß der von mehreren Seiten erhobenen Wiberfpruche, Die unruhige Werfammlung auf.

Nachbem beibe Rathe ihre Sigungen geschlossen, wurde ein doppelter Aufruf Buonaparte's, ber eine an die Nationalgarde von Paris, ber andere an die Truppen, bekannt gemacht. In dem ersteren erklarte er, ber Rath ber Ulten habe ihn beauftragt, Sicherheitsmaß. regeln für den geseggebenden Korper zu treffen. Die Verlegung beffelben nach St. Cloud sei nur augen.

2799 blicklich und er werde baburch in ben Stand gesetst werben, die Stellvertretung des Wolfs aus der drohenden Gefahr zu retten, wohin die Zerrüttung in allen Zweis gen ber Verwaltung unvermeiblich führe. Den Golbaten fagte er, er habe ben Oberbefehl-über die Stadt und bie Urmee nur übernommen, um die Magregeln ju unterftugen, die ber Rath ber Alten jum Beften bes Wolks ergreifen werbe. Freiheit, Sieg und Frieben wurden die Republik wieber zu dem Range erbeben, ben sie in Europa behauptet und nur ollein burch Thorheit oder Verratherei verloren habe. Zugleich wurden die Bewohner von Paris aufgefordert, ruhig au bleiben und fich nicht burch folche, bie nur Gefeg. losigkeit und Unordnung wollten, verführen zu laffen. Huch blieb Paris vollkommen ruhig und erwartete gebuldig bie bevorstehende Weranderungen; ein deutlicher Beweis, wie fehr die bisherige Regierung burchaus die öffentliche Achtung verlohren. Was auch erfolgen mochte, man war überzeugt, es fonne nicht schlimmer werden. Und bennoch tauschte sich das Bolk, benn aus bem Sturge ber Direktorialregierung ging bie Berr. schaft Napoleon Buonaparte's hervor.

Stürmischer, als am vorhergehenden Tage, waren zonov. die Sigungen der beiden Nathe am nachsten Morgen zu St. Cloud. Die Zungen, durch Schrecken und Ueberraschung am vergangenen Tage gefesselt, waren wieder gelöst und ein großer Theil der Stellvertreter des Volks schien entschlossen, keinen soldatischen Herrescher zu dulden. Man erinnerte sich Eromwell's, man fürchtete mit banger Uhndung ein ahnliches Schickfal! Schon früher waren beträchtliche Truppenabtheilungen, auf Quoneparte's Geheiß, nach St. Cloud gezogen und ihre Mitwürkung ward bald entscheidend. Die Sitzung des Raths der Fünshundert war gleich anfangs sehr stürmisch, schon wurden von mehreren Seiten drochende Worte gehört. Hestig verlangte die überwies

and Christia

gende Mehrzahl der Abgeordneten, den Eid der Treue 1799 gegen bie bestehende Verfassung zu erneuern; es ges schah; felbst Lugian Buonaparte, ber bei biefer Belegenheit eine seltene Fossung behauptete, ward zu diefem Eide gezwungen. Alles schwur, sich der Widerherstellung des Konigthums und jeder andern Tyrannei ju widersegen; selbst an bas Direktorium mard eine Sendung beschlossen, wiewohl dessen Auflösung befannt war; laut gab man zu erkennen, daß man sie als erzwungen und baber als nichtig betrachte. Wahrend dieser Zeit war Buonaparte im Rathe ber Alten erschienen; er flagte bitter über bie Verlaumbungen, Die gegen ihn verbreitet wurden, "man spreche von dem neuen Cafar, bem neuen Cromwell, man gebe ibm Schuld, er wolle eine foldatische Regierung einführen; er aber habe nur den Dberbefehl übernommen, um ihn niederzulegen, so bald er über bie Feinde des Raths ber Alten gesiegt habe. Treulich werbe er ausführen, was ihre Weisheit beschlossen, er werbe nur der Urm fein, geweiht bem Beile ber Freiheit und Gleichheit. Schon zu oft sen die Verfassung verlegt, sie konne nicht mehr retten. Sie mochten handeln und wolle man sich der Wollziehung ihrer Beschluffe widersegen, so werbe er sein Bluck und seine braven Waffengefahrten aufzurufen wissen. Soll ich vor einer Fattion zittern, fuhr er fort, ich, ben die Roalition nicht verderben konnte? Bin ich ein Treuloser, so sei jeder ein Brutus. Wagt aber ein vom Auslande befoldeter Redner, gegen euren General das Wort: außer bem Gefege, auszusprechen, fo zerschmettre ihn im Augenblicke ber Blig bes Rrieges. Erinnert euch, daß ber Gott bes Rrieges und der Gott des Glucks mich begleiten." Die Soldaten murrten ob ber verwegenen Rebe. "Beruhigt euch, rief er ihnen ju, ich werde immer bie Freiheit vertheibigen. Entferne ich mich je von dieser Bahn, so kehrt eure Bajonette gegen mich."

Aus bem Rathe ber Alten begab sich Buonaparte 1799 in den der Künfhundert, wo schon die Gemuther aufs außerste erhißt waren. Nachbem er die Truppen unter Die Waffen gerufen, trat er mit entblogtem Saupte, von einigen Offizieren und Grenabieren begleitet, in ben Saal. Sogleich von allen Seiten heftige Bemegung. "Ein General! schrie man auf, was will Buonaparte hier? -- Das ist nicht euer Plat; er ist außer bem Gesege! nieder mit bem Diktator!" -Drohungen waren mit Thatlichkeiten begleitet; Dolche brangen auf Buonaparte ein \*); er wollte reden, allein bas tobende Geschrei benahm ihm alle Fassung, mit Mühe entriß ihn der General Lefebore mit einigen Grenabieren ben Banben ber Buthenben und rettete ihn aus dem Saale; schon hatte er sich auf ein Pferd geworfen, als ihn die Erscheinung Murat's an ber Spiße ber Truppen beruhigte. Lugian allein verlohr Die Besonnenheit nicht; er mar im Saale guruckgeblieben und hatte vergeblich gegen das wilde Geschrei seinen Bruder zu rechtfertigen gefucht; laut ward von allen Seiten geforbert, ben General außer bem Gefege gu erklaren. Umsonst versuchte Luzian burch bie Erklarung, daß er den Vorsis niederlege, die Ruhe wieder Bergustellen; er selbst gerieth in große Befahr; endlich brang ein Haufen Grenabiere unter bie Menge und führte ihn aus der Versammlung. Sogleich wandte er sich an die Truppen, erklärre ihnen, daß der Rath ber Fünfhundert in diesem Augenblicke unter ber Berr-Schaft einiger Meuchelmorber stehe und forberte sie auf, die große Mehrzahl besselben von ihren Unterdruckern zu befreien, bamit sie ruhig über bas Schickfal ber Re-

wandter Buonaparte's, ward hauptsächlich dessen beschuldigt, wogegen von andern überall geleugnet wird, daß ein Dolch gegen Buonaparte gezückt worden.

publik berathschlagen könnten. Die Soldaten flatsch- 1799 ten bet keden Rede Beifall zu und jest erft fand auch Mapoleon die Fassung wieder; "Soldaten! sprach er, man hatte Ursache zu glauben, der Rath der Fünshundert wurde das Waterland retten; im Gegentheil, er giebt es allen Zerrüttungen preis. Er sucht felbst sich gegen mich zu emporen! Ich habe Feinde, — Soldaten, kann ich auf euch rechnen?" Ein einstimmiger Ruf: es lebe Buonaparte! beantwortete bie Rede und er gab bas Zeichen jum Angriff. Un ber Spise ber Grenabiere sturmt Murat in ben Saal; bie Wersammlung entflieht erschrocken aus Thuren und Fenftern, nur wenige Mitglieder haben ben Muth zu bleiben, doch auch sie werden bald burch die Bajonette ber Solbaten zerftreut. Eine abnlide Bewegung im Rathe ber Alten, wo ein Mitglied gleichfalls ben Wor-Schlag gethan, bie bestehende Berfassung von neuem zu beschwören, ward mit leichter Mube burch bie Runfte ber bort zahlreicheren, buonapartischen Parthei und burch die Machricht von der, gegen den Rath der Fünfhundert geubten Gewalt, gedampft.

Noch an bemselben Abend versammelten sich von neuem beide Rathe, die man verhindert hatte, St. Cloud zu verlassen. Doch konnten kaum zwei Drittel der Mitglieder des Raths der Fünshundert, unter dem Vorsisse tuzian Buonaparte's zusammengebracht werden. Ein Ausschuß von fünf Mitgliedern ward ernannt, um die von Chazal vorgeschlagenen Maaßregeln für die öffentliche Wohlfarth zu prüsen und auf ihren Vericht ward noch um Mitternacht das Direktorium für ausgehoben und zwei und sechszig Abgeordnete, die Gegner Siepes's und Buonaparte's, wurden für ausgestoßen aus dem Rathe erklärt. Dagegen ward ein aus Siepes, Roger Dücos und Buonaparte, die den Namen Konsuln der französischen Republik erhielten, bestehender Vollzie-hungsausschuß angeordnet. Die gesammte Direkto-

1799 rialgewalt ward bemselben übertragen, insbesonbere aber ward er beauftragt, die Ordnung in allen Theilen ter Verwaltung und die innere Ruhe herzustellen und ber Republik einen festen und ehrenvollen Frieden zu verschaffen. Der gesetzgebende Korper ward bis auf ben nachsten 20 Februar vertagt, an welchem Lage er sich wieder zu Paris versammeln solle, vorher aber follte von jedem Rathe ein, aus funf und zwanzig feiner Mitglieder bestehender Ausschuß ernannt werben, um in Berein mit den Konfuln die Borichlage Dieser zu prufen und sich vornehmlich mit ber Entwerfung ber nothwendigen Beranderungen in ber Berfaffung zu beschäftigen. Der Rath ber Alten bestätigte Diese Beschlusse nach einigen Zogern, noch in berselben Macht; die Konsuln schwuren Treue der einen und untheilbaren Republit, ber Freiheit und Gleichheit und bem Stellvertretungssysteme und in zweimahl vier und mangig Stunden war die Revolution beendigt.

Schon um brei Uhr bes Morgens fehrten Die Ronfuln und die beiden Rathe nach Paris zurück; ihr Zweck war erreicht, die neue Regierung nahm ihren Unfang. Die drei Konsuln wechselten taglich im Vorsige ab; ber Worsisende wurde Konsul des Tages genannt. Doch ronov. zu St. Cloud, am Abend bes 10. Novembers, hatte Buonaparte eine Bekanntmachung an das Wolf erlaf. fen, in welcher er fein Werfahren gegen ben Rath ber Fünfhundert zu rechtfertigen suchte. "Franzosen! so schloß er seine Rede, ihr werdet unstreitig in diesem Werfahren ben Gifer eines Golbaten ber Freiheit, eines ber Republik eifrig ergebenen Burgers erkennen. Die erhaltenben, schüßenben und freisinnigen Ideen find burch Die Zerstreuung der Unruhstifter, Die beibe Rathe unterbruckten, ber gehäffigsten und verächtlichsten Menschen, wieder in ihre Rechte getreten." Auch sogar an die Urmee von Egypten erließ er einen abnlichen Aufruf, in dem er die Solbaten aufforderte, "an ben

Zag zu benken, wo sie stegreich Frankreich's heiligen 1799 Boben wieder betreten wurden; es werde dies sur die gesammte Nation ein Tag der Freude, und des Nuhemes sein' — Allein dieser Tag der Freude und des Nuhmes erschien nimmer, wohl aber ein Tag der Trauer und des Jammers, als die schwachen Ueberbleibsel einer zahlreichen und tapsern Armee, die ihres Führers Uebermuth und Treulosigkeit namenlosem Elende preis gegeben, nach Frankreich zurückkehrten. Schnell ward die neue Regierung geordnet; drei der bisherigen Misnister des Direktoriums Cambacérès \*) für die Gerechtigefeitspflege, Bourdon sur das Seewesen und Fouché \*\*)

<sup>\*)</sup> J. J. Regis de Cambaceres geboren zu Monts pellier, aus einer angesehenen, richterlichen Familie, bekleidete vor der Revolution den Posten eines Parlamentsraths zu Toulouse. September 1792 warb er von bem Departement bes herault zum Abgeordneten bei bem National= konvente ernannt und in den Alusschuffen vorzüge lich fur die burgerliche Gesetzgebung thatig. Auch er ftimmte, jedoch bedingt, fur den Tod des Ronigs, -ward barauf am 26ten Marg 1793 zum Mitgliede des Wohlfahrtsausschusses ernannt, wo er sich bald vorzüglich mit ber Abfaffung eines neuen burger= lichen Gesethuches beschäftigte, beffen erften Ent= wurf er bem Mationalkonvente im August und Dt= tober deffelben Jahres vorlegte. Bei Gelegenheit bes Aufstandes am isten Bendemiaire bes 3. IV. ward er bes Royalismus verdachtig, jedoch in den neu errichteten Rath der Fünfhundert aufgenommen, wo er einen zweiten Entwurf eines burgerlichen Gesetzbuches verfertigte. 2m 20ten Mai 1797 ver= ließ er ben Rath und ward endlich nach der Nevos lution vom zosten Prairial des J. VII. zum Justig= minister ernannt.

Fouché von Mantes, vor der Revolution Profes=
for der Kongregation des Dratoriums, ward als
eifriger Jacobiner von dem Departement der Nie=
derloire zum Abgeordneten bei dem Nationalkon=

2799 für die Polizei murden beibehalten, neben ihnen murden Berthier \*) für den Krieg, Gaudin für die Finanzen

vente ernannt, wo er für den Tod bes Königs stimmte und wahrend der Schreckenszeit zu Man= tes, Nevers, Moulins und Lyon fich als einen eifrigen Beforderer und Bollftrecker aller ber Greuel bewies, welche an diesen Orten geubt wurden. Den= noch zerfiel er im 3. 1794 mit Robespierre, ber fich burch eine Unflage rachte und feine Ausstogung aus dem Jakobinerklub bewarkte, Der Sturg Robes= pierre's, an bem man ihm keinen unbedeutenden Un= theil beimaß, schützte ihu vor der brohenden Gefahr und wiewohl wiederholt angeflagt, rettete er sich dennoch, indem er sich ganzlich von den öffentlichen Geschäften zurudzog. Erft im Unfange bes Jahres 1799, ward er zum Abgeordneten der Republik zu Mailand, bald barauf jum Gesandten bei ber ba= tavischen Republik ernannt. Allein schon im Ju= lius ward er aus dem Haag zurückberufen und zum Polizeiminister ernannt und fand fo Gelegenheit die Mevolution vom 18ten Brumaire vorzubereiten. Fouché war es vorzüglich, ber während ber Sitzun= gen der beiben Rathe ju St. Cloud, die Rube in Allgemein als einer ber schlauften Paris erhielt. Manner bekannt, ward er nachmahls sogar wegen feiner Mäßigung gelobt.

Mlerander Berthier, geboren zu Paris, Sohn bes Guvernörs des Kriegspalastes, diente früh in dem Generalstabe der nach Amerika gesandten Hülfsar= mee unter Lafanette, wo er dis zu dem Grade ei= nes Obristen stieg. Im Anfange der Revolution ward er zum Major General der Nationalgarde von Versailles ernannt und zeichnete sich in diesem Posten durch seine Mäßigung aus. Dann trat er am Ende des Jahres 1791 als Generaladjudant in dieserned von Luckner, dessen Feldzügen er als Chef des Generalstabes beiwohnte. Zwei Jahre später diente er gegen die Vendée und ward im Jahre 1796 als Divisionsgeneral nach Italien gesandt, wo er gleichfalls als Chef des Generalstabes einen wichtigen Antheil an den Erfolgen des Feldzuges

und laplace für das Innere zu Ministern, Maret \*) 1799 aber zum Generalsekretär der Regierung ernannt. Für die auswärtigen Ungelegenheiten ward bald darauf Talleprand Perigord \*\*), so wie an Bourdon's Stelle

hatte. Im Januar 1798 erhielt er den Oberbes fehl über die Armee in Italien und eroberte Rom, wo er eine republikanische Verfassung einführte, begleitete bald darauf Buonaparte nach Egypten und kehrte zugleich mit ihm nach Frankreich zurück.

- 5) Hugo Bernhard Maret, geboren zu Dijon im J. 1758, ward zuerst im J. 1792 von der revoz luzionaren Regierung nach England gesandt, um beffen Beitritt zu der Roalition zu hintertreiben, ward aber schon im Februar des folgenden Jahres daffelbe zu verlaffen gezwungen. Balb barauf ward er zum Gefandten nach Neapel und Konftan= tinopel ernannt, unterweges aber, nebst Gemon= ville, am 25. Jul. 1794 zu Movate in Graubunden von den Desterreichern verhaftet und erft am 25. Dez. bes folgenden Jahres, nebst ben von Dumon= riez verhafteten Konventsmitgliedern, gegen die Tochter Ludwig's des 16., zu Basel ausgewechselt. Im Junius 1797 warb er von bem Direktorium zu einem ber brei Bevollmächtigten, die mit Lord Malmesburn zu Lille unterhandeln follten, ernannt, nach der Revolution vom 18. Fructidor aber zurück= gerufen, worauf er bis zu ber Revolution vom 18. Brumaire obne alle offentliche Anstellung blieb.
- einer der angesehensten französischen Familien, ges boren zu Paris im J. 1754, war zu Anfang der Revolution Bischof von Autun und Abt von Celles und St. Denis. Als Abgeordneter der Geistlichsteit bei der Versammlung der Reichöstände, war er einer der ersten, die sich mit dem dritten Stans de vereinigten und sein Beispiel fand bald mehrere Nachahmer. Wegen seiner Kenntnisse und seiner freisinnigen Vorschläge ward er unter die ausgeszeichnetesten Mitglieder der Nationalversammlung gezählt, wo sein Ansehn durch seine enge Freundsschaft mit Mirabeau noch vermehrt ward. Im

1799 Forfait für das Seewesen zu Ministern bestimmt; der Oberbesehl über die neu errichtete Konsulargarde von 1200 Mann ward dem General Mürat übertragen \*).

Eifrig ward indessen an einer neuen Verfassung gearbeitet. Buonaparte und Sienes wurden als Ver-

Jahre 1791 ward er mit Chauvelin nach England gefandt, um bort fur die Erhaltung bes Friedens zu unterhandeln und als die englische Regierung nach bem 10. August keinen frangofischen Unterhandler ferner anerkennen wollte, blieb er nichts defto we= niger in England, bis er im Jahre 1794 baffelbe als verbächtiger. Frember zu verlassen gezwungen ward und fich nach Mord = Almerika begab. bem 9. Thermidor kehrte er nach Europa und nach= dem er die Aufhebung ber gegen ihn verfügten Un= klage und seine Ausstreichung aus ber Lifte ber Aus= gewanderten erlangt (4. Sept. 1795), nach Paris jurud, wo er bald jum Mitgliede bes Mational= institute erwählt und barauf am 16. Jul. 1797 an die Stelle von Lacroix jum Minister ber aus= wartigen Ungelegenheiten ernannt warb. Julius bes folgenden Jahres nahm er jedoch feinen Albschieb, um besto ungestorter mit Gienes und Roberer an bem Plane einer neuen Revolution zu Reinhard warb fein Rachfolger als Mi= arbeiten. nister der auswärtigen Angelegenheiten.

\*) Joachim Mürat, geb. ben 25. März 1771 zu Unsgers — nach andern zu Castres — wo sein Vater als Gastwirth lebte, diente zu Anfang der Revoslution in der verfassungsmäßigen Garde Ludwig's bes 16., trat dann in ein Jägerregiment zu Pfersbe, warb Abjudant Buonaparte's, als dieser seisnen ersten Feldzug in Italien begann und stieg schnell durch seinen Muth und seine unbedingte Ergebenheit gegen den Oberfeldherrn zum Brigasbegeneral. In Egypten, wohin er gleichfalls Buosnaparte begleitet, ward er zum Divisionsgeneral ernannt und nach seiner Kückehr eines der thätigssten Werkzeuge der Revolution vom 18. Brümaire.

fasser derselben genannt. Schon am 15. Dezember 15 Dez. wurde sie bekannt gemacht, zehn Tage nachher in Burk. 25 Dez. samkeit geset, aber erst am 7. Februar des folgenden 1800 Jahres für angenommen erklärt. Die Nation, des langen Druckes mude, ben sie erduldet und an Weranderungen dieser Art schon gewöhnt, weigerte sich nicht, sie anzuerkennen. Unruhige Austritte, die vorzüglich in ben größeren Stadten des sidlichen Frankreich's erfolgten, wurden als Aufruhr ber jakobinischen Rotte dargestellt und mit gewassneter Hand leicht unterbrückt. Erst auf ben 20. Februar maren die beiden gesetgebenben Rathe zusammen berufen, die neue Verfassung gu genehmigen, allein schon einige Monathe früher mard sie verkündigt; — wohl eine bose Vorbedeutung bes willkührlichen Berfahrens, daß von der neuen Regie-rung zu erwarten sei. Zufolge der Verfassung, welche jest Frankreich erhielt, ward die hochste vollziehende Gewalt drei Konsuln, in ber That aber nur einem übertragen, indem der erste Konsul, Buonaparte, nicht nur die wichtigsten Ungelegenheiten sich ausschließlich vorbehielt, sondern auch bei allen übrigen handlungen ber Regierung, die beiden andern nur eine berathende Stimme erhielten, die Entscheidung aber ihm gleich. falls allein überlassenblieb. So erhielt Buonaparte eine verfassungsmäßige Macht, die die vormahlige königliche Gewalt beinah noch übertraf, um so mehr, da die Konfuln ausbrücklich von aller Verantwortlichkeit ausgenommen worden. Zum ersten Mahle murden sie jest auf zehn Jahre ernannt, zugleich aber für wieder ernennbar erklart. Der Vorschlag der Gesete, die Verwalstung der öffentlichen Einkunfte, die Sorge für die innere und außere Sicherheit bes Staats und bie leitung ber auswärtigen Ungelegenheiten ward ausschließlich ihnen überlassen, jedoch sollten die Kriegserklarungen und Friedensschlusse, so wie auch die Bundnisse und Handelsvertrage, gleich ben übrigen Gesegen, bem gesetigebenden Korper vorgeschlagen, berathen und be-Saalfeld's Gesch, Map, Buonaparte's ifter Tb. Q

1800 fannt gemacht werben. Der ben Konsuln zugegebene Staatsrath, die Minister und alle friegerische und burgerliche Beamte, mit Ausnahme ber Richter, murden in gang. liche Abhängigkeit von bem ersten Konsul gesett. ben den Konsuln, als der vollziehenden Macht, murben brei große Staatskorper angeordnet; ein Erhaltungssenat von achtzig, ein gesetzgebender Körper von dreihundert und ein Tribunat von hundert Mitgliedern. Der Erhaltungssenat sollte sich selbst, die Konsuln und bie Mitglieder des gesetsgebenden Korpers und des Eribunats ermählen, als Hauptgeschäft aber ward ihm bie Gorge für bie Erhaltung ber Verfassung, auf die von dem Tribunate oder der Regierung an ihn erlassenen Unzeigen übertragen, ohne ihm jedoch die Mittel zu geben, die Verfassung gegen dergleichen widerrechtliche Ungriffe nachdrücklich zu vertheidigen. Die gesetzebende Gewalt ward mehr jum Scheine, als in ber Wirklichkeit, dem gesetzgebenden Körper und dem Eri-bunate übertragen, denn der Regierung blieb ausschließlich ber Vorschlag aller Gesete überlassen, bem Tribunate ward nur die Berathung über die vorgeschlagenen Besethentwurfe, bem gesetgebenben Rorper nur die stillschweigende Entscheidung über die Unnahme oder Verwerfung derfelben, ohne Berathung, zugestanden und in beiben erhielten bie Redner des Staatsraths, die Sprecher der Regierung, einen großen gesetslichen Einfluß. Jedoch besaß das Tribunat noch tie Befugniß, ber Regierung Vorstellungen zu thun und war bald fühn genug, sich dieses Rechts zu bedienen; Urfach genug, es nachmahls ganzlich zu vernichten!

So war die neue Verfassung von Frankreich beschaffen, die jedoch jedem geübteren Auge auf den ersten Blick nur als ein unvollkommener Umriß erscheinen mußte, der erst von der Zeit und den Umständen seine näheren Bestimmungen erwarte. Zwar war dem Namen nach die Republik geblieben, der Sache nach aber

die Monarchie vollständig hergestellt, hatte doch selbst 1800 die Regierung, das heißt, der erste Konsul, gesesslich bas Recht erhalten, Die Herrschaft ber Verfassung in denjenigen Provinzen vorläufig einzustellen, wo vielleicht innere Unruhen die Sicherheit des Staats bedroben mochten. Moch gefährlicher aber murden Diese gro-Ben Vorrechte durch die Personlichkeit des Mannes, der als erster Konsul an die Spiße des Staats gestellt Buonaparte mar es, ber mit gewaffneter Band Die Direktorialverfassung gestürzt, weil sie seinen Ehrgeiß und seine Berrschsucht beschränft, ein glücklicher Felbherr und von ben Golbaten geliebt. Zwei gefallige Manner, beide vorzüglich in Fächern tüchtig, die ihm selbst fremd waren, Cambaceres, bisher Justizminister und lebrun, Mitglied bes Raths ber Alten, in ben Finanzen wohl erfahren, murben als zweiter und britter Ronful, ju Figuranten in bem großen Schauspiele bestimmt. Gienes und Roger Ducos traten in ben Senat; letterer vollkommen unbedeutend, ersterer burch seine politischen Theorien lästig und burch bas Geschenk von Landgutern, bas er von ber neuen Regierung annahm, bald auch ber Uchtung berjenigen beraubt, die in ihm bisher einen ftrengen, uneigennußi. gen Freund bes Baterlandes von acht republikanischer Denfart zu feben geglaubt hatten. Bu ben Ministern und ben verschledenen großen Staatsbehorben murben, außer ben Brubern Buonaparte's, vorzüglich ausgezeichnete Generale und vor allen folche, Die fruber uns ter ihm gedient, außerdem aber auch die besten Ropfe unter ben Schriftstellern und Wortführern aller Partheien, ja felbst ehemalige Udliche und zurückgekehrte Ausgewanderte gezogen. Un Cambaceres's Stelle ward Abrial, an laplace's Statt luzian Buonaparte zu 24Dez. Ministern befördert und da zu gleicher Zeit Bertsier 1799 jum Obergeneral ber zur Wiedereroberung von Italien bestimmten, französischen Armee ernannt, Die nach ber Revolution vom 18. Fructibor nach Capenne ver1800 bannten Mitglieder der gesetzgebenden Rathe, so wie \*4 Dez. auch Barthelemy und Carnot aber zurückberufen worden, 21799 ward letzterem \*) die Leitung des Kriegswesens über-tragen.

Das Hauptaugenmerk des ersten Consuls ging gleich anfangs, wo nicht auf Vereinigung, doch wenigssens auf Schwächung der verschiedenen Partheien, die sich hauptsächlich in die der Jakobiner, der reinen Republikaner und die der Königlichgesinnten theilten, wieswohl jede derselben sich wiederum in mehrere Zweige

e) L. M. N. Carnot, geb. im J. 1753 zu Molap in Bretagne, aus einer angesehenen, aber wenig be= guterten, burgerlichen Familie, trat schon fruh in bas Ingenidrkorps und war bei bein Ausbruche der Revolution bis zu dem Grade eines Hauptmanns Balb zeigte er fich als einen eifrigen gestiegen. Alnhanger ber neuen Ordnung. Im Sept. 1791 ward er von bem Departement bes Pas de Calais zum Abgeordneten bei der zweiten nationalver= fammlung ernannt, wo er hauptfachlich in allem, was bas Kriegswesen betraf, thatig war. Mitglied bes Rationalkonvents stimmte er fur ben Tod Ludwig's des 16. und war wahrend ber Schre= denszeit Mitglied des Wohlfahrtsausschusses, in welcher Eigenschaft er vorzüglich die Unternehmungen ber frangbfischen Armeen mit bewunderungewurdi= ger Geschicklichkeit leitete, zugleich aber auch we= gen feiner Uneigennutigfeit und ftrengen Rechtlich= keit gerühmt warb. Im J. 1795 zum Direktor erwählt, entzweite er sich bald mit Barras, ber ihm die Leitung bes Rrieges aus ben Sanden ge= wunden, ward aber durch die Revolution vom 18. Früctidor gestützt und entfloh nach Deutschland, wo er in offentlichen Schriften fein Betragen mab= rend ber Revolution zu rechtfertigen suchte. Nach dem 18. Brumaire kehrte Carnot mit den übrigen Werbannten nach Frankreich zurück und ward zuerst im Febr. 1800 jum Revueninspector, bann jum Kriegsminifter ernannt.

-odilli.

getrennt hatte, bie fich durch mancherlei Mebenbestimmun- 1800 gen von einander unterschieden. Die Jakobiner waren unter diesen, theils durch ihre Zahl, theils durch ihre Kuhnheit die furchtbarsten; selbst Buonaparte verdankte sein schnelles, riesenhaftes Bluck ja größtentheils nur dem Umstande, baß er in ihrem Sinne und Beiste und von ihnen unterstüßt, mit ftraflicher Gleichgultigfeit jedes Mittel zu seinem Zwecke benußt. Dagegen aber gewährte freilich auch die Schlechtigkeit und die Selbst. sucht dieser Parthei, die nur von den niedrigsten Leidenschaften getrieben ward, Die Aussicht, sie am leichtesten durch Bestechungen aller Urt für sich zu gewinnen und diese Hoffnung blieb nicht unerfüllt. Mit bemselben an Buth grenzenden Gifer, mit bem fle vorher alle Greuel ber Gesethlosigkeit fortzupflanzen gesucht, waren es bald die Jakobiner, welche sich als die eifrigsten Berfechter und Beforberer ber unumschränkten Bewalt bewährten. Schwieriger ward es Buonaparte, die Parthei der achten Republikaner für sich zu gewins nen; allein theils war ihre Zahl burch die Sturme der Revolution schon febr vermindert, theils gelang es, auch unter ihnen mehrere burch glanzende, perfonliche Wortheile gegen bas Allgemeine gleichgültiger zu machen, die wenigen aber, welche sich biesen Runften unzugang. lich zeigten, wurden unter mancherlei Vorwanden von bem Mittelpunkte ber Regierung entfernt und gelähmt, ober zogen sich freiwillig von ben Geschäften zurück und schienen wenigstens durch ihr Schweigen dasjenige zu billigen, wogegen jeder Widerstand ihnen vergeblich dunkte. Um geringsten waren endlich die Koniglichgesinnten, als Die schwächsten, zu fürchten; in ihren Hoffnungen betrogen, unter sich selbst nichts weniger als einig, ohne Stuße, Berftreutent fie fich in ber Erwartung gunftigerer Zeiten, oder huldigten gleichfalls bem Gößen des Tages. Auch das aber darf nicht übersehen werden, daß im Unfange wenigstens, Männer aus den entgegengesetzten Partheien, durch ben glanzenden Schein und Die glatten

1800 Worte getäuscht, sich an Buonaparte eifrig anschlossen, in der trüglichen Hoffnung, daß er nur in ihrem Ginne handeln, nur ein leicht zu handhabendes Werkzeug in ihren Banden sein werbe. Als sie aber nachmahls ihren Jrrthum erkannten, ba mar jum Theil ber gunstige Zeitpunkt schon vorüber, jum Theil waren sie selbst burch persönliche Vortheile an die Herrschaft des Usurpators gefesselt. Indem aber Buonaparte gleich anfangs die Regierung aus Gliedern ber verschiedenartig. ften Partheien zusammenzusegen bemubt mar, erlangte er einen doppelten Bortheil, theils, daß er die einzelnen schwächte, indem er sie mit Mannern von entgegengesetten Rarafter und Gesinnungen zusammen stellte, theils, bag er bie Menge burch ben Schein ber Bersohnung und Wereinigung aller Partheien bethorte und bie, welche ihm batten furchtbar werden mogen, in ber offentlichen Meinung verbarb \*). Denn vom Unbeginne seiner Berrschaft an befolgte Buonaparte jenen verderblichen Grundsaß, ben er nachmahls nur kecker und ungescheuter übte, alles, was durch Talente und Werbienfte, burch irgend eine hervorstechende Eigenschaft sich auszeichnete, burch jedes Mittel sittlich zu entwürdigen und zu schänden, bamit jeder nur von ihm allein sein Beil erwartend und nur an seine Person gefet. tet, desto bereitwilliger und unbedingter seinen straflichen

Napoléon a beaucoup régné par les parties basses du coeur humain; c'est la partie de ce clavier qu'il savoit le mieux à toucher, bemerkt sehr richtig de Pradt in der Geschichte seiner Eesandtschaft nach Warschau. Damit stimmt die Antwort überzein, welche Buonaparte dem General Lannes, das mahls Besehlshaber der Konsulargarde, auf den Vorwurf gegeben haben soll, er schenke sein Verztrauen nur verächtlichen Menschen, deren guter Name durchaus vernichtet sei: "Thor, gründet man mit Tugenden und mit rechtschaffenen Leuten eine neue Monarchie?"

Absichten diene und jegliche Unabhängigkeit und 1800 Selbsikfandigkeit aus seiner Nahe verschwinde. Schon jest begann zugleich der empörende Unfug jener verworsfenen, geheimen Polizei ), durch welche er vornemlich sich in seiner angemaßten Herrschaft zu erhalten und zu befestigen suchte.

Db Buonaparte seine unermegliche Gewalt nur zu feinen besonderen Zwecken, ober zu bes Staates Wohlfarth benußen wolle, mar, da ihn die Verfassung von jeder Werantwortlichkeit entbunden, nur seiner Willführ anheim gestellt; nur ihm war es überlassen, ob er bewähren wolle, was er beim Untritte seiner Regierung bem Bolke gelobt: "die bochfte Maßigung, als die Tugend, welche ben Regierungen, so wie ben Mationen allein einen ehrmurdigen Karafter ertheile." allein noch einer Beschränkung abnlich sab, jene obersten Staatsbehorden, ber Genat, ber geseggebende Rorper und das Tribunat, maren theils durch ihre Einrichtung, da sie leben und Thatigkeit nur von bem ersten Konful erwarteten, schon zur Michtigkeit in voraus verdammt, theils durch die schwächliche Feigheit und die Schmeichelsucht ihrer mehrsten Mitglieder bald in ber offentlichen Meinung verlohren. Alles schien Buonaparte recht gefliffentlich zur Willführ aufzuforbern. große Masse bes Wolks war burch bie Sturme ber Revolution erschöpft, ermübet, hatte bisher vergeblich jedes Mittel versucht, sich endlich die gewünschte Rube und Sicherheit zu verschaffen. Vermochte Buonaparte

Fouché stand, sing Buonaparte schon jetzt an, einen zahlreichen Haufen Spione zu besolden, die er seine compagnie télégraphique nannte und die zum Theil wieder die geheime Aufsicht über die Spione der allgemeinen Polizei führten.

1800 biese zu gewähren, so war er der gepriesene Wohlthater des Volks und je größer und unumschränkter seine Macht, besto erfreulicher für ben großen Haufen. - Nur von ihm und von ihm allein ward jest noch eine ordnungsmaßige Freiheit gehofft, Die bisher unter bem Betriebe ber Faktionen vergeblich gesucht worden war. nicht die Freiheit Frankreich's, nicht das Gluck der Dation war sein Zweck, sondern eigener Gewinn und Befriedigung unersättlicher Berrschsucht. Wohl erhoben sich schon jest unter bem einsichtsvolleren Theile ber Dation einige warnende Stimmen gegen die Gefahren unumschränkter Herrschaft \*), allein sie wurden nicht beachtet von der leichtsinnigen Menge, die über den neuen und außerordentlichen Erscheinungen des Augenblicks, leicht der brobenden Gefahren des folgenden Tages vergift und mabrent bald bie Baupter ber Partheien ihres besonderen Gewinnes sich freuten, ward das Allgemeine bald vergeffen.

Alls Buonaparte an die Spise ber Regierung trat, befand sich unstreitig Frankreich in einer hochst bebenklichen lage, ohne Ginheit im Innern, ohne Finangen und beinah ohne Urmeen, wahrlich eine Aussicht, bie wohl eine alte, bewährte Regierung hatte angstigen mo. gen, geschweige benn eine neue, hervorgegangen aus bem Getriebe erbitterter Faktionen, von der alles schleuschleunige Hilfe erwartete, beren Lage aber um so bedenklicher ward, je schwärmerischer die Hoffnungen und Erwartungen waren, die ein großer Theil der Nation Nicht zurückgeschreckt burch biese von ihr gefaßt. schwierigen Verhältnisse ergriff ber erfte Konful mit fühner hand das Muder bes Staats und lenfte es mit eis ner Kraft und einer Thatigkeit, Die burch Die Schwäche und bie Trägheit ber stmachst vorhergegangenen Regie.

<sup>\*)</sup> Lacretelle ber altere, Cabanis, Chenier.

rung, in ben Augen ber Menge noch gehoben ward. 1800 Biele auch ber besseren wurden getäuscht und vergaßen über den scheinbar glanzenden Erfolgen, die Art, wie Die neue Regierung entstanden und die Mittel, beren sie sich zur Erreichung ihrer Zwecke bedient. jest noch sorgfältig versteckt, war darum nichts besto weniger det Beist ihrer Verwaltung vom Unfange an sich gleich. Buonaparte herrschte burch Gewalt, aus Meigung und durch die Umstande getrieben; die Revolution hatte ihn gehoben, er meinte sie zu enden, indem er Umwälzungen auf Umwälzungen im entgegengeset. ten Sinne haufte. Gine lacherlich verberbliche Gitel. feit, alles selbst wissen und alles selbst ordnen zu wollen, hervorgebend aus unbandigem Stolze, tiefer Berachtung der Menschen und großer Unwissenheit in allem, was nicht bas Rriegsmesen betraf, gesellte sich zu Diefem hange zur Gewalt und so entstand eine Berwaltung, die in allen Stücken nur auf Unterbrückung und Willführlichkeit berechnet schien. Es ist gesagt worden, ber Hof des nachmahligen Kaisers habe immer in Son und Betragen, einem' Hauptquartiere abnlich gesehen, allein auch ben gesämmten Staat beherrschte Buonaparte, gleich wie er seinem Beere zu befehlen gewohnt war. Nach Kriegerart, jede Form als eine unnige Weitlauftigfeit verachtenb, kannte er nie eine andere Regierungskunst, als list und Gewalt und die Vorworfenheit seiner Umgebungen, die jeder seiner Sultanslaunen auf das schamloseste schmeichelten, die jedes freie Wort forgfältig von ihm entfernten, bestärt. ten ihn noch mehr in seinem verberblichen Wahn \*).

<sup>\*)</sup> Als ihm vorgestellt ward, die dffentliche Mei= nung tabele eine feiner Magregeln, antwortete er: "Eure offentliche Meinung, Die laffe ich ein= mauern, wenn es mir beliebt". Go erwiberte er Luzian, als dieser ihn einst fragte, ob er nicht fürchte, Frankreich werbe fich gegen ben Migbrauch

Alls er am Ende des Jahrs 1799 sich an die Spiße ber Regierung brangte, hatte ein großer Ebeil von Kranfreich für Ludewig den 18ten die Waffen ergriffen Während die Willführlichkeiten des Direktoriums den Musbruch eines neuen Rrieges mit Desterreich und Ruf. land mehr als mahrscheinlich machten, hatte Die steigende Gahrung in den westlichen Provinzen, die Chouans von neuem nach furger Rube zu ben Waffen gerufen, von neuem hatte bie Wendee sich erhoben und in ben füdlichen Provinzen streiften, durch widerspenstige Kons Pribirte verstärft, die Koniglichgesinnten bis an bie Thore von Marfeille. Das Gefes über die Geiffeln und bas gezwungene Unlehn hatten in der letten Zeit ber Direktorialregierung an vielen Orten bas Zeichen jum Ausbruche der innerlichen Unruhen gegeben und die Revolution vom 18. Brumaire, indem sie die Schwache ber Regierung und das noch immer lebhafte Getriebe ber Faktionen bewies, hatte eben baburch auch ben Muth ber Königlichgesinnten erhöht. Das Zwischen. reich, welches nothwendig zwischen der alten und neuen Regierung entstehen mußte, schien ihnen eine gunftige Belegenheit, ihre Plane auszusühren. ploglich die Departements ber Maine und Loice, ber Mieder: Loire und bas rechte Ufer bieses Flusses, von Ungers bis Croiffic, unter Unführung von Chatillon, d'Undigné und andern, in den Waffen. In Morbihan fant Georges Caboubal an ber Spife ber Dif. vergnügten und bot den Englandern die Band; jahlreiche Haufen, durch Ausreißer und widerspenstige Konffribirte beträchtlich verstärkt, beunruhigten bas Departement ber Sarthe; die Chouans unter ber Unführung von Frotte, Brulard, Bourmont, b'Autichamp

ben er mit seiner Gewalt treibe, empdren: "Fürchte nichts, Frankreich will ich zur Aber lassen, baß es auf lange Zeit bazu nicht im Stande sein soll."

und Suzannet zeigten sich in großer Zahl in ben De- 1800 partements der la Manche, Orne, der Rordkusten, der Mayenne und ber Ille und Vilaine. Beinah auf allen Kusten des Dzeans herrschte Emporung. Bur Wiederherstellung der öffentlichen Rube ergriff baber gleich anfangs die neue Regierung bas Mittel, bas gesammte Gebiet der Republik in funf und zwanzig Militarbivisionen zu theilen und an die Spige einer jeden berfelben einen Befehlshaber, unter dem Namen eines Delegirten zu stellen, bem alle in ber Division befindliche Truppen untergeordnet murben, mabrend ber General Hedouville, der den Oberbefehl der Urmee des Innern erhalten, durch gutliche Unterhandlungen, die Unruhen, die man bisher vergeblich burch die Gewalt ber Waffen zu ersticken gesucht, beizulegen bemüht war und die Regierung, burch wiederholte Bekanntma- 29Dez. chungen, die Aussehung des Gesetzes über die Geisseln 1799 und über die gezwungene Unleihe, ber willkührlichen Eintragungen in die Liste ber Ausgewanderten und die Wiederherstellung des Gottesbienstes versprach. Waffenstillstand ward abgeschlossen, suhrte aber keine dauernde Ruhe herbei und da auch die nochmahls angebotene Verzeihung feinesweges die gehoffte Würfung that, so ward ein neues heer von 30,000 Mann unter Brune gegen Morbihan gesandt, mahrend Hedouville den Krieg an beiben Ufern der Loire führte und noch am Ende des Jahres murden die Departements Morbihan, Miederloire, Mordkusten und Ille und Vilaine außer der Verfassung erklart. Diese Maßregeln, verbunben mit arglistig verbreiteter Zwietracht und Uneinigkeit unter ben Unführern der Gegenparthei selbst und wieder. holte Befechte, welche die mehrsten derselben zwangen, die Baffen niederzulegen, oder sich zu zerstreuen, schienen aller Orten den gewünschten Erfolg hervorzubringen. Schon in den ersten Tagen des neuen Jahres ward von Brüne 183an. und Hedouville mit den Anführern der Vendée zu Montfaucon Frieden geschloffen, einen Monath später 148ebr.

- sameh

1800 auch mit ben Chouans. Bollfommene Verzeihung ward allen Bauptern ber Gegenparthei versprochen; nichts besto weniger aber murben mehrere berselben, unter mancherlei Vorwanden, nachmahls auf Befehl des ersten Konsuls ermordet, unter ihnen vorzüglich 198cbr. ber tapfere Frotte, ben wenige Tage nach geschlossenem Frieden, ber General Chambarlhac, sammt mehreren seiner Offiziere zu Werneuil erschießen ließ, nachbem er ihn burch feierliche Versprechungen im Namen Buonaparte's getäuscht. So hörten allmählig, da die Masse des Wolfs in den emporten Departements durch die Wiederherstellung seines Gottesbienstes flüglich gewonnen morben, die Bewaffnungen, wenn gleich nicht April. ganzlich, auf; schon im Upril konnte Die Werfassung in ben genannten Departements wiederum in Rraft gesest werden und bei einigen Landungsversuchen, welche Die Englander an den Ruften ber Bendée unternah. men, bewiesen die Einwohner so viel Unbanglichkeit an die neue Regierung, daß sie sich den öffentlichen Dank des ersten Konsuls verdienten. Wor allen lobte er bie Buli Geistlichkeit und erklarte laut, "bag er bie Priester achte und liebe, bie gute Frangosen seien und ihr Baterland gegen die ewigen Feinde des französischen Ramens, jene häßlichen englischen Reger, gu vertheidigen mußten." — Allein troß dieser anscheis nenden Wiederkehr des Friedens und der Ordnung Dauerte es bennoch eine beträchtliche Zeit, ehe alle Ueberbleibsel ber langen Gesethosigkeit und ber Burger. friege aus bem Innern von Frankreich verschwanden.

Gleich sehr, wie die innern Unruhen in mehreren Gegenden der Republik, nahm gleich Anfangs die ungeheure Verwirrung in den Finanzen, die Thätigkeit der neuen Regierung in Anspruch. Die zulest von dem Direktorium verordnete, gezwungene Anleihe, die allgemeinen Widerstand gefunden und eben deßhalb auch nur wenig eingetragen hatte, mard aufgehoben, dagegen

aber, noch ehe die neue Verfassung zu Stande gekom: 1800 men war, durch die Ausschusse der beiden gesetzebenben Rathe, 391 Millionen neues Papiergelb angeordnet und die bisher gebrauchlichen Steuern, vorzüglich die Grundsteuer, beträchtlich erhöht. Die Roth mar so bringend, daß am 1. Dezember 1799 bie Ronfuln auf ein Mahl acht Borschaften über Finanzangelegenheiten an ben Ausschuß bes Raths ber Fünfhundert sandten. Much die Pariser Bankiers wurden burch eine nadie brudliche Einlabung bes ersten Konsuls vermocht, einen Vorschuß von zwölf Millionen Franken zu versprechen, ber jedoch nur zum Theil nach und nach eingezahlt word. Schon fruh ward von ber Regierung ber Grundsatz aufgestellt: Die jahrlichen Ausgaben nur burch die jahrlichen Ginfunfte ohne Vorauserhebung und ohne Unleihen bestreiten zu wollen, benn freilich war der Kredit verschwunden und nur durch Zwang mochte man neue Unleihen erhalten. Dennoch aber mußte strenge Befolgung biefes Grundfages nothwenbig zu einem außerst bruckenden Abgabensysteme führen, ba gerabe bann Die Steuern am mehrften erhoht werben mußten, wann den Unterthanen das Zahlen am schwersten ward, - in Kriegszeiten. Das Rachtheilige bieses Systems ergab sich bald; eine Rriegssteuer; als Zulagszentimen zu ber Grund., Personal- und Diobiliarsteuer und die Rautionsgelber, welche die fonstituirende Versammlung als die gefährlichste aller Arten von Schulden zuerst abzuschaffen gesucht hatte, wurden wieberum eingeführt. Die Verbindlichkeit, Kautionen zu leisten, ber alte Memterverkauf unter einem neuen Mamen, ward bald auf alle Beamte bes öffentlichen Schafes, so wie auf die Motare, Udvokaten und Gref. fiers ausgedehnt. Die Tilgungskasse und bie neuerriche mara tete Bank follten gleichfalls bagu bienen, ben Finang. verlogenheiten ber Regierung abzuhelfen und endlich erfolgte burch einen Beschluß vom 5. Januar ein formlicher 53an. Banfrott, indem Die den Lieferanten fatt ber Bezah1300 lung angewiesenen öffentlichen Einkunfte, eine Summe von mehr als siebenzig Millionen Franken, ohne daß der gesetzebende Körper darüber im mindesten zu Rathe gezogen ward, zurückgenommen wurden.

Die Verwaltung ber Departements ward ganglich Babrend bes Direftorialregierung batte verandert. fich diefelbe in ben Banden von Rollegien befunden, inbem in jedem Departement eine aus fünf Mitgliebern und einem Abgeordneten des Direftoriums gebildete Bentralverwaltung, in jedem Kanton aber eine Munizipa-Bald hatten sich jedoch die Mängel dielitat bestand. fer Einrichtung beutlich geaußert', indem theils die Bertheilung ber Geschäfte unter die einzelnen Mitglieder dieser Behörden die Schnelligkeit der Ausführung binderte, theils das schwache Band ber Unterordnung, wodurch dieselben mit ber Zentralregierung der Republik allein zusammenhingen, zu den größten Unordnungen Unlaß gab; beinah jede betrachtlichere Munigi. palität hatte sich vollkommen unabhängig zu machen ge-Gang anders war bagegen die neue Einrichtung, 17 Febr wußt. welche jest die Verwaltung erhielt. Un die Stelle der bisherigen Verwaltungsbehörden traten einzelne Beamte, Prafekten in den Departements, Unterprafekten in ben Diffriften, -- benn auch diese, unter ber Diref. torialregierung aufgehobene Gintheilung ward jest wieber hergestellt, - und Mares in ben Gemeinden, welche sammtlich in eine strenge Unterordnung unter sich und in eine noch unbedingtere Abhängigkeit von der Reglerung, die fich ihre Ernennung ausschließlich vorbehalten, geset wurden. Allerdings mußte biefe Uebertragung ber gesammten Verwaltung an einzelne Manner, Da bie ihnen beigegebenen Rathe nur einen schwachen Ginfluß erhielten, mit ber gerühmten Freiheit in feinem geringen Widerspruche erscheinen, bagegen aber mar sie besto passlicher für eine solbarische Alleinherrschaft, indem baburch die größte Gleichförmigkeit und Ueber-

einstimmung in ber Verwaltung und die größtmögliche 1800 Schnelligkeit in der Aussührung erreicht ward. Der zur Entwersung der Vorschläge zu Gesetzen und Versordnungen und zur Entscheidung der in Verwaltungsangelegenheiten entstandenen Schwierigkeiten bestimmte Staatsrath, war zwar der Form nach trefflich geordnet, ward aber bald durch die ganzliche Abhängigfeit seiner Mitglieder, die burchaus willkuhrlich von bem Herrscher ernannt und entlassen werden fonnten und baber auch weder ihm, noch den Ministern, je ernstlich zu widersprechen magten, zu einem leeren Namen, Die Berichtsbarkeit in Verwaltungssachen aber, die Quelle ber grobsten Ungerechtigkeiten. Die Minister selbst konnten allein burch unbedingte Nachgiebigkeit gegen jede Laune des Uebermuthes, sich in ihren Posten be-haupten, wogegen jeder in seinem Zweige beinah un-umschränkt regierte. Die Wahrheit dem Herrscher zu entdecken, schien so gefährlich, daß alle sich wechselseis tig verbanden, ihn auf jede Weise zu betrügen, unbe-kummert, ob sie ihn dadurch zu immer verderblicheren Ausschweifungen hinrissen, ba sie ja nur auf diese Weise sich selbst zu erhalten vermochten. So bildete sich als-bann eine Verwaltung im Innern, die in der Geschichte Europa's faum ihres Gleichen kennt, indem beinah alle Diener des Staats sich gegen die Freiheit und das Seil des Wolfs verschworen zu haben schienen, um nur bem Fürsten zu gefallen. Der Grund, bavon lag tief in dem Karafter Buonaparte's, wiewohl darum feinesweges geläugnet werden soll, daß jene sträfliche Nachgiebigfeit, mit ber feine Umgebungen jeder feiner aus. schweifenden Launen unwürdig geschmeichelt, gar sehr zu ber immer machsenben Werschlechterung besselben bei. getragen.

Raum glaubte sich Buonaparte in seiner neuen, ans gemaßten Würde besestigt, als er deutlich darauf aussing, wiewohl er in seinen dentlichen Meußerungen noch

1800 immer eine große Vorliebe für bie Freiheit zur Schau trug, die ehemaligen monarchischen Formen allmählig wieder zurückzuführen und alles, was zu fehr an die republikanische Ungebundenheit ber letten Jahre erinnerte, in immer engere Schranken zu zwängen. her ward vor allen die Preffreiheit allmählig eingeschränkt. Heußerte auch gleich anfangs noch bin und wieder ein Tagblatt seine Beforgnisse über die unmafige Gewalt, die bem ersten Ronful in die Bande gegeben sei, so wußte bagegen die Regierung bie fühnsten und verwegensten Wiberfacher Furcht und Zwang jum Schweigen zu bringen, mab. rend sie andere an sich fesselte und allmählig nur diejeni. gen Zeitschriften fortbauern ließ, bie burchaus in ihrem Sinne sprachen. Go wurden schon jest beinah hundert Zeitschriften in Paris unterbruckt und nur vierzehn berfelben beibehalten, zugleich aber auch die öffentliche Stimme immer mehr verfalscht, so daß sie balb nur ber Wiederhall des Willens der Regierung blieb. Schon fruh zeigten alle biefe, unter bem Ginfluffe ber Regierung ober ber Polizei, auf irgend eine Urt befindlichen Tagblatter und Zeitschriften, bas unverfennbare Streben, die alten Einrichtungen wiederum bei bem Bolfe in gunstige Erinnerung ju bringen, indem sie ihrer bei jeder Gelegenheit lobpreisend erwähnten. Unter diesen alten Verfaffungen \*) ward aber beutlich genug nichts geringeres verstanden, als die Wiedereinführung einer Staatsreligion, ber Monarchie, in berselben Unbeschränktheit, wie sie unter ben Königen bestanden, des erblichen Abels und wohl auch selbst ber Lehnsrechte. Borzüglich ward es jest ein Lieblingsgegenstand, diejenigen Manner, die im Unfange ber Revolution vor allen gefeiert worden, Voltaire, Rouffeau, Rapnal, Montesquieu, Mably und andere, als Beforderer ber

E) Les anciennes constitutions.

Gesehlosigkeit, als Religionsspötter und Gottesleugner 1800 anzuklagen. Zu gleicher Zeit suchte die Regierung durch die Unskellung ehemaliger Adlicher, selbst zurückgekehreter Ausgewanderter, sich neue Unhänger zu verschaffen und bald fand sie unter ihnen viele eifrige Freunde.

Sobald Buonaparte sich an die Spise des Staats gestellt, war die Aufhebung des vorzüglich gegen die Ausgewanderten und deren Verwandte gerichteten Ge: 13Nov. seßes über die Beißeln, einer ber erften Schritte ber 1799 neuen Regierung gewesen. Schon badurch waren bie Hoffnungen dieser zahlreichen Klasse von Unglücklichen auf baldige Rückkehr in ihr Baterland gestiegen, noch mehr aber burch die Werheiffungen Luzian Buonaparte's und durch die feierlich ausgesprochene Schließung der zmarz Liste ber Ausgewanderten. Won allen Seiten strom. ten baber ganze Schaaren berfelben nach Frankreich zurück und die unbesonnenen Aeußerungen mancher, die schon jest zum Theil laut und ungestum von ber Rücks gabe ihres Vermögens sprachen, setten alsbald bie Räufer der Mationalguter in nicht geringe Besorgniß. Ploslich anderte sich daher die Sprache der Regierung; ber Minister der Polizei sowohl, als der des Innern widerriefen ungescheut ihre kurz zuvor beutlich gegebenen Erklarungen, indem sie die Prafekten aufforderten, genau barüber zu machen, "baß niemand heimlich wiederkehre, der noch nicht von der Liste ber Ausgewanderten ausgestrichen sei und zugleich jene leichtgläubigen Burger, Die ber Beruhigung bedurften, zu beruhigen." Dann ward ein eigner Ausschuß niedergesett, -um iber die Unsprüche der Ausgewanderten, deren Liste wohl. noch 100,000 Namen begriff, zu urtheilen und nach langem Zögern erfolgte endlich ein Beschluß ber Kon- 20 Die. suln, wodurch mit Husnahme verer, welche die Waffen gegen ihr Vaterland getragen, seit der Auswanderung der französischen Prinzen, fortwährend zu beren burgerlichem oder friegerischen Hofstaate gehört, von ben-Saalfeld's Gesch, Way, Buonaparte's ifter Th.

- standa

1800 selben, ober den gegen Frankreich im Rriege befindlichen Machten, Memter als Minister, Gesand. te, Unterhandler und Geschäftsträger angenommen und endlich berjenigen, welche von der Regierung auf der Liste erhalten worden waren, alle von berfelben schon ausgestrichene Individuen, beren Zahl auf 13,000 angegeben ward, alle Ackerleute, Taglohner, Handwerker, Runftler und Bediente und ihre Frauen und Kinder, Diejenigen Frauenzimmer, die am 25. Dezember 1799 noch nicht 16 Jahr alt gewesen, Diejenigen, die Frankreich vor dem 14. Julius 1789 verlaffen, die verbannten Beistlichen, alle diese, deren Unzahl zusammen auf mehr als 50,000 berechnet ward, für ausgestrichen von ber Liste erklart wurden. Auf gleiche Weise wurden durch andere Werfügungen die Gemuther allmählich auf einen, bem vormahligen monarchischen, ahnlichen Bustand vorbereitet; der Sonntag ward wiber eingeführt und nur die Staatsbeamten blieben noch an die Feier bes Defadi gebunden; ber Be-27 Oft. neralkommissär ber Polizei erhielt gesetlich die Aufsicht über alles, mas die öffentlichen Sitten betreffe und über fammtliche Buchbruckereien und Buchhandlungen.

jammtliche Buchdruckereien und Buchhandlungen.
19 Ott. Schon früher hatte Buonaparte, statt des Anfangs das
zu bestimmt gewesenen Pallastes Luxenburg, die Thüiles
rien wiederum zu seinem Wohnsitze gewählt.

Laut hatte die Nation, des gehäuften Unglücks mide, nach Frieden verlangt und Buonaparte, der ihr denfelden feierlich verheißen, schien allerdings ans fangs sein Versprechen ernstlich ins Werk richten zu 20 Dez. wollen. Schon wenige Tage, nachdem er die höchzie 1799 Gewalt erlangt, hob er den, auf die neutralen Schiffe von dem Direktorium gelegten Beschlag, auf und vernichtete die von jenem offendar begünstigte Seeräuberei, indem er, in Bezug auf die neutrale Schiffahrt, die Ordnung von 1778 herstellte. Der Naubsucht und Willschlichkeit der französischen Gerichtshöse in Pri-

fensachen, mard bald darauf durch die Errichtung eines 1800 besondern Prisenraths und noch mehr durch die Ernen- 47 Mrs. nung des edlen Portalis jum Beamten ber Regierung bei demselben, Ginhalt gethan \*). Zwar hatte Buonaparte an demfelben Tage, an welchem die neue Berfaf. 25 Det. fung in Thatigfeit geset worben, allen Feinden ber Des 1799 publik von neuem mit Kriege gebroht, allein schon am folgenden Tage eine Friedensunterhandlung mit England 26 Det. eröffnet, wenn gleich auf eine Urt, Die nicht wohl ben 1799 gewünschten Erfolg erwarten ließ. Mit Worbeigehung . aller, unter den europäischen Mationen gebräuchlichen Formen, fundigte er in einem eigenhandigen Briefe bem Konige von England "feine nach dem Bunsche des Wolks erfolgte Gelangung zur bochften Staatswurde" an, zu einer Zeit, wo die entfernteren Theile ber Diepublik noch nicht ein Mahl wissen konnten, daß eine solche Würde angeordnet worden, geschweige denn ihre Zustimmung bagu gegeben hatten. Er erklarte ferner "sein aufrichtiges Verlangen, burch einen schnellen, freimuthigen und von allen, bei machtigen Staaten volle kommen überfliffigen Formen entfernten Schritt, ju ber Wiederherstellung des allgemeinen Friedens beizutragen, weil, wie er sonderbar genug hinzufügte, Frankreich und England, durch Migbrauch ihrer Krafte zum Ungluck aller Marionen, ben Augenblick ihrer ganglichen Erichopfung noch lange binausschieben konnten.

R 2

naparte in einem gleichen Tone, so wie immer nache her. Als die Stadt Hamburg sich wegen der Vershaftung von Napper Tandy und seinen Gefährten, welche sie nicht hatte verhindern können, zu entsschuldigen versuchte, erhielt sie zur Antwort: "baß so etwas unter den am meisten barbarischen Horzben der Wüste nicht geschehen sein würde." Eine Antwort, die um so sonderbarer in dem Munde eines Mannes klang, der sich erst vor Kurzem mit genauer Noth aus der Wüste gerettet hatte.

1800 Es war flar, baß biefer Schritt nur geschah, um ber allgemeinen Sehnsucht nach Frieden wenigstens zum Scheine Genige zu leiften, benn wie ließ sich sonst wohl erwarten, daß England's Ronig, ber noch nicht die franzosische Republit, geschweige benn ben neuen Oberherrn berfelben anerkannt hatte, ber es schon ein Mahl erfahren, wie wenig auf die friedlichen Reigungen Frankreich's zu rechnen sei, da eine jede innere Revolution — und wer mochte bestimmen, ob die eben vollbrachte die lette sein murbe, - so leicht das bisber befolgte Enstem umfturgen und ein entgegengefestes an bessen Stelle segen konnte, wie ließ sich erwarten, daß er so febr feine Wurde und das Wohl seines Reichs vergessen werde, um sogleich auf diesen Worschlag des ersten Konsuls mit übereilter haft einzugehen? Daß es Buonaparte aber in keinem Falle um allgemeinen Frieden zu thun sei, sondern baf er hochstens nur Frankreich's furchtbarften Feind, ben Mittelpunkt ber gegen daffelbe gebildeten Berbindung, bag er England, welches er bei ben großen Verluften, ben bie frangofische Seemacht erlitten, jest wenigstens feines. meges mit ber hoffnung eines glücklichen Erfolgs befampfen mochte, burch verstellte Friedensliebe ju tauschen beschlossen, bas zeigte er beutlich, indem er an feine ber übrigen, mit Frankreich im Rriege begriffe. nen Machte, einen abnlichen Untrag gelangen ließ. Es war ein Versuch, die Verbindung ber Machte gegen fich zu trennen, allein biefer Runfigriff, bem er nachmable so oft die außerordentlichsten Erfolge verdankte, 5. Jan. gelang biesmahl nicht. Schon nach wenigen Tagen antwortete ford Grenville an Tallegrand: "der Ronig habe feineswegs die Absicht, sich in die innern Ungelegenheiten Frankreich's zu mischen, sondern sei nur auf die Gicherheit seines Reichs, seiner Bundesgenoffen und bie allgemeine Sicherheit von Europa bedacht. Gern murte er baber zu einem allgemeinen Frieden bie Hand bie-

ten, allein noch febe er feine solche Sicherheit, noch

- Carryla

teine Burgschaft der Grundsäße der französischen Regie- 1800 rung und ihrer Dauer und es bleibe ihm daher nur die Fortsetzung des Krieges übrig." Ein nochmahliges Schreiben: Tallenrand's, wodurch ein Waffenstillstand an. 13Ion. geboten ward, um während desselben über den Frieden zu unterhandeln, hatte keinen bessern Erfolg; auch diesser Vorschlag ward von England zurückgewiesen und die Fortsetzung des Seekriegs war entschieden. —

Micht mit Unrecht hatte Buonaparte gesucht, England vor allen von der Verbindung der gegen Frankreich kampfenden Mächte zu trennen, denn dort stand ein Mann an der Spiße der Geschäfte, der, so lange er lebte, als die Geele aller gegen Frankreich's und Buonaparte's Unmaßungen gestisten Verbindungen betrachtet werden muß, William Pitt, ber zweite Gobn bes unfterblichen Chatam. In Jünglingsjahren an bas Staatsruder berufen, hatte Pitt seit dem Ausbruche der französischen Revolution, im richtigen Worgefühl ber Gefahren, welche dieselbe nicht nur bem gesammten gesellschaftlichen Zustande von Europa, sondern vor allen auch seinem Vaterlande brohte, mit einer Kraft und -Beharrlichkeit, die seine Gegner nicht selten als unbeugsamen Starrsun getabelt, auf jede Weise ben Strom revoluzionarer Umwälzungen zu hemmen versucht. Hart und unbillig ist oft bieser große und eble Mann beurtheitt, denn nur zu leicht wird die Meinung der Menge einzig durch den Erfolg bestimmt und nur bei der Aussührung der Entwürse, die auf die Verbesserung ber inneren Staatsverwaltung England's ab. weckten, schien Pitt vom Glücke begunstigt, auch fand sich bald keine geringe Zahl, die burch die immer von neuem wiederholten, gehässigen Beschuldigungen und Verläumdungen der französischen Regierung und ihrer zahlreichen Lobredner, schwankend gemacht wurden in dem Urtheile über den Mann, der dem sieggefronten Usurpator unversöhnlichen Haß geschworen zu haben schien. Wohl mag man ihn nicht immer von Engher1800 zigkeit in seinen politischen Unsichten, vornemlich von falscher Würdigung ber angewandten Mittel freisprechen; wohl ist ihm nicht mit Unrecht vorgeworfen worden, daß er unfähig gewesen, die von ihm gestifteten Berbindungen lange zusammenzuhalten, weil er durch ben Reiz reicher Gelbunterstüßungen allein, oft ohne bie nothige Rucksicht auf die besondere tage und den besonderen Bortheil ber einzelnen Berbunderen, Diefelben zu thärigen Wibersachern bes gemeinsamen Feindes zu machen geglaubt; allein ohne jener innigen Liebe zu feinem Vaterlande zu gedenken, die ihn in einem Grade beseelte, movon die Geschichte nur felten ein abnliches Beispiel aufstellt, wird ber Ruhm ihm in allen Zeiten bleiben, daß er allein es war, der mit starkem, unerschütterlichen und ungebeugten Sinne, in dem Sturge ber revoluzionaren Zwingherrschaft, die Frankreich unterjocht, in ber Wieberherstellung einer ordnungsmäßi. gen Regierung in diesem Reiche, allein bas Beil von England und von Europa erblickte. Wahrlich Bewun-Beiten gleich, durch tob und Tadel einer mandelbaren Menge gleich wenig geblendet und verwirrt, Blickes ein Ziel flar und unverrückt im Auge behielt, ber auch nachmahls, als jeder Widerstand vergeblich, als nach vielfach mifiglickten Versuchen, bas schmahliche Joch zu zerbrechen, bas immer schwerer auf Europa lastete, nur in der Ergebung in ein unvermeiblie ches Schickfal Rettung zu hoffen, als ein grausames Spiel des Glücks aller Unstrengungen, aller wohl berechneten Plane zu spotten schien, bennoch sich selbst getreu blieb bis an seinen Tob und getrosten Muthes ber Nachwelt fein Werdienft zu murdigen überließ!

Wohl mußten an einem solchen entschlossenen Gegener, Buonaparte's trügliche Friedensunterhandlungen scheitern, so wie er auch nachmahls vergeblich die Mittel gegen England versuchte, die ihm gegen die mehre

ften ber übrigen Staaten Europa's nur zu mohl gelan- 1800 Es beruhte aber bie auswartige Staatsfunst Buonaparte's zum Theil auf benselben gehäffigen Grund. fagen, die ihn in der innern Verwaltung Frankreich's leiteten. Go wie er hier alle ausgezeichneten Manner auf irgend eine Weise zu entwürdigen und in ber öffentlichen Uchtung zu verberben strehte, so trachtete er auch barnach, die Fürsten Europa's zu entehren und sie in ber Meinung ber Bolter selbst herabzusegen, bamit er mit desto leichterer Mühe sie endlich sammtlich unterjochte. Denn schon bald hatte er eingesehen, daß bas Kriegs. gluck allein nicht hinreiche, eine Monarchie zu grunden und daß, so lange die seinige von Thronen umgeben sei, die auf der sichern Grundlage der Zeit und bes Glaubens ber Wolfer beruhten, er ben mehrften, troß feiner Siege, bennoch nur als ein glücklicher Golbat erscheine. Daher alsbann jene immermahrenden Rriege, bamit das ganze bisherige Staatensystem zerstort, alle bisherigen Begriffe verwirrt, sammtliche alte Dynastien zertrummert und die seinige als die alteste, oder vielmehr als die einzige, unumschränkt und allgewaltig in Euro. Welche Mittel er zu diesem Zwecke bepa herrsche. nußt, wie es ihm gelungen, burch die Gelbstsucht ber einen, die Schwäche und Gutmuthigkeit ber andernund, wo biese Mittel nicht zureichten, burch will. führliche Gewalt sein Ziel beinah zu erreichen, wird ber Erfolg ber Geschichte ausweisen.

Die lage ber Dinge auf bem festen lanbe von Europa war schon seit der Rückkehr Buonaparte's aus Egypten wesentlich verändert. Es war ihm durch Schmeichelei und Aanke aller Urt gelungen, den Beherrscher Rußland's, der über das Unglück seiner Urmee in der Schweiz, wo Korsakow von Massena bei Zürich übersallen und Scht. geschlagen worden und über das mißglückte Unterneh. 1799 men gegen Nordholland, mit Desterreich und England Mus. dis unzustrieden war, gänzlich von der Verbindung mit 1799

1800 biesen beiden Machten abzuziehen und bald war ber launenvolle Paul sogar geneigt, gegen dieselben auf Frankreich's Seite zu treten. Desterreich nub das unzuverlässige Meapel und ein Theil des deutschen Reichs standen so noch allein gegen Frankreich in ten Waffen; felbst ber Erzherzog Rarl, beffen Siege ben letten Felb. jug in Deutschland fur Desterreich so ruhmvoll gemacht, hatte furz vor dem Unfange des neuen, den Oberbefehl verloren. Schon ein Mahl war burch Buonaparte bas Schicksal bes Krieges in Italien entschieden und auch dies Mahl blieb es der Hauptschauplaß desfelben. War gleich in ber Schweiz burch ben Sieg Massena's bei Zurich am Ende des letten Feldzugs, Die Lage ber Dinge größtentheils wieder Dieselbe gewor. ben, als sie beim Unfange besielben gewesen, so war Dagegen in Italien den Frangosen von allen ihren fruheren Eroberungen nur Genua übrig geblieben, beffen Besit sie mit ber größten Sartnäckigkeit zu behaupten fuchten, bamit bie zu Dijon fich sammelnbe Refervearmee Zeit gewonne, bem bebrangten Italien gu Bulfe zu kommen. Maffena, ber mit bem Unfange bes neuen Jahres ben Oberbefehl über Die italianische Urmee übernommen, fant bieselbe in einem über alle Erwartung elenden Zustande. Un allem Mangel leidend, von furchtboren Seuchen heimgesucht, ohne Rriegszucht und ohne Much, kehrten die Goldaten in zahlreichen Haufen nach Frankreich zurud, mabrend bas öfferreis chische Beer, jest unter bem Oberbefohle von Melas, 80 bis 90,000 Mann sieggewohnter Truppen stark und mit allem Nothwendigen reichlich verseben, bie Franzosen von allen Seiten bedrängte. Schon im Unfange 9 April bes Uprils eröffneten die Desterreicher ben Feldzug in

Italien, indem sie die franzosische Linie durchbrachen und Massena, von Suchet abgeschnitten, burch bie 18 Apr. Schlacht von Voltri auf Venua beschränkten. 3ige feste Plas der Franzosen in Italien.

Indessen hatte Buonaparte die Errichtung einer 1800 Reservearmee in Frankreich beschlossen, um bem be- 8 Mars drangten Massena in Italien zu Bulfe zu eilen. "Gingig um ben Frieden zu erkampfen, gelobte er in einem Kreisschreiben an bie Prafekten, verlange 8 Mars die Regierung dieses lette Opfer, die Quelle offentlicher Wohlfahrt;" während er zugleich in einer Bekanntmachung bem Wolke erklarte, "England wolle ben Krieg; seine Absicht sei keine andere, als Frankreich aus ber Reihe ber Staaten zu vertilgen, ober zu einer Macht vom zweiten Range zu erniedrigen. follten bie jungen Burger ausziehen, ben Frieden zu erobern." Alle Franzosen, in dem Alter von zwanzig 8 Mart, Jahren, wurden, burch ein noch an demselben Tage erlassenes Wefeß, zur Werfügung ber Regierung gestellt, alle alten, noch bienftfähigen Goldaten aber und alle Diejenigen, Die bei biefer außerordentlichen Gelegenheit den ersten Konful begleiten wollten, aufgeforbert, sich zu Dijon zu versammeln und 30,000 Kon-Pribirte für die Reservearmee bestimmt. Gine gleiche Unzahl follte aus alten Golbaten, bas gesammte Heer also etwa aus 60,000 Mann bestehen. Da ber Birgerfrieg in Frankreich selbst größtentheils gedampft mar, so ward ein Theil ber Urmee des Innern gleichfalls zu biefer Bestimmung verwandt und bald fah bas erstaunte Europa ein neues zahlreiches, französisches heer, deffen Dasein selbst es lange Zeit bezweifelt hatte, sich gegen Italien in Marsch segen. Geschickt sich auf Rosten ber übrigen Gelbheren, mit allem zu umgeben, was seinen Ruhm und die Zahl feiner Giege vermehren fonne, hatte Buonaparte die besten Befehlshaber und die geübtesten Truppen zu dieser Unternehmung bestimmt. Richt zu vergleichen mar bamit bas Beer, mit bem Moreau \*) ben Feldzug in Deutschland eröffnen sollte.

<sup>)</sup> Es war Buonaparte gelungen Moreau burch freis finnige Aleuferungen vollkommen über seine, herrsch=

1800 Die größten Schwierigkeiten stellte ber zerrüttete Finang. zustand der schleunigen Ausrustung der Armeen entgegen; vergeblich hatte Buonaparte im Unfange des s Mars Mars, ben General Marmont nach Umsterdam gesandt und die dortige Raufmannschaft schriftlich zu einer Unleihe von zehn bis zwolf Millionen Franks aufgeforbert; allein die Hollander trauen nicht, und burch bas Miglingen biefer Unterhandlung ward bie Eröffnung bes Feldzuges nicht wenig verzögert. Als Berthier, der jum Oberbefehlshaber ber Reservearmee ernannt 19April war, zu Dijon eintraf, fehlte es ben Truppen noch an vielen ber unentbehrlichsten Bedurfniffe; allein bie Thatigkeit, mit der die Ruftungen betrieben murden, erfeste diesen Mangel in furger Zeit und ichon nach zwanzig Tagen waren funfzig taufend Mann bei Benf verfammelt.

25April Während Moreau, seit seinem Rheinübergange im Elsaß, unter stets siegreichen Gesechten, bis tief in Baiern und Graubünden vorgedrungen war und daburch nicht nur den Rücken der nach Italien ziehenden Armee deckte, sondern auch beträchtliche Verstärkungen an sie abzugeden im Stande war, hatte sich indessen diese von Dijon aus nach Genf in Marsch gesest. Am 6. Mai ging Buonaparte selbst von Paris zur Armee ab, zwei Tage später traf er zu Genf ein und schon eilte das Heer dem großen St. Vernhard zu. Unter unsäg
15221 lichen Beschwerden überstieg der Theil desselben, bei

süchtigen Plane einzuschläfern. Jedoch soll schon bei dieser Gelegenheit Buonaparte, der schon früster Moreau's Kriegsruhm und die Liebe, in der dieser bei den Soldaten stand, beneidete, einen bitteren Haß auf ihn geworfen haben, weil er die ihm angetragene Heirath mit seiner Schwester Kasroline, nachmahligen verheiratheten Murat, aussgeschlagen.

vernhart; Aosta und Chatillon wurden nach einigen leichten Gefechten besetzt und das Bergschloß Bardo erobert, und schon waren 5,0,000 Mann in die Ebenen von Piemont hinabgestiegen, als Melas noch immer in dem Wahne stand, es sei dies nur ein einzelner Heerhaufen, welches einen Ginfall wage, um ihn von Genua und Mizza wegzulocken. Durch falsche Berichte getäuscht, hatte er lange Zeit bas Dasein der Reservearmee selbst bezweifelt und wenigstens über ihre mahre Starke burchaus keine sichere Nachrichten erhalten. So blieb er ruhig zu Mizza, während Buonaparte auf einem leicht zu versperrenden Wege in Italien einbrang. Freilich war bas ofterreichische Heer burch die Beschwerden des vorjährigen Feldzugs erschöpft und hatte feit ber Zeit nur geringe Berstärkungen erhalten. Außer der Hauptarmee unter Buonaparte waren zu gleicher Zeit vier andere Heer- 16:17 haufen unter Chabran, Bethencourt, Moncey und Mai Tourreau über den kleinen Bernhard, den Simplon, den Gotthard und ben Mont Cenis gezogen und schon war ein großer Theil der kombardei von den Franzosen überschwemmt, als Melas von ber außersten westlichen Granie Italien's herbeieilte, um Turin, daß er für bedroht hielt, zu beschüßen. Plöglich sah sich daher der österreichische Feldherr in einer höchst bedenklichen lage; schon litt sein Heer Mangel an Lebensmitteln, die Magazine in Piemont waren beinah entbloßt, die dortigen Festungen schlecht versorgt und zugleich sah er sich im Rücken durch Massena und Süchet bedroht. Bahrend er Turin zu Hulfe eilte, veranderte ploglich Buonaparte seinen Marsch; er wandte sich gegen Mais land, wo er am 2. Junius seinen Einzug hielt und 4. Iun, zwei Tage später feierlich die Wiederherstellung der zis. 4. Jun. alpinischen Republik erklarte. Seinen alten Runften getreu, ließ er in ber Domfirche von Mailand ein fei-

and something

1800 erliches Danklied für die Befreiung Italien's von den Ungläubigen und Regern anstimmen.

Die franzosische Urmee fand sich jest, über 80,000 Mann fart, in ben Ebenen der sombardei vereinigt; ungleich schwächer war die öfferreichische, die ihr entgegen fand, ein großer Theil ihrer Worrathe, Hofpita. ler und Reserveparks war obendrein schon ben Franzosen in die Bande gefallen, mabrent zugleich Guchet unter 29 Mai glücklichen Gefechten Nizza wiederum beset hatte. Ploglich fab sich Melas von allen Seiten von Feinden 4. Jun. umringt; selbst die Uebergabe von Benua, ju der sich Massena, burch das auf den hochsten Grad gestiegene Elend, endlich gezwungen sab, vermochte nicht seine Lage zu verbeffern. Vergebens eilte Ott mit bem Theile bes ofterreichischen Beers, ber bisher die Stadt eingeschlossen, der Hauptarmee zu Hülfe; schon wenige 9. Jun. Lage barauf ward er bei Montebello von Berthier ge-Indessen hatte Melas zwischen Turin und schlagen. 243un. Alessandria seine Urmee vereinigt und sah sich am 14. Junius zu ber entscheidenden Schlacht bei Marengo, gezwungen. enblich bas Mitteltreffen ber Desterreicher in gedrängten Maffen die frangosische Schlachtlinie burchbrach und

einem zwischen Tortona und Alessandria gelegenem Dorfe, Früh morgens um sechs Uhr begann ber Rampf mit gleicher Erbitterung von beiben Seiten, bis rasch die beiben Flügel berselben angriff, die bald in der allgemeinen Flucht und Verwirrung mit fortgeriffen wurden. Schon ichien bie Schlacht unwiederbringlich verlohren, als plotlich ferne Staubwolken die Unkunft ber Divisionen Lemonier und Desair, die burch wieder. holte Befehle herheigerufen worden, verfundigten. Die unerwartete Unfunft biefer Verstarfung belebte bie Fliehenden mit neuem Muth, alles fammelte sich um bie beiben Divisionen, die in zwei tief gestellten Saufen mit wilder Kampflust von neuem auf die Desterreicher

einstirmten, die auf der Werfolgung des Feindes ge- 1800 trennt und jest burch den plotlichen Ungriff außer Fasfung gebracht, nicht bie Zeit gehabt, sich wiederum in Massen zu sammeln. Was sich widersetzte ward von dem gewaltigen Undrange auseinander geworfen und bas gesammte österreichische Heer gerieth ploglich in die granzenloseste Verwirrung. Go mar nach breigehnftunbigem Kampfe der Sieg für die Frangusen entschieden; ber tapfere Desair, der erst am vorhergehenden Tage 13 Jun. bei der Urmee angekommen war, hatte jedoch denselben mit seinem Tobe erfauft \*). Mit beträchtlichem Berluste zog sich das geschlagene österreichische Beer bis hinter die Bormida zuruck. Unffreitig war diese Schlacht ein großes Wagstück, benn noch hatte Buonaparte feinen einzigen festen Plat Italien's in seiner Gewalt; eine Miederlage und sein Beer mar vernichtet. Allein der Erfolg gab ihm den Ruhm bes Sieges und ber Zufall, dem er-ihn verdankte, das Geheimniß seiner nachmah. ligen Kriegskunft. Won jest an vorzüglich ward es fein hauptsächlichstes Bestreben, bei jebem Zusammentreffen mit bem Feinde, benfelben burch auf einem Punkte susammengebrangte Massen, ohne Rucksicht auf eigenen Berluft, in morderischem Handgemenge nicht zu schlagen, sondern niederzuwerfen und zu zermalmen. --Ungleich verderblicher noch, als die verlorene Schlacht, waren für das öfterreichische Beer Die Folgen berfelben. Von vorn durch die siegreiche französische Urmee, Die neue Verstärkungen an sich gezogen, im Rücken von Suchet, mit dem sich Massena nach ber Raumung von Genua vereinigt hatte, gedrängt, ohne Lebensmittel und ohne Hoffming sich durchzuschlagen, blieb Melas nichts

wühl der Schlacht Desaix, dem er den Ruhm des Sieges nicht gönnte, von dessen damahligen Adjustanten Savary, durch einen Pistolenschuß ermors den lassen.

1800 weiter übrig, als schon zwei Tage nach der Schlacht eine 16Jun. Uebereinkunft abzuschließen, die ihm alle Früchte so vieler Siege raubte. So zerstörte ein Tag, was durch die blutigen Anstrengungen eines ganzen Jahres erkämpst war.

Auf die Grundlage des vorläufigen Friedens von Leoben ward ber Waffenstillstand zu Alessandria geschlossen. Genua, Tortona, Alessandria, die Zitabelle von Mailand, Turin, Pizzighetone, Arona, Piacenza, Coni, Ceva, Savona und das Fort Urbino, soll-16,25 ten binnen vierzehn Tagen den Franzosen eingeräumt Jun. werden und die offerreichische Urmee sich in derselben Zeit in drei Rolonnen über Piacenza auf Mantua guruckziehen. Mantua, Peschiera, Borgoforte, bas linke Ufer bes Po und Ancona, Ferrara und Toskana blieben in ber Gewalt ber Defterreicher; bas zwischen bem Flusse Chiefa und bem Mincio belegene Land follte von keinem ber beiben Theile befest merben. Mantua biente bem österreichischen, Brescia bem französischen Heere zum Stufpunkte. Noch nie war bisher burch eine einzige verlorene Schlacht in so furzer Zeit eine solche Menge Festungen in die Bande ber Sieger gefallen. Gleich nach ber Schlacht übertrug Buonaparte bem General Massena den Oberbefehl über das jest mehr als 100,000 Mann starke französische Heer und 183un. begab sich selbst nach Mailand, von wo, er nach Anordnung einer vorläufigen Regierung für bie zisalpini-Jul sche Republik \*), über inon nach Paris zurückkehrte, bort aber, troß ber angeordneten Festlichkeiten, wider

<sup>\*)</sup> Es ist behauptet worden, Buonaparte habe das mahls den Plan gehabt, seinen Bruder Joseph an die Spize der zisalpinischen Republik zu stellen, um sich derselben auf jeden Fall zu versichern. Die Weigerung Joseph's, die angetragene Würde ans zunehmen, habe jedoch die Ausführung dieses Vorshabens vereitelt.

seine Erwartung nur eine kalte Aufnahme bei bem Bolke 1800 Bald barauf trat auch in Deutschland durch den zu Parsborf zwischen Moreau und Kran abgeschlossenen 15 Jul. Waffenstillstand, burch welchen selbst Regensburg ben Franzosen eingeräumt wurde, Ruhe in den kriegerischen Unternehmungen ein. Troß seiner wiederholt geäußerten Friedensliebe, betrieb indeffen Buonaparte Die Rustungen jum Rriege fortbauerd mit bem größten Dachdrucke. Er forderte nochmahls 100,000 Goldaten und 30 Millionen Franken, um den Frieden zu erkampfen; eine neue 65,000 Mann starke Reservearmee sammelte sich zu Dijon und Augereau ward bestimmt, mit den aus Holland gezogenen französischen Truppen, die bis auf 50,000 Mann verstärft werden sollten, in Deutschland einzudringen. Der erfte Konful selbst wollte sich zu Moreau's heere verfügen, um burch einen zweiten entscheibenben Schlag ben Krieg ganglich zu beendigen.

Jedoch schon wenige Tage nach ber zu Pareborf 21 Jul. geschlossenen Uebereinkunft, traf ber Graf St. Julien, als Bevollmächtigter von Desterreich zu Paris ein, um über die Bedingungen eines allgemeinen Waffenstillstandes zu unterhandeln. Statt bessen aber murde von ihm, acht Tage barauf, ein formlicher vorläufiger Frie- 28 Rul. be mit Talleyrand abgeschlossen, der sich nur daburch von bem von Campo Formio unterschieb, bag Defter= reich, fatt ber, burch bie geheimen Bebingungen jenes Bertrags ihm jugesicherten Schadloshaltung in Deutschland, eine Entschädigung in Italien erhalten sollte. Zugleich forderte Frankreich, daß auf dem rechten Rheinufer, in der Entfernung von brei Stunden, funf. tig feine Festungswerke angelegt werden durften. Bis ju bem Ubschlusse bes endlichen Friedens aber follte die Stellung ber beiberscitigen Beere unverandert biefelbe bleiben. Schon binnen ber nachsten vier und zwanzig Stunden murben biefe vorläufigen Friedensbedingungen

Geschichte Napoleon Buonaparte's. 2800 von ben Konsuln bestätigt und Buonaparte's erster Ub. jubant, Duroc, zugleich mit tem Grafen St. Julien, als Ueberbringer berfelben, nach Wien abgesandt. 211lein ber Frieden erfolgte nicht. Der Raifer, der noch 20Jun, vor wenigen Wochen einen neuen Vertrag mit England eingegangen war, wodurch er fich anheischig gemacht, keinen besondern Frieden abzuschließen, verwarf zwar Die Bedingungen, über welche ber Graf von St. Julien ohne gehörige Wollmacht unterhandelt, nicht gang. 14Aug. lich, wohl aber theilte der Graf Lehrbach zu Alt Detting, bem Hauptquartiere des Generals Rray, Die Gegenvorschläge Desterreich's mit, die jedoch Buonaparte bekannt zu machen nicht für gut fand; vornemlich hatte Desterreich die Zulassung englischer Bevollmach. sollug. ten jum Friedenskongresse verlangt. Duroc fehrte nach abgeschlossene Waffenstillstand, sowohl in Deutschland,

Paris juruck und auf Buonaparte's Befehl ward ber

sollug. als in Italien, wieder aufgekundigt. Rergeblich that Unfangs verwarf Desterreich neue Friedensvorschläge. sie jedoch Buonaparte, indem er die Abtretung einiger fester Plage und die Einwilligung England's zu einem Waffenstillstande zur See, als unungangliche Bebinneuer Friedensunterhandlungen verlangte.

Dennoch ward bald darf zu Hohenlinden von neuem ein Waffenstillstand zwischen Moreau und bem faiferlichen Beere, über welches jest ber Erzberzog Johann ben Oberbefehl übernommen, auf fünf und vierzig Tage geschlossen, um während besselben zu tuneville über den Frieden zu unterhandeln. Ingolftadt, Ulm und Philippsburg wurden zugleich den Franzosen von den Defferreichern, als Unterpfand ihrer friedlichen Gesinnungen, eingeräumt. Auf gleiche Weise ward auch die Waffenruhe in Italien durch eine neue, zu Castiglione geschlof-Sept. fene Uebereinkunft erhalten.

Die französischen Beere waren während bes Waf-

fenstillstandes auf eine furchtbare Weise verstärkt. Die

Urmee von Italien, nachbem Massena nach Paris zu- 1800 rückgekehrt mar, unter bem Oberbefehle von Brune, 13Mus. ward, mit Einschluß ber Truppen von Piemont und der zisalpinischen Republik, auf 120,000, die Urmee von Deutschland unter Moreau, außer zwei Reservearmeen, auf 90,000 Mann geschäft, wogegen freilich auch Desterreich, burch ben allgemeinen Gifer in allen Theilen ber Monarchie lebhaft unterfrußt, neue, farte Ruftungen vorgenommen hatte. Allein ließ gleich bie Schwächung Desterreich's, vornemlich aber bie Entlasfung des Baron's Thugut, Der vorzüglich jum Kriege gerathen und die Ernennung des Grafen von Cobengl jum Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten, auf bem festen lande von Europa bie Wiederherstellung bes Friedens hoffen, so schien bagegen die Wiedereroberung Malta's burch die Englander, Diefes Worgeburges ber 2 Gept. guten Hoffnung auf bem Wege nach Indien, - fo hatten die Franzosen die Insel, als sie Buonaparte erobert, genannt, - ber Beenbigung Des Geefrieges neue, große Binberniffe in ben Deg zu legen. 3mar hatte Buonaparte am Revolutionsfeste feierlich 14 Jul. versprochen, an dem republikanischen Stiftungsfeste, 23 entweder den Frieden zu verkundigen, oder neue eroberte Gept. Kahnen bem Bolfe zu zeigen, allein weber bas eine noch bas andere erfolgte; um aber ben Gindruck, ben ber Werlust von Malta auf Die allgemeine Stimmung gemacht, zu schwächen, mard zugleich mit ihm auch ein zwischen Frankreich und Mordamerika abgeschlosse-30 ner Friedens., Freundschafts- und handelsvertrag, woburch bie swischen beiben Staaten bestehenben Brrungen ausgeglichen waren, bekannt gemacht. Schon einige Tage zuvor mar zu Uschaffenburg zwischen Frank- 25 reich und ben Fürsten von Seffen = homburg, Ifenburg, Massau . Dranien, Weilburg und Usingen, auf Die Brundlage wechselseitiger Meutralitat, ein Frieden gefcbloffen. -

Saalfeld's Gesch, Rap, Buonaparte's ister Th.

300 Bu lüneville nahmen indessen die Unterhandlungen zwischen dem österreichischen Bevollmächtigten, dem Grafen von Cobenzl und dem Bruder des ersten Konsuls, Joseph Buonaparte, der schon am 12. Oktober zum Unterhändler ernannt war, ihren Anfang. Allein

7. Nov. bald erklärte Desterreich, daß es ohne Zuziehung von England keinen Frieden schließen könne; die mit diesem Reiche über einen Waffenstillstand zur See angeknüpst gewesenen Unterhandlungen hatten sich zerschlagen. Das her behäuptete Buonaparte, Desterreich zögere absichtslich, um Zeit zu weiteren Rüstungen zu gewinnen; der Waffenstillstand ward, wiewohl die Vevollmächtigten

Nov. als Italien französischer Seits aufgekündigt und die Feindseligkeiten begannen von neuem. Allein bald neigte sich das Kriegsglück entscheidend auf die Seite der

Des Franzosen. In Deutschland der Sieg Moreau's bei Hohenlinden und das Vordringen der französischen Heere

26 Dez. bis nach Linz, in Italien ber Sieg Brune's am Min1 Jan. cio und bessen Uebergang über die Etsch am ersten Tage

dere Wahl, als auf jede Bedingung mit dem übermüsthigen Sieger einen harten Frieden zu schließen. Das

thigen Sieger einen harten Frieden zu schließen. Da25 Dez, her ward endlich zwischen Moreau und dem Erzherzoge
16 Jan. Karl sür Deutschland und bald darauf auch für Italien
zu Treviso ein Wassenstillstand abgeschlossen, durch
welchen dem französischen Heere mehrere Festungen und
furchtbare Stellungen eingeräumt werden mußten; durch
ersteren Würzburg, Braunau, Kusstein, Scharniz
und ganz Tprol, wodurch die Vereinigung beider
französischen Heere bewirkt ward, während die Desterreicher sich nach Bruck zurückzogen und keine Verstärkungen nach Italien zu senden versprachen, durch leßteren das linke User der Livenza dis Lienz an der Drau,
nehst den Pläßen von Peschiera, Sermione, Verona,
Legnano, Ferrara und Ancona; Mantua blieb eingeschlossen; die Trümmer des österreichischen Heeres aber

befesten unter Bellegarde bas rechte Ufer bes Taglia- 1801 mento. Auch hatte Desterreich gleich anfangs bestimmt geaußert, es werbe mit ber frangosischen Republik über ben Frieden unterhandeln, wie auch immer die Entschließungen seiner Verbundeten ausfallen möchten. Schon am 31. Dezember erflarte ber Graf Cobengl ju 31 Des. Luneville, er sei bevollmächtigt, auch ohne England mit 1801 Frankreich Frieden zu schließen; am folgenden Tage 1. Jan. begannen die Unterhandlungen und bald erklärte auch England, bag es Desterreich feineswegs hindern wolle, mit Frankreich einen besondern Frieden zu schließen. Mur furze Zeit dauerten die Unterhandlungen, benn sowohl der Frieden von Campo Formio, als auch die auf dem Kongresse zu Raftadt schon gemachten Bewilligungen bienten zur Grundlage. Die deutliche Binneigung Rugland's auf die Seite von Frankreich und die Bedrängnisse ber von den französischen Urmeen besetten öfterreichischen Provinzen, trugen gleichfalls nicht wenig zur Beschleunigung des Friedensgeschäftes bei.

So ward, nach bem schon einige Tage früher zwi- 263an. schen den beiberseitigen Bevollmachtigten eine neue Uebereinkunft über nochmablige Werlangerung bes Waffenstillstandes in Deutschland sowohl, als in Italien, vorzüglich aber über die Raumung Mantua's und ber noch übrigen italianischen Festungen geschlossen worden, zu Luneville ber Frieden zwischen Defferreich und Frank- 9. Bebr. reich unterzeichnet, das traurige Resultat einer beispiellosen Reihe von Unglücksfällen aller Urt, bie seit zehen Jahren über Desterreich und Deutschland überhaupt bereingebrochen waren. Der Frieden von Campo Formio und die ju Rastadt festgestellten Puntte wurden. burch ben Frieden von Lineville von neuem bestätigt, jedoch auch noch mehrere andere Bestimmungen bingugefügt. Desterreich trat bemgufolge Belgien und bas Frickthal, welches lettere nachmahls Buonaparte an Aug. Die Schweiß überließ, an Frankreich ab und erhielt ba- 1802

ruckaufommen.

1301 gegen von diesem die Bestätigung ber, burch ben Frieden von Campo Formio erworbenen Theile des venezianischen Gebiets. Die zisalpinische Republik mard here gestellt; ber Thalweg ber Eisch sollte bie Granze zwischen ihr und bem ofterreichischen Bebiete bilben, bem Berzoge von Mobena aber, bessen land mit ber zisalpinischen Republik vereinigt worben, ber Dieisgau von Desterreich zur Entschädigung abgetreten werden. Das Haus Parma follte, in Rucksicht feiner Bermandt. schaft mit Spanien, bas Großherzogthum Toskana, nachmahls unter dem Litel eines Konigreichs hetrurien, erhalten, bem bisherigen Grofferzoge von Toskana ward bagegen eine Entschäbigung in Deutschland ver-Der Raiser und bas Reich willigten in bie Abtretung aller beutschen Besigungen auf bem linken Ufer des Rhein's an Frankreich, — der Thalweg dieses Pluffes sollte kunftig die Granze bilben zwischen beiben Frankreich that dagegen Verzicht auf alle Besitzungen auf dem rechten Rheinufer, jedoch sollten die Festungswerke von Duffeldorf, Chrenbreitstein und Philippsburg, so wie auch die Forts Rassel und Rehl und Alt Breisach in demselben Zustande, wie bei ber Die erblichen Raumung, also geschleift, bleiben. Reichsfürsten, Die burch Die Abtretung des linken Rheine ufers an Frankreich verlieren mochten, follten eine Entschädigung in Deutschland erhalten, Die nach ben über die Gakularisationen ju Rastadt am 4. Upril 1798 angenommenen Grundfagen bestimmt werden murde. Die helvetische, zisalpinische, ligurische und batavische Republik murben als unabhangige Staaten anerkannt. Dafür, baß Parma bas Konigreich Hetrurien erhielt, ward von Spanien, außer Parma, auch Luisiana burch 21 Mrz einen besonderen Wertrag an Frankreich abgetreten, das selbe aber nachmahls wiederum von Frankreich an Nord. amerika verkauft. Wir werden bald noch ein Mahl Gelegenheit haben, auf biefen sonderbaren Bertrag gu-

----

So war ber furchtbarfte Feind Frankreich's auf bem 1801 festen Lande bestegt und zu einem harten Frieden ge-Mur Reapel stand jest noch allein gegen bie Republik in den Waffen, allein kaum waren einige unbedeutende Feindseligkeiten zwischen der franzosischen und neapolitanischen Urmee vorgesallen, und die lettere zum schleunigen Ruckzuge aus Toskana und bem Rirchenstaat gezwungen, als am 18. Februar zu Foligno ein Waffen- is Febr. stillstand zu Stande kam, wodurch sich Reapel anheischig machte, den Kirchenstaat zu raumen, alle seine Bafen ben Englandern und Turken zu verschließen, sammtliche gefangene Franzosen frei zu geben, seinen eigenen Unterthanen vollkommene Straflosigkeit wegen ihres frühern politischen Betragens zu bewilligen und über einen endlichen Frieden zu unterhandeln, ber auch nach einigen Unterhandlungen bald darauf zu Florenz 28Mrz. abgeschlossen ward. Daburch trat Reapel seinen Untheil an der Insel Elba, den Stato degli Presidj und bas Fürstenthum Piombine an Frankreich ab, versprach alle zu Rom weggenommene Bilbsaulen, Gemählbe und Kunstwerke wieder herauszugeben, die Bestimmung des Waffenstillstandes wegen ber Verschließung seiner Hafen für englische und turkische Schiffe genau zu erfüllen, den französischen Würgern, die durch die zu Reapel und in andern Stadten vorgefallenen Unord. nungen gelitten haben möchten, 500,000 Franken ju bezahlen, alle wegen politischer Meinungen verhaftete Perfonen frei zu laffen, allen Werbannten aber bie Rucktehr in ihr Waterland zu gestatten und ihnen ihre Guter wieder zu geben. Bermoge der geheimen Bedingun. gen besselben Vertrags, blieben die Halbinfeln Taranto und Pescara von den Franzosen besett. — Laut rühmte Murat nachmabls biefen Frieden, als ein Denkmahl ber Großmuth und Mäßigung ber Republik; "nur Cbelmuth und Uneigennußigkeit habe sie gezeigt, benn sie sei fart genug, um selbst eine gerechte Rache fahren Ju lassen." Doch war es nicht die Großmuth der frango.

1 2000

1301 sischen Regierung, welche diesen Frieden sür Neapel weniger verderblich machte, es war vielmehr der Wunsch, Rußland's Herrscher, der an dem Schicksale jenes Reichs lebhaften Untheil nahm, dessen Gesandter den Abschluß des Friedensvertrags eifrig betrieben und dessen Truppen nochtjeßt die Hauptstadt des Landes beseth hielten, immer mehr sür sich zu gewinnen, der Buonaparte zu dieser anscheinenden Mäßigung bewog.

Der Vertrag von Luneville ward in Frankreich mit auffallender Gleichgültigkeit aufgenommen, obgleich von Buonaparte mit großem Pompe als ein Frieden vertimdet, wie ihn das frangosische Wolf verlangt habe. Seis ne Meußerungen bei dieser Gelegenheit sind desto mertwürdiger, da sie großen Theils Grundsage enthalten, die mit bem, was bald darauf von ihm geschah, in dem grellsten Widerspruche stehen. "Zisalpinien's und 13Febr. Ligurien's Freiheit, sagte er in der Gotschaft, durch welche er den gesetsgebenden Körper und das Tribunat von dem zu kuneville geschlossenen Frieden benachrich. Pflicht, Nationen, die durch gleichen Ursprung, durch gleichen Vortheil und gleiche Sitten mit ihm verwandt find, der Freiheit wiederzugeben. Desterreich, und dies ist das Pfand des Friedens, jest durch weite Raume von Frankreich getrennt, wird jene Gifersucht nicht mehr kennen, die seit so vielen Jahrhunderten beibe Machte gequalt und das Unglück von Europa verursacht hat. Durch diesen Vertrag ift für Frankreich alles beendigt!" — Wohl ware durch diesen Vertrag alles für Frankreich beendigt gewesen, batte Buonaparte je Mäßigung gefannt, batte er je einen Friedensschluß für etwas mehr als einen Waffenstillstand geachtet. Heußerte er gleich bei bieser Belegenheit ge-13Bebr. gen ben gesekgebenden Korper: "menn die Regierungen nicht gerecht find, so ist ihr Gluck nur vorübergehend," so verrieth er bennoch wiederholt schon zu derseit seinen unbeugsamen Troß, den die Menge 1801 so leicht sur Seelengröße zu nehmen verabredet wird. "Hätte der Feind, so sprach er unter andern zu den bels gischen Abgeordneten, sein Haupquartier in der Vorstadt St. Antoine gehabt, dennoch hätte das französische Volknie seine Rechte abgetreten, nie der Vereinigung Belgien's entsagt!"

Nur mit England, der Pforte und Portugal, dem Mamen nach auch mit Rußland, befand sich jest noch Frankreich im Rriege. Der Geefrieg war in ber letten Zeit vorzüglich im Mittelmeere geführt; bort hatte England durch die Eroberung von Malta seine Herr-Schaft befestigt. Mus ben von Ruffen und Turfen eroberten, vormahls venezianischen, nachher von den Fran-zosen in Besit genommenen Inseln, war eine griechi. 21Mrz. sche sieben Inseln-Republik hervorgegangen. Dagegen aber brohte ber Ausbruch eines neuen Rrieges im Mor-Paul war immer mehr für Frankreich gewonnen; die Aufmerksamkeit, mit welcher Buonaparte alle russischen Gefangene unaufgefordert zurücksandte, Die Uchtung, bie er für die ruffifche Werwendung ju Gunften Meapel's bezeugte, die Ehrenbezeugungen, womit der ruffischen Gefandte aller Orten in Frankreich empfangen ward, hatten die gehofften Würfungen auf den launenvollen Sinn des russischen Herrschers nicht verfehlt und begierig ergriff berfelbe bie Belegenheit, da Danemart's Schifffahrt von England beeintrachtigt worden, durch die Wiederherstellung der bewaffneten Deibr. Meutralität, sich an England, wegen seiner vermeint. 1800 lichen Beschwerben gegen basselbe, zu rachen. hatten bie Feindseligkeiten mittelbarer Beife begonnen und alles verkundigte einen neuen großen Krieg im Nor. 23 Mrg. den als der gewaltsame Tod Paul's, troß der Schlacht von Kopenhagen, der Verbreitung des Krieges ein 2 April Ziel seste und das gute Vernehmen zwischen England und den nordischen Mächten wieder herstellte. Bald 17Jun-

- South

1801 darauf schloß Alexander zu Paris mit Frankreich einen 80tt. Frieden, durch den die Verhältnisse beider Mächte auf denselben Fuß wie vor dem Kriege erneuert wurden und zugleich Buonaparte, durch eine geheime Uebereinkunft,

Digung, überhaupt aber gemeinschaftlich mit Rußland die icalianischen Angelegenheiten zu ordnen versprach.

England, seiner Bundesgenossen beraubt, einsam und durch innere Unruhen gedrängt, wiewohl nicht besiegt, schien gleichfalls des langen Kampses müde. Portugal, seit langer Zeit sein treuester Verbündeter, war zu gleicher Zeit von Frankreich und Spanien angegriffen, denn auch letzteres hatte, durch Buonaparte gezwungen, indem ein französisches Heer, angeblich zur Unterstüsung gegen den gemeinschaftlichen Feind, über die Pherenden gegangen war, ihm den Krieg erklärt, der jedoch

sung gegen den gemeinschaftlichen Feind, über die Pyseleber renden gegangen war, ihm den Krieg erklärt, der jedoch nur schläfrig gesührt wurde. Allein nur mit Gelde, nicht aber mit Truppen, woran es Portugal vorzüglich mangelte, mochte England seinen Bundsgenossen unterstüsen, denn immer näher ward es selbst schon jest durch die auf eine Landung deutenden Rüstungen in den kranzösischen Häsen bevroht. Uengstliche Vorsichtsmaaßeregeln wurden ergriffen, zumahl da bei der ungewissen Stimmung des Volkes, indem schon die Theurung und die Nahrungslosigkeit in mehreren Gewerdsstädten offenen Aufruhr unter den Arbeitern erregt hatte, wozu bald noch weit aussehende Unruhen in Irland kamen, ein zeder seinde licher Ungriff von Außen doppelt gefährlich schien. So

Ung. waren daher schon im August des verflossenen Jahres Unterhandlungen zwischen Frankreich und England ersösserhandlungen über einen allgemeinen Frieden Antheil zu nehmen. Frankreich bestand auf dem vorläusigen Abschlusse eines allgemeinen Wassenstillstandes zu See; allein die Unterhandlungen darüber zerschlugen sich, da

1800 stillstandes überein kommen konnten; am 9. Oktober was

ren sie ganzlich abgebrochen und der Krieg hatte von 1801 neuem begonnen. Doch schon im Unfange bes nachsten Jahres legte Pitt, ber Bertheibiger bes Rriegs, seinen lang behaupteten Posten nieder und mit ihm verschwand ein großes Hinderniß der Wiederherstellung des Friedens; Abdington folgte ihm. Bald ward auch durch die Entscheidung des Schicksals von Egypten, Buonaparte zu größerer Rachgiebigkeit gestimmt, so wie bagegen England durch die misglickten Versuche Rel. son's gegen die französischen Landungskahrzeuge im Ha- 4. u. 1 fen von Boulogne und burch ben Frieden von Badajos, 6 Jun. ben Portugal von Spanien mit ber Abtretung von Dlivenza und ber Werschließung seiner Safen vor ber englische Flagge, so wie einige Monathe spater, Die Wiederherstellung bes guten Vernehmens mit Buonaf 29Gept parte burch Ubtretungen in Gudamerika \*) erkaufte, zur Beendigung bes Krieges mit Frankreich geneigter geworden war. Schon einige Monathe früher hatte der 21Mes. englische Staatssefretar für Die auswartigen Ungelegenheiten, ford hamkesburn, bem megen ber Muswechse. lung der Rriegsgefangenen in England befindlichen frangosischen Bevollmächtigten Otto, ben ersten Borschlag zu einer Friedensunterhandlung gethan, begierig aber hatte Buonaparte, da die öffentliche Stimme in Frankreich laut die Beendigung bes Krieges mit England forberte, biesen Untrag ergriffen und bie Unterhandlungen über einen vorläufigen Frieden hatten wenige Tage barauf begonnen, wiewohl bie hohen s.April. Forderungen England's eine betrachtliche Zeit hindurch nur geringe hoffnung zu einem glücklichen Erfolge gaben. Desto größer war bas Erstaunen, welches die

Bahrscheinlich versprach Portugal zugleich in einem geheimen Artikel 10 Millionen Arusaden als Entsschädigung für die aufgewandten Ariegskosten an Frankreich zu bezahlen.

12801 unverhoffte Machricht von den am 1. Oftober zu London 2 Oft. zwischen England auf ber einen und Frankreich, Spanien und Holland auf ber andern Seite unterzeichneten Bedingungen des vorläufigen Friedensaller Orten erregte. Wohl mochte berfelbe einem entscheidenden Siege Buonaparte's gleich geachtet werden. England verpflichtete sich in - bemfelben, alle gemachten Eroberungen an Franfreich und besten Bundesgenossen, namentlich an Spanien und die batavische Republit, mit Ausnahme von Zenson und Trinidad, zurückzugeben. Das Vorgeburge der guten Hoffnung follte dem Bandel beider Theile offen fteben; Malta bagegen, sammt seinen Zubehörungen von den Englandern geraumt und dem Orben guruckgegeben werden; um die Unabhängigkeit der Insel zu sichern, follte dieselbe unter die Gemabrleiftung und ben Schut einer britten Macht gestellt, Egypten aber ber Pforte wiederum übergeben werben. Die Franzosen sollten Meapel und ben Rirchenstaat, Die Englander bagegen Porto Ferrajo und alle Bafen und Inseln, Die sie im mittellandischen und abriatischen Deere befest hielten, verlassen. Die Republik der sieben Inseln mard von Frankreich anerkannt.

Auch die Runde von diesem Frieden ward in Frankreich, vorzüglich aber in Paris, mit einer Kälte ausgenommen, die sonderbar- gegen den Freudentaumel
abstach, den sie, anfangs wenigstens, allgemein in
England erregte, wiewohl auch hier bald einsichtsvollere Männer nicht verkannten, daß ein solcher Frieden nur das Werk der Nothwendigkeit gewesen. Bald
Dez. wurden, einer vorläusigen Bestimmung gemäß, die
Unterhandlungen über den endlichen Frieden zwischen
Joseph Buonaparte, dem Marquis von Cornwallis,
dem Nitter Uzara und dem holländischen Ubgeordneten
Schimmelpennink eröffnet. Dennoch aber verursachten, hauptsächlich die Bestimmungen über Malta, noch
25Mrz. weitläustige Diekussionen und erst am 25. März des

tolgenden Jahres ward ber endliche Friede zu Umiens 1802 geschlossen und zwei Tage barauf formlich unterzeichnet. 17Mrs. Die Bedingungen besselben waren mit wenigen Veranberungen, mit benen des vorläufigen Friedens gleich= lautend. Die Besitzungen und Rechte ber Pforce sollten; gleich wie vor dem Rriege, ungeschmalert erhalten Mur über Malta wurden weitläuftigere Bestimmungen hinzugefügt, Die aber democh nicht einer fünftigen Tehde vorzubeugen vermochten. Sogleich nach erfolgter Bestätigung bes Friedens sollten die Drbensritter nach Malta zurückfehren und zur Wahl eines neuen Großmeisters schreiten, zur Sicherung bes Dr. bens und ber Insel aber in Butunft meber eine frangosische, noch englische Zunge vorhanden sein und weder ein Franzose noch ein Englander in ben Orben aufgenommen werden konnen. England versprach, die Inseln Malta, Gozzo und Camino binnen drei Monathen nach erfolgter Auswechselung ber Bestätigungen bes Friebens ju raumen und bem Orben guruckzugeben; bie Unabhängigfeit berfelben aber mard unter Die Bemahrleistung von Frankreich, England, Desterreich, Spa-nien und Rußland gestellt. Der Hafen von Malta follte bem handel und ber Schiffahrt aller Nationen gleichmäßig geöffnet sein und ber Konig von Meapel eingeladen werden, 2000 Mann Eingeborener aus feinen Staaten zur Besagung ber Infel zu stellen, um fie dort ein Jahr, oder so lange zu lassen, bis sie durch andere Truppen, nach dem Gutbefinden der gewährleis sienden Machte, erfest wurden. Die burch ben Frieben bedungenen Abtretungen, Ruckgaben und Raumungen follten in Europa innerhalb eines, in Amerika und Westindien binnen drei und in Usien binnen sechs Mona. then, vom Tage der Bestätigung des Friedens ange-rechnet, vollzogen werden, falls nicht ausdrücklich eine andere Uebereinkunst getrossen würde. Die Fischereien an den Rusten von Reufoundland, ben benachbarten Inseln und in der Lorenzbai murben auf benselben Jug,

Pause Vor dem Kriege, hergestellt. Auch ward dem Hause Dranien für seine Verluste in Holland eine angemessene Entschädigung versprochen. — Der Frieden mit der Pforte war durch den Abschluß des Friedens mit England schon hinlänglich vorbereitet; er fand keine

9.Det. meiteren Schwierigkeiten. Schon am 9. Oktober wurben die vorläusigen Bedingen desselben zwischen ihr und

Jahres in einen schließlichen Frieden verwandelt. Er enthielt außer der gewöhnlichen Bedingung der gegenseitigen Behandlung gleich wie der am meisten begünstigten Nation und der Erneuerung der alten Verträge, die Zutrückgabe Egypten's, die Gewährleistung aller wechselseitigen Besitzungen und die Unerkennung der sieben Inseln Republik; auch ward Frankreich von der Pforte die freie Schiffsahrt auf dem schwarzen Meere gestattet. Selbst mit Algier, das bisher noch gegen Frankreich

37 Des Feindseligkeiten geübt, ward noch vor Ende des Jahrs

bas gute Vernehmen wieder hergestellt.

Go befand sich die Republik zum ersten Mahle seit zehn blutigen Jahren in vollkommenem Frieden mit fammtlichen Mächten Europa's, ein bochst erwinschter Zustand für alle Mationen. Mus dem blutigsten aller Kampfe, Die es je geführt, schied Frankreich ohne Verlust und burch wichtige Eroberungen vergrößert. Waren aber gleich seine außeren Berhaltniffe gebietend und ehrenvoll, so war dagegen sein innerer Wohlstand besto årger gerruttet und nur ein langer Frieden schien bie tiefen Wunden heilen zu konnen, die bie Revolution dem unglücklichen Lande geschlagen. Buonaparte mar es, der den Frieden gegeben und wohl murde ihm der feurigste Dank der französischen Nation und aller Bolker Europa's geworden sein, hatte er wirklich den Frieden gewollt, ihn nicht nur als ein Mittel zu neuen Revolutionen benußt. Doch bevor wir fortfahren in der Erzählung ber Kriege, bie er übermuthig bald barauf wieder in Europa entzündet, ift es Zeit, einen Ruckblick auf die Veranderungen zu werfen, die durch ihn 1801 indessen in Frankreich selbst vorgegangen, Beranderungen, nicht weniger wichtig als bie, welche seine Staatskunst in ber lage ber übrigen Staaten Europa's bewirfte.

Troß des außeren Glanzes, ben die Konsular . Regierung gleich anfangs wiederum über Franfreich zu verbreiten begonnen, fehlte es bennoch nicht an einer zahlreichen Parthei, Die fich burch bie neue monarchische Verfassung in ihren Wünschen und Hoffnungen bitter getäuscht fah und zugleich auf Buonaparte's plobliche Große eifersuchtig war; selbst die Masse des Wolks, die sonst so leicht burch ben Schimmer außerorbentlicher Thaten hingeriffen wird, bewieß, vorzüglich zu Paris, eine auffallende Ralte und Gleichgültigkeit gegen ben neuen Berricher, Die biefem nicht verborgen blieb und um fo bebenklicher schien, ba sie leicht von bem Auslande zum Sturze ber sich erhebenden Berrschaft benuft werden mochte. ber sowohl um sich ber Menschen zu entledigen, die ihm vorzüglich gefährlich zu werben brobten, als auch um bas Wolf aus seinem Schlummer aufzuschrecken und angstlichere Magregeln zu feiner perfonlichen Sicherheit zu rechtfertigen, mablte Buonaparte, von Fouche trefflich unterstüßt, bas so oft in abnlichen lagen bewährt gefundene Mittel, Berfdiworungen und Gefahren ju erfinnen und sich daburch allmählig in seiner angemaßten Burde zu befestigen. Der gefährlichsten Jakobiner suchte er zuerst sich auf diesem Wege zu entledigen; bald 10 Ott. wollte baher ber Polizeiminister Fouché einen Unschlag (18 entbeckt haben, Buonaparte in der Oper zu ermorden; Bens bennoch aber wurden mit großer Mube nur sechszehn ix.) Berschworene zusammengebracht, unter benen größtentheils Buonaparte's Landsleute, Korfen und Italianer genannt wurden, der Bruder desjenigen Urena, ber am 19. Brumare gegen ihn ben Dold gezückt, ber Bilbhauer Cerachi, Topino : Lebrun, Demerville und Diana. Auf verschiedene Art hatten diese Buonaparte gereißt und daher marb ein Polizeispion, harel, ein ver-

2801 worfener Mensch, von Fouché gedungen, der ihnen einen Mordanschlag gegen den ersten Konful zuschrieb und sich felbst als Mitschuldigen angab. bewiesen bie Vertheibiger ber Beklagten, bag ihre angeblichen Aussagen verfälscht, daß sie nicht einander gegenüber gestellt, daß alles nur auf der Ungabe eines Elenden beruhe; nichts besto weniger murben sie nach. mahls verurtheilt, weil Buonaparte's kleinliche Rach: sucht ihr Werderben beschlossen. Schon anfangs ward durchaus bezweifelt, daß wirklich ein solcher Mordanschlag je vorhanden gewesen, man erinnerte sich, daß während der Revolution jede herrschende Parthei ahnliche Gerüchte in Umlauf brachte, um ihre Gewalt zu befestigen und sah auch dies Mahl darin nur ein gele. genes Mittel, sich einiger unruhiger Ropfe auf eine gute. Urt zu entledigen. Buonaparte empfing indessen Die Glückwünsche ber Behörden und außerte behaglich, "wie er immer alles thun werde, was ihm obliege, so lange er bas Vertrauen ber Nation besige. dieses verlieren, dann wurde ihm auch ein Leben gleichgultig werden, daß für die Frangofen fein Intereffe mehr habe."

Gegründeter erschien dagegen ein zweiter Mordan24 Dez. schlag, der wenige Wochen nachher gegen das leben
(3 Niv. des ersten Konsuls versucht ward. In der Straße
3 IX.) St. Nicaise, durch welche Buonaparte nach dem Schaus
spielhause suhr, beengten zwei kleine Wagen den Weg;
die Trunkenheit seines Kutschers, der im schnellsten laufe
durch die enge, halb gesperrte Straße sprengte, rettete
den glücklichen Konsul. Kaum war er sunfzig Schritt
weit von den Wagen entsernt, als der eine derselben
mit einem surchtbaren Schlage in die Luft flog, viele
Gebäude beschädigte und mehrere Menschen tödtete und
verwundete; von der Begleitung Buonaparte's ward
nur das Pferd eines Gardisten leicht verleßt. Dieser
Vorsall mit der Höllenmaschine, wie sie bald allgemein
genannt ward, erregte besto größeres Aussehen, da zu

gleicher Zeit aus den Departements angstliche Machrich- 1891 ten einliefen und mancherlei besorgliche Gerüchte bas Wolf beunruhigten. Den Unstifter bes neuen Unschlags aufzusinden, gelang jedoch der sonst so trefflich spioni-renden Pariser Polizei nicht. Dagegen aber wurden bie wegen bes ersten Mordanschlags verhafteten, jest besto schneller verurtheilt. Ein Gericht, das weder bie Ungeflagten, noch ihre Wertheidiger für gultig erfannten, verdammte Arena, Cerachi, Topino - Lebrun und Demerville am 9. Januar zum Tobe; schon nach menigen Tagen wurden sie hingerichtet. Die übrigen Ber. 303an. hafteten, wiewohl gleich start beschuldigt, wurden frei gelassen. Endlich ward von der Polizei ein gewisser Chevalier, ein unbekannter Mann, verhaftet, bei dem man eine ber Sollenmaschine abuliche Zuruftung, nebst Pulver und Patronen gefunden. Er sowohl, als ein Arbeitsmann Becnet, mit dem er, jedoch wie er behaup. tete, zu einem andern 3wecke gearbeitet, murden am II. Januar zum Tobe verurtheilt und noch an bemfelben Tage 11 Jan. erschoffen; zwei andere Theilnehmer ber Werschwörung, wie fie felbst eingestanden, François Carbon und St. Regent, beibe vormable Unführer der Chouans, murden am 21. April hingerichtet. Wahrscheinlich mar ber be- 21 Apr. fannte Georges, von England aus unterstüßt, eine ber Haupttriebfebern bes Unschlags gewesen. Buonaparte felbst ist nachmabls beschuldigt worden, bas er einigen Sauptern ber Roniglichgefinnten den erften Gedanken zu diesem Unternehmen geschickt beizubringen gewußt, um auch diese Parthei unter einem besto scheinbareren Vorwande zu unterdrücken \*).

Der Vorfall mit der Höllenmaschine hatte auf das Betragen Buonaparte's einen unverkennbaren Einfluß.

Doch immer ruht ein tiefes Dunkel über diesem Worfalle. Fouché erklärte damahls, "selbst die eisgenen Geständnisse der Schuldigen würden die bes

2802 Erft von jest an magte er, sich seinem naturlichen Rarafter ohne Rückhalt zu überlaffen. Seit dieser Zeit wuchs sein Mißtraun mit jedem Tage und gleich unverkennbar seine Verachtung und sein Wiberwille gegen bie Franzosen. Hatte er bis jest in seinem Betragen noch einige Maßigung erfünstelt, wenigstens noch einen Schein von republikanischer Gleichheit in seiner Lebensweise beobachtet, so ward er nun herrisch und falt, vermieb absicht. lich, wie es schien, alles, was einer Herablassung zu bem Bolke abnlich fab und suchte sich nicht die Liebe, die bei Franzosen so leicht in Haß übergeht, sondern die auf Furcht und Schrecken gegründete Achtung und Unterwürfigkeit seiner neuen Unterthanen zu verschaffen. Alle die, welche die Gewohnheit alter Vertraulichkeit ihm genahrt, mußte er streng in die Granzen ber Unterthanigkeit zurückzuscheuchen. Es war ihm gelungen, mehrere der angesehensten unter der jakobinischen und toniglichgefinnten Parthei für feinen Vortheil zu gewinnen und die wenigen achten Republikaner erkannten, baß freimuthige Heußerungen ihrer Grundfaße nur ihnen allein Gefahr bringe, ohne Würfung auf bas leichtsinnige Volt und zogen sich immer mehr zurück; der unbestechliche Carnot aber hatte schon am Ende bes ver-8 Oft. floffenen Jahres seine Stelle als Rriegsminister nieber-Nachfolger gehabt. Eine abnliche Weranderung hatte

1800 gelegt und Alexander Berthier wiederum zu seinem wenige Wochen nachher auch in dem Ministerium des 7 Nov. Innern statt. Un die Stelle von Luzian Buonaparte,

1800 der zu dem einträglichen Gesandtschaftsposten nach Mabrid bestimmt worden, ward der Chemifer Chaptal jum Minister ernannt, Die Oberaufsicht über ben öffentlichen

27 Dez. Schaß aber bald barauf einem eigenen Minister, bem mit Recht allgemein geachteten Barbe - Marbois über-

reits erlangte Gewißheit über bie Urheber bes Mt: tentats vom 24. Dez. nicht vermehren konnen."

tragen. Bald kehrte jest die strengste Hofetikette zu- 1801 ruck; die Ronfulargarde wurde beträchtlich vermehrt und nur in starter, bewaffneter Begleitung zeigte sich der erste Konsul dem Volke; das leicht zu bewachende Malmaison ward sein gewöhnlicher Aufenthalt. Alle irgend Verdachtige murben unter mancherlei Vorwande entfernt, ober auf sonstige Weise unschädlich gemacht; so ward Barras nach Briffel verwiesen, ber General Sannes, ber als eifriger Republikaner bekannt mar, nach Lissabon als Gesandter geschickt. Des edlen Moreau Nov. geschah immer seltener öffentliche Ermabnung; ber absichtlich gegen ibn' gebrauchten Neckereien mude, verließ er Paris und begab sich nach Orfan aufs land; schon jest war die Spannung zwischen ihm und Buonaparte kein Geheimniß mehr. — Undere, die man weniger zu schonen brauchte, wurden unter dem Vorwande ber Theilnahme an Komplotten, worüber immer neue Beruchte geflissentlich in Umlauf gesetzt wurden, willführlich verhaftet, so felbit in Baireuth, auf Buonaparte's 8 Jul. Berlangen, verschiedene französische Ausgewanderte, unter benen man jedoch vergeblich Pichegru zu finden gehofft; ein gleiches erfolgte um dieselbe Zeit zu Genua; 32 Jul. die Stadt Frankfurt aber ward laut als eine folde getabelt, in ber die Abgeordneten und Bevollmächtigten bes Baireuther Ausschusses gut aufgenommen und geschüßt würden \*).

Schon früher hatte Buonaparte einen auffallenben Beweis seiner tiefen Verachtung gegen die Franzosen und

Saalfeld's Gesch, Rap, Buonaparte's ister Th.

Seit der Gelangung Buonaparte's zum Konsulate soll in der französischen Armee eine geheime Versbindung unter einem großen Theile der Offiziere, der Bund der Philadelphen, bestanden haben, dessen Zweck der Sturz des Usurpators gewesen. Dudet, Moreau und Mallet waren, wie behauptet wird, die Häupter dieses Vereins, der übrigens, wenn je etwas ähnliches bestand, gar wenig gewirft hat.

2801 ber Willführlichkeit seines Verfahrens gegeben, welcher für die Zukunft bas Schlimmfte befürchten ließ. Sunbert und breißig Burger, größtentheils ehemalige Jatobiner und zum Theil als Septembrifirer bekannt, unter ihnen vornemlich Deftrem, Karl Heffe, Felir Lepelletier, Lebois und Vatar, murden eingezogen und burch eine Botschaft ber Konfuln an ben Senat ward barauf angetragen, Frankreich von diesen Menschen zu reinigen, beren Gegenwart mit ber Rube ber Burger und ber ersten Beamten ber Republik unverträglich sei und ber 9. Jun. Senat erklarte, vornehmlich auf Betrieb von Sienes, wiewohl nicht ohne heftigen Widerspruch, ihre Werbannung für eine zur Erhaltung ber Werfaffung nothwendige Magregel. Go wurden eine Ungahl Bürger, ohne Ungabe ihrer Verbrechen, außerhalb des europäischen Gebiets ber Republik unter besondere Aufsicht gestellt, benn forgfältig marb bas, an bie gehäffigen Magregeln bes Direktoriums erinnernde Wort ber Werbannung vermieben, wenn gleich die Sache felbst ungescheut geubt ward — und alsbald nach Capenne abgeführt. Um aber die innere Rube in den Departements zu fichern, erging zugleich an die Prafekten der Befehl, alle Waffenvorrathe aufzusuchen und in Verwahrung zu nehmen. --Hinreichend hatte biefer erfte Gewaltstreich Buonaparte gezeigt, mas er magen durfe und daber trug er auf ein Geset an, durch welches die Regierung zur Errichtung von Spezialgerichtshöfen in allen Departements, wo siese neuen Gerichte, bestehend aus Gerichts. und Militarpersonen und Burgern, deren Wahl bem ersten Konful allein überlassen blieb, sollten durchaus gegen jedermann, mit Ausschluß jedes andern Gerichts und in erster und letter Beborde, über alle Uebelthaten und Verbrechen urtheilen, durch welche die öffentliche Ords nung gestort und bie Sicherheit bes Staats bedrobt werde; selbst bie wegen solcher Wergehungen bereits

Example .

verhafteten, sollten diesen Gerichtshöfen übergeben 1801 werden.

So ward also ber Regierung die Befugniß ertheilt, nach Gutbimken, - benn beinah jebe Vergehung konnte zu dem Geschäftstreise der Spezialgerichte gezogen werden, da denselben sogar eine ruckwirkende Rraft beigelegt ward, — Angeklagte bes Schußes zu berauben; ben ihnen die gesetlich angeordneten, geschworenen Berichte zuzusichern schienen und sie ohne Rettung ber Willführ eines vollkommen abhängigen Gerichts bloßzustellen. Bum ersten Mable, feit seiner Errichtung, lehnte sich das Tribunat heftig gegen diesen gesetwidrigen Worschlag der Regierung auf: - "er sei durchaus ber Verfassung zuwider, hebe das Urtheil der Geschworenen auf und unterwerfe die Senatoren und Gesetzeber einer ordnungswidrigen Gewalt, bie ihnen die nothige Unabhängigkeit raube. Es sei dies eine vollkommen revoluzionare Magregel, die mit der feierlichen Bersicherung der Regierung, bag die Revolution aufgehort habe, in flarem Widerspruche ftebe; eine Willführ, die durchaus nicht in die Gesetze kommen durfe; es stelle der Vorschlag die gesammte Republik außer ber Werfassung." Dreizehn Rebner sprachen im Tribunate nach einander gegen dies heillose Beset; ein und vierzig Stimmen verwarfen es, nur mit einer Mehr-heit von acht Stimmen ward es bestätigt. Heftig au- 6. Vebr. Berten fich baber in halbamtlichen Blattern und Zeitschriften, die unbedingten lobredner des ersten Konsuls gegen die finstern Metaphysiker, die im Tribunate zu widersprechen magten, bekannte Storer aller öffentlichen Ruhe und Ordnung, deren Grundsäße und Betragen gang Europa verabscheue; allein ihren mahnwißigen Unfällen felle ber erfte Ronful nur - bas fran-Bolfifche Bolf entgegen! Gelbst Buonaparte außerte sich laut mit harten Worten über biese erste Widerseslichkeit und schon jest ward nicht undeutlich gebrobt,

2 2

fekgebenden Körpers sechszig Mitglieder desselben und zwanzig Tribunen ihrer Stellen entsehen. — Bei der Bekanntmachung des Gesehes fand sich noch zum Schluß die Bestimmung, die Konsuln sollten berechtigt sein, allen benjenigen, deren Gegenwart an einem bestimmten Orte ihnen gesährlich schiene, vermittelst eines besonderen Beschlusses zu besehlen, sich an einem andern Orte aufzuhalten und im Falle des Ungehorsams, sie 20Mrd. über das Meer zu verweisen. — Kurz darauf wurden

in sieben und zwanzig Städten bergleichen Spezialgerichte angeordnet und ihnen alle, wegen ber in bem Wesethe bezeichneten Verbrechen verhaftete Personen Gleich wenig murkte ber Wiber. sogleich überliefert. fpruch des Tribunats gegen einen zweiten Gesetvorschlag, ber zur Begablung ber Rückstände ber legt verflossenen Jahre Die Errichtung von immerwährenden Renten zu brei vom hundert forderte; so wie auch, daß eine Million Franken immermabrender Renten zu fünf vom Sunbert und achtzig Millionen aus bem Verkaufe von Rationalgutern, ber bemnachst zu errichtenben Schulven. tilgungskaffe zur Berfügung überlaffen werben follten. Mit Recht ward bagegen eingewandt, wie unvorsichtig es fein wurde, so betrachtliche Summen einer Raffe zu überlassen, deren Ginrichtung noch burchaus unbe-

19Mrz. kannt sei und der Vorschlag selbst-mit einer beträchtlichen Stimmenmehrheit von dem Tribunate verworfen, nichts desto weniger aber zwei Tage später von dem ge-

21 Mrz setgebenden Körper angenommen und zum Gesetze erhoben. Mit nicht besserem Erfolge widersetze sich das Tribunat einigen andern Gesetzen, die Regierung

21Mrz-siegte und kaum hatte der gesetzebende Körper seine Sitzungen eingestellt, als das Tribunat sich gleiche salls, allen unerwartet, bis zum 10. Julius vertagte. So regierte also Buonaparte in der Zwischenzeit mit dem Staatsrathe allein und schon jest kamen Gerüchte

in Umlauf, die auf eine ganzliche Vernichtung bes Tri- 1801 bunats hindeuteten.

Der Abschluß des Friedens mit Desterreich ward am 14. Julius, bem Jahrstage ber Zerstorung ber 14 Jul. Bastille, zu Paris durch ein glanzendes Fest gefriert, ganz nach ber Urt ber ehemaligen Hoffeste unter ben Königen; das Wolf aber war ruhig und still, gleich wie es bei der ersten Rachricht von dem Vertrage von Lineville gewesen war; es fing allmählig an einzusehen, daß es von der Republik allein noch den Damen besiße. Nur eine Bekanntmachung des ersten Konsuls von diesem Tage erinnerte dasselbe, "daß jest seine Person frei sei, wie sein Eigenthum, daß bas lehnswesen mit allen Migbrauchen der Jahrhunderte, daß alle barba. rischen Ginrichtungen, die die Nation vormable in zwei Wölker geschieben, von benen das eine ausschließlich zur Shre und zu Auszeichnungen jeder Urt, bas andere nur zu Erniedrigungen bestimmt gewesen, unwiderbringlich aufgehört hatten. Durch Mäßigung sei ber Frieden erworben, Frankreich's Macht und ber Wortheil Europa's sicheren seine Dauer!" Gleich pomp. haft ward ber Mation bald barauf ber Abschluß bes Friedens mit England befannt gemacht.

Schon seit dem Unfange des Jahrs hatte sich Buonaparte vornemlich mit der Wiedereinführung der katholischen Religion in Frankreich, Die er als eine unumgangliche nothige Polizeimafregel zu seiner eigenen Sicherheit anfah, beschäftigt und besoldete und beschüßte Zeitungsschreiber und Verfasser von Flugschriften beeiferten sich als. bald, dus französische Wolf auf dieses Ereignis vorzubereiten. Während baher die weiland hochgefeierten Philosophen mit verdoppelter Heftigkeit als ruchlose Berrather, die die Mation ins Berderben gefturst, geschmahet wurden, ertonte zugleich alles von bem eifrigen Verlangen des französischen Wolks, die Religion wieder herzustellen und die Priester. Zugleich aber versaumte

1801 Buonaparte nicht, mit vorsichtiger Schlauheit ben Nachtheilen zu begegnen, die möglicher Beise aus bem zu gro-Ben Ginflusse bes geistlichen Oberhaupts gegen ihn batten entstehen können. Alles, was ehemals die Staatsgewalt beschränft, sollte aus bem Wege geräumt werben; baher verlangte anfangs die französische Regierung die Aufhebung ber Chelosigkeit der Beiftlichen, Die Ginfegung eis nes eigenen Patriarchen für Frankreich und die Gultigkeit bes, von einem großen Theile ber frangofischen Beiftlichkeit geleisteten Burgereibes und um ben Unterhandlungen mit dem pabstlichen Stuhle noch mehr Nachdruck zu geben, marb bald barauf, auf Buonaparte's Betrieb, ein Mationalkonzilium ber verfassungsmäßigen Bischofe, zu . dem jedoch auch unbeeidigte Geistliche berufen murben, zu Paris versammelt, welches am 29. Junius seine Sigungen eröffnete und zwar ben Pabst formlich als 29Jun. bas Oberhaupt ber Kirche anerkannte, ihn aber auch 22 Jul. zugleich bat, ben beeidigten Priesten zu verzeihen und baburch bie Ginigkeit ber Rirche wieder herzustellen; während es zugleich gegen bie Regierung bie größte Unterwürfigkeit bezeigte. Go ward ber Pabst in Furcht gesetzt und wiewohl er bie Wersammlung ber frangosi. schen Bischofe, weil sie ohne seine Zustimmung und nicht in Wegenwart eines seiner Legaten gehalten werbe, feinesweges als ein Nationalkonzilium anerkannte, bewies er sich dagegen besto nachgiebiger in den Werhandlungen mit Buonaparte selbst, bamit jene keine Zeit gewonner, eigenmachtige Beschlusse zu fassen. Auch die Regierung nahm wenigstens ben Schein an, als migbillige sie die Unmaßung der Geistlichkeit, Die sich unaufgeforbert in ein Nationalkonzilium verwandelt habe; um fo lebhafter aber wurden die Unterhandlungen mit bem Pabste zwischen ben beiberseitigen Bevollmachtigten, an

beren Spiße Joseph Buonaparte und der Kardinal 15 Jul. Consalvi standen, betrieben. So ward schon am 15. Julius zu Paris, zwischen der französischen Regierung

and the

und bem Pabste, ein Konkordat geschlossen, am 15. 2802 August von letzterem bestätigt und einen Monath später 15 Aus die beiderseitigen Bestätigungen desselben ausgewech- Sept. felt \*). Das Mationalkonzilium hatte nun gleichfalls fein Ende erreicht, indem es sich auf eine von der Regierung erhaltene Weisung schon am 16. August frei- 16 Aug willig auflöste, ba sein Hauptzweck, ben Frieden in der gallikanischen Kirche herzustellen, jest durch das Konkordat erreicht Speine und es seine Arbeiten in der Folge mit größerem Rugen werbe fortsegen konnen. Das Konfordat ward jedoch noch nicht fogleich bekannt gemacht, da erst manche Vorbereitungen zu treffen maren, worunter vorzüglich die als nothwendig anerkannte Berzichtleistung aller franzosische Bischöfe auf ihre Stellen gehorte. Durch ein Breve des Pabstes mur- 15 Mus. ben sammtliche französische Bischöfe bazu formlich aufgefordert und-wenn gleich die Verfassungsmäßigen sich gegen ben Willen bes Papstes, Der zugleich ber ber Regierung war, sehr gehorsam bezeigten, so bewiesen das gegen die ausgewanderten, unbeeidigten Bischofe eine desto heftigere Widerspenstigkeit und mehrere derselben weigerten sich hartnäckig, auf ihre Wurden Verzicht Von Seiten des Pabstes ward zugleich, auf ausdrackliches Werlangen ber französischen Regierung, ter Kardinal Caprara, der sich schon früher als einen Freund der Franzosen bezeigt, jum legaten bes beiligen Stuhles in Frankreich ernannt, bagegen aber bald barauf von Buonaparte eine eigene Generaldiret. tion der gottesdienstlichen Angelegenheiten angeordnet 7 Oft. und dieselbe am folgenden Tage bem Staatsrathe Por- 8 Oft. talis übertragen und die durch mancherlei angstliche Gerüchte in Furcht gesetten Nichtkatholiken burch eine

Der Pabst hatte den Kardinalen selbst erklart, daß ihm und dem romischen Stuhle von dem ersten Konsul für die Folge noch mehr versprochen sei.

1801 seierliche Erklärung der Regierung, über die Toleranz 25Mov. aller Religionspartheien beruhigt.

1802 Um 5. April des folgenden Jahres ward endlich das 5 Mpr. Ronfordat dem gesetgebenden Rorper zur Bestätigung vorgelegt und zwei Tage barauf vom Tribunate, am 7. u. 3. 8. Upril aber von dem gefeßgebenden Korper mit einer großen Stimmenmehrheit angenommen. Wier Urfunben umfaßte bies wichtige Aftenftu., Die Uebereinfunft mit bem Papfte, bie Ginrichtung ber fatholischen Rirche, Die bes protestantischen Gottesbienftes und Die papfte liche Bestätigungsbulle. Die fatholische Religion murde jedoch keinesweges, so wie sie vormahls gewesen, wieder hergestellt; alles ward vielmehr in die größte Abhangigfeit von der Regierung gesett, wiewohl mande alte Formen zum Theil wieder eingeführt murden. So mard bem ersten Konful unweigerlich bas Recht zugestanden, Bischofe und Erzbischofe zu ernennen, Die kirchliche Einsetzung aber blieb dem Papste; die Bifcofe, so wie alle übrige Beistliche, sollten der bestehenden Regierung Treue und Gehorfam schworen; sammtliche Rechte und Vorzüge, beren die vormahlige frangofische Regierung bei bem Papste genoffen, murben auch bem erften Konful zugestanden. Alle papstlie Ausfertigungen, wie sie auch heißen mochten, felbst weim sie nur Ginzelne betrafen, follten erft nach erfolgier Bewilligung ber Regierung bekannt gemacht und vollzogen werben; einer abnlichen Wollmacht sollten auch die papstlichen Abgeordneten jeber Urt zur Aus. ubung ihrer Geschäfte bedurfen. Die Bekanntmachung von Beschlüssen fremder Synoben, selbst allgemeiner Rirchenversammlungen, ward nur nach vorhergegangener Prufung von Seiten ber Regierung in Frankreich Ueber Migbrauche, welche fich Beiftliche erlauben möchten, so wie über Störungen bes öffentlichen Gottesbienstes, sollte ber Staatsrath entscheiden. Enb. lich wurden sammtliche Ausnahmen von der beschöflie

den Gerichtsbarkeit aufgehoben und außer ben Rapiteln und Ceminarien alle anderen geistlichen Stiftungen ab. geschafft; fein Geistlicher sollte ohne Genehmigung ber Regierung ordinirt werden. Bur alle katholischen Rirchen in Frankreich ward eine Liturgie und ein Ratechis. mus angeordnet, fein außerordentliches öffentliches Gebet durfe ohne Erlaubniß des Bischofs gehalten, fein Fest ohne Bewilligung ber Regierung gefeiert werben. Der Conntag mart wieberum auch für bie öffentlichen Beamten als Nuhetag angenommen, ber republikanische Kalender jedoch in den firchlichen Ausfertigungen beibehalten. Die erzbischöflichen und bischöflichen Sprengel wurden neu bestimmt und Frankreich in gehn Ergbisthumer und funfzig Bisthumer abgetheilt; die Diegierung übernahm ben freilich nur sparlich bestimmten, Unterhalt ber katholischen Beistlichkeit, bei ber bas ebc. lofe Leben wiederum eingeführt ward. Die Ginrichtung ber protestantischen Rirche war, mit ben nothigen Weranderungen, im Ganzen Dieselbe, wie die der fatholischen; auch hier vollkommene Abhängigkeit von ber Regierung. Roufistorien und die aus den Abgeorbneten berselben bestehende Synobe follten bei ben Reformirten, Konfistorien, Inspettionen und brei Oberfonsistorien zu Strafburg, Mainz und Rolln bei ben Lutheranern, Die Aufficht über die innere Rirchenzucht, Die Rirchenguter und die Vertheilung der Almosen führen und zu geistlichen Uemtern bem ersten Konsul vorschlagen, alles . jedoch unter strenger Aufsicht der Prafekten und des Staatsraths. - Durch biefes Konfordat befestigte Buonaparte außerorbentlich seine Macht und sein Unfebn. Die Priefter, bisher bie gefürchtetesten Seinde ber neuen Regierung, die sie mit unsichtbaren Waffen. bekämpfe, murden jest an das Bestehen und ben Portheil derselben gefesselt. Die Kirche, oder die Beiftlichkeit, bie sonft einen Staat im Staate gebilbet. war zu einem Werkzeuge in ber Hand ber Regierung geworden, selbst die firchlichen Gebrauche murden ja

1799

waren befinder Bedite, als je zuvor erhalten, waren eben beshalb der Regierung besto eifriger ergeben und die Mehrheit des Volks, mit Ausnahme weniger, eifriger Jakobiner, schien mit der Wiederherstellung der Religion gar wohl zusrieden. Bei einer Nation, für die alles Neue außerordentliche Reiße hat, ward die Religion jest eine Modesache und damit zugleich die wichtige Frage, sür den großen Hausen vollkommen befriedigend gelöst.

Auf die Wiederherstellung bes Gottesbienstes folgte schnell eine neue Ginrichtung des öffentlichen Unterrichts, gleich jener ichon langere Zeit vorbereitet und gleich jener bestimmt, alles immer mehr auf ben Puntt guruck. zuführen, auf welchem es sich vor der Revolution befunden und zugleich alles zu verwischen, mas an republikanische Formen und Begriffe erinnern konnte. Der Hauptzweck aber war, jede freisinnige Erziehung zu verbannen, dieselbe so viel als möglich immer mehr in die Gewalt ber Regierung zu bringen und bas aufwachsende Geschlecht nur zu brauchbaren Werfzeugen in ihrer hand, nicht aber zu benfenden, felbständigen Mannern zu bilben. Rlar ging biefes aus bem neuen Plane des öffentlichen Unterrichts hervor, indem unverkennbar ein foldatischer Beist darin vorherrschte und bie Regierung auf jede Beise bafur gesorgt hatte, die Jugend nur für ihre Absichten und ihre 3mecke zu erziehen. 2 Mai Go erfolgte am 1. Mai bas Befet über die neue Einrichtung des öffentlichen Unterrichts, nachdem schon vorber bie Regierung batte befannt machen laffen, "felt zehen Jahren wünsche man jene blühenden Kollegien zuruck, in benen sonst eine zahlreiche Jugend einen leichten und vollkommen genügenden Unterricht erhalten habe," wiewohl ber aufgeklartere Theil ber Nation von Diesem allgemeinen Wunsche burchaus nichts wissen wollte. Sammtliche lehranstalten wurden jest in vier

Rlaffen, in Primar - und Sekundarschulen, in Ingeen 1800 nnd Spezialschulen abgetheilt. Die Form dieser Schu-len ward burchaus soldatisch; schon in den lyzeen machten friegerische Uebungen einen wesenelichen Theil des Unterrichts aus; alle Zöglinge erhielten Uniformen und wurden in Kompagnien abgetheilt; bazu fam noch ein vollkommen klösterlicher Zwang, und die Primar- und Sekundarschulen blieben beinah burchaus ber Willführ ber Gemeinden überlassen. Biele bochft nothige Gegenstände, vor allen Religionsunterricht, fehlten in biefem neuen Erziehungsplane ganglich.

Gleichzeitig mit biesem Gesethe, mar ein Senatus: 26 gipt. fonsult, welches die endlichen Bestimmungen über die Ausgewanderten enthielt und größtentheils die Vorschriften des vor zwei Jahren von den Konsuln über benfelben Wegenstand erlassenen Beschlusses wiederholte. Außer ben, in jenem Beschlusse bezeichneten Personen, follten auch die Befehlshaber der Land. und Seemacht und die Stellvertreter bes Wolfs, Die sich ber Werra. therei schuldig gemacht, so wie die Erzbischofe und Bischöfe, die sich geweigert, der pabstlichen Aufforderung gemäß, ihre Stellen nieberzulegen, noch ferner auf ber lifte ber Ausgewanderten blieben, jedoch die Besammtzahl aller dieser Personen nicht über 1000 Mamen betragen burfen. Dagegen aber murben bie begnadigten Ausgewanderten zehn Jahre lang unter bie Oberaufsicht ber Polizei gestellt und zugleich ber Regierung die Befugniß ertheilt, die Dauer ber polizei. lichen Aufsicht, nach Werlauf ber ersten gehn Jahre, auf die ganze lebenszeit ber Musgemanderten auszudeh. nen, so wie auch überhaupt alle unter Aufsicht befindliche Personen willkubrlich auf zwanzig Stunden von ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsorte zu entfernen; zu einer weiteren Verweisung sollte jedoch ein Gutachter bes Staatsraths erforderlich fein. Die Buter ber Musgewanderter, welche sich noch in den Banden des Staats

1802 befinden möchten, sollten den Zurückgekehrten wieders
gegeben werden, jedoch mit Ausnahme der Walduns
gen, des Eigenthums an großen schissbaren Kanalen
und der Schuldforderungen an den öffentlichen Schaß.
Auch die im Dienste deutscher Fürsten stehenden Auss
gewanderten, wurden bald darauf als Fremde von der Liste gestrichen.

Schon mabrent ber Revolution hatte man wieberholt an ber Absassung eines allgemeinen burgerlichen Gesethuches für gang Frankreich gearbeitet, war jedoch bamit nicht zu Stande gekommen, wiewohl Cambaceres zu brei verschiedenen Mahlen einen Entwurf bagu vorgelegt. Je nothwendiger aber zur Erhaltung ber innern Rube und Ordnung ein bestimmtes Rechtssystem erschien, besto eifriger mar gleich nach ihrer Befestigung, Die neue Regierung barauf bedacht gewesen, ein allgemeines Gesesbuch zu Stande zu bringen. Schon am 12Mug. 12. August 1800 ward baher ein aus Tronchet, Portalis, Preameneu und Maleville bestehender Ausschuß niedergeseßt, um mit Benugung ber verschiedenen früheren Entwirfe von Cambaceres, ben Entwurf zu einem neuen Gesetbuche auszuarbeiten. In weniger als acht 17Mrz. Monathen war diese Urbeit vollendet und bas Kaffa-1801 tions- und die Appellationsgerichte wurden aufgefordert, barüber ihre Bemerkungen mitzutheilen. Diese eingelaufen und gleichfalls öffentlich bekannt gemacht worden, fing endlich im Julius besselben Jahres Die Berathung und genauere Prufung ber einzelnen Theile bes Entwurfs im Staatsrathe an, wobei berfelbe jeboch unter ben Augen Buonaparte's felbst, ber sich sogar, burch Cambaceres und andere vorbereitet, nicht selten ben Schein gab, an ben Verhandlungen thatigen Untheil zu nehmen, nicht wenige, wichtige Weranberungen erlitt. Um fo unerwarteter mußten es baber sein, als bennoch im Tribunate sowohl, als im gesekgebenden Körper, eine farte Parthei die Worschläge

der Regierung auf das heftigste bestritt. Mehrere Ge- 1802 sete wurden als zweckwidrig und unzulänglich getadelt und verbestert, andere sogar als ber burgerlichen Sicherbeit nachtheilig, burchaus verworfen. Man borte Soff. nungen und Wünsche und Vorwürfe, die dem ersten Konful deste unangenehmer sein mußten, je mehr seine Eitelfeit durch die Vollendung eines zu verschiedenen Mahlen vergeblich versuchten Unternehmens geschmei-Buonaparte verbarg seine Empfindlichkeit über das Fehlschlagen seiner Hoffnung nicht und schon jest fing der Monitor auf hoheren Befehl an, die Bers handlungen des Tribunats nicht mehr vollständig zu liefern. Als aber auch badurch Benjamin Constant, Daunou und andere muthige Vertheidiger ber Rechte bes Wolfs, nicht zum Schweigen gebracht wurden, so erfolgte endlich in ben ersten Tagen bes neuen Jahres eine Botschaft ber Regierung an den gesetzgebenden Ror: 33an. per, burch welche bieselbe mit sehr beutlich geaußerter Empfindlichkeit, fammtliche Vorschläge zu einem burgerlichem Gesethuche zurücknahm, "so ungern sie auch die von der Nation mit so vieler Theilnahme erwartes ten Wesetse auf eine andere Zeit verschiebe. Allein fie halte sich überzeugt, baf bie Zeit noch nicht gekommen fei, wo diese wichtigen Berathschlagungen mit ber no. thigen Rube und Ginigkeit vor fich geben konnten". Seftiger noch außerten sich bie Zeitschriften und Blugblatter, die besoldeten Sprecher der Regierung. Unverschamt genug behauptete ber Staatsrath Roberer, der blinde Verfechter jeder Magregel des ersten Kon- 53an. fuls: "es sei eine unanstandige, unwissende und unvernunftige Gegenparthei, Die an Kleinigkeiten hange; sie zeuge von dem grobsten Undanke gegen die Regierung und ben jungen Weisen, ber an ihrer Spiße stehe, ein wahres Verbrechen gegen die Nation - benn die Begenparthei muffe stets die geringere Zahl ausmachen, nur bas offentliche Urtheil aufzurufen, und nur bagu In einer andern Zeitschrift 163an. allein, solle sie dienen."

1302 ward jeder Widerspruch unumwunden für Aufruhr und Emporung erklart, "wobei nicht erft bemerkt zu werden brauche, welches ber Wunsch ber guten Burger fei."

Zwar hatte man noch hin und wieder ben Muth zu fragen: "wozu benn noch überhaupt zwei gesegebende Rathe, wozu eine Wegenparthei, wenn fie nur bagu bienen folle, Ginmurfe vorzutragen, Die niemand beachte, weil niemand darauf zu antworten brau-Wozu der Gebrauch der Redner des Tribunats und des Staatsraths vor dem gesetgebenben Rorper, wenn sie beibe nur das lob ber Regierung gleiche mäßig wiederholen follten; wozu der gesetgebende Rorper, wenn er nicht etwa eine Berforgung für Zaub. ftumme fein folle; mozu bie betrachtlichen Roften, Die beide gesetgebenben Rathe verursachten?" statt die schwere Ausgabe zu losen, auf dergleichen mohl gegründete Einwürfe befriedigend zu antworten, wußte die Regierung auf eine leichtere Beise ben laftigen Widerspruch zu beseitigen, wie es ber von ihr immer vollständiger geordneten, willführlichen Berrschaft Nach den Worten der Verfaffung follte warbig war. im taufe bes Jahres 10, das erfte Fünftel der Mitglieder ber gesetgebenden Rathe austreten; Die Urt und Beise, wie dieser Austritt bestimmt werden sollte, war nicht angegeben. Jest ward daher beliebt, dies 15Mrg. Geschäft bem Senate zu überlassen und so erging alsbald ein organisches Senatuskonsult, welches diejenigen Mitglieder des Tribunats und des gesetgebenden Korpers, die ferner in Dienstthatigkeit bleiben follten, namentlich bezeichnet. Zwanzig Tribunen und sechszig Gesetzgeber wurden auf diese gelinde Weise durch Uebergehung ihrer Namen eliminirt. Rubmlich befannte Manner, Benjamin Conftant, Daunou und ans bere, fanden sich unter ben ausgestoßenen Tribunen. Der Senat aber erganzte beibe Mathe aus ben Departementallisten burch neue Mitglieder, unter benen sich

auch luzian Buonaparte als Tribun befand. Die sehr 1802 beutliche Weisung, welche die Regierung durch diesen Schritt dem geseßgebenden Körper ertheilt hatte, verssehlte die gehosste Wirkung nicht; beste Rathe bewiesen sich ungleich nachgiebiger als zuvor, — bewilligte man doch selbst der Regierung, ohne daß sie über das verssossen Jahr Rechenschaft abgelegt, von neuem die unsgeheure Summe von 800 Millionen Franken, wiewohl durch den Frieden die Ausgaben beinah um die Halste vermindert waren. So viel hatte nie ein Bourbon von seinem Wolke verlangt!

So wie das willkührliche und verfassungswidrige Werfahren ber Regierung zunahm, flieg auch in gleichem Mage Die Strenge und Wachsamfeit ber Polizei. Berhaftungen und Berweisungen hauften sich, ein Loos, welches vorzüglich viele zurückgekehrte Ausgewanderte traf, vor allen aber murben bie Schaufpiele unter bie angft. lichfte Aufficht gefest. Dennoch aber mar Fouche, ber würdige Gehülfe bes ersten Konfuls, nicht immer glücklich genug, alle Stimmen berer zu unterbrucken, Die sich in ihren Erwartungen von dem Ausgange ber Revolution und von bem Beile, welches Buonaparte ber Republik bringen wurde, jest so bitter getäuscht faben. Hauptsächlich waren es einige im Auslande, vorzüglich in England, befindliche Ausgewanderte und unter ihnen por allen ber bekannte Peltier, beren gefürchtete Schriften, troß ber strengsten Verhote, bennoch nicht selten nach Frankreich brangen und die Besorgnisse bes allgewaltigen Mannes erregten, ber bier an ber Spife ber Regierung stand. Jede auch noch so entfernte Widerseslichkeit ward baher fogleich durch ftrenge Polizeimaßregeln gelahmt und Berbannung nach Canenne, ober eine beinah gleich furchtbare Bestimmung nach St. Domingo bas Schicksal berer, bie unvorsichtig in Worten ober Schriften, fich verbachtige Unspielungen auf ben Usurpator erlaubt hatten. Durch ben endlichen Frieden mit

freit, kam endlich Buonaparte mit seinem Liedlingsplane, sich die angemaßte Herrschaft auf beständig zu sichern, allmählig immer mehr hervor; doch, bevor wir erzählen, wie es ihm gelang, sich durch eine zweite Usurpation dem entarteten Volke, das sich so geduldig unter das Joch seiner Zwingherrschaft gebeugt, als lebensalänglicher Konsul aufzudringen, mussen werfen, die inabesse nach den die Veränderungen werfen, die inabesse in den den äußern Verhältnissen Frankreich's, oder vielmehr des ersten Konsuls, vorgegangen waren; denn beide Vörter werden von jest an immer gleichbedeutender, da ja wiederholt durch Wort und That Vuonaparte seinen persönlichen Vortheil auch für den Vortheil Frankreich's erklärte.

Worzüglich waren in ben Werhaltniffen Stalien's in Beziehung auf Frankreich, wichtige Beranderungen vorgegangen; Umwälzungen, die so wie alle, welche von jest an Frankreich's außere Lage erfuhr, eben fo vielen Verlegungen bes Friedens von Lineville gleich zu Mur wenig hatte biefer Frieden ausbruck. achten sind. lich über die Verhältnisse Italien's bestimmt, absichtlich hatte bies Buonaparte vermieden und schon jest fing er an, jenen verberblichen Grundfaß zu befolgen, alles für erlaubt zu halten, mas nicht unmittelbar und ausbrucklich durch ben letten Frieden anders bestimmt mar, - bald wurden ja auch die bestimmtesten Weile der flarften Verträge frech verlegt! - ein Grundfaß, ber nothwendig der alles verschlingenden Willkühr ein weites Feld ju immer neuen Bewaltstreichen öffnete. Beinah alle Staaten Italien's, Die beim Abschlusse bes Friedens von Luneville, noch bem Mamen nach ihre Unabhangigkeit behaupteten, hatten bald mehr ober minter iber Frankreich's Unmaßungen und gewaltsame Bedrückungen zu Es mag hinreichen, die wichtigsten berfelben in ber Ordnung ber Zeitfolge anguführen. —

bas Schicksal von Parma und Piacenza hatte ber 1802 Wertrag von luneville nichts entschieden, nur Toskana war dadurch formlich für den Bergog von Parma bebestimmt. Schon mabrent ber Unterhandlungen zu luneville aber hatte Luzian Buonaparte zu Madrid eine geheime Verhandlung eröffnet, um, wie man gutmuthig meinte, bem Konige von Spanien, durch die Erhebung seines Schwiegersohns, bes Erbprinzen Ludwig von Parma, einen glanzenden Beweis der Erfenntlichfeit ber französischen Republik für seine treue Unhänglichkeit zu geben. Doch erfuhr man bald, daß lugian Buoparte um dreizehn Millionen Livres reicher aus Spanien zurückkehre, daß also wenigstens die Freundschaft des französischen Unterhandlers nicht ganz so uneigennüßig, als die der Republik gewesen. Im Mai 1801 reiste Mat der Prinz von Parma, der sich eben damahls in Spa- 1801 nien befand, unter bem Mamen eines Grafen von Livor. no, über Paris nach Itolien, von seinem neuen Ronig. reiche Besit zu nehmen; allerdings eine fonderbare Erscheinung, ein bourbonischer Pring von dem Oberhaupte berfelben Mation zum Konige erhoben, Die ben Bourbonen und allen Königen blutigen haß geschworen. Seit zehn Jahren hatten bie Pariser keinen Konig gesehen und Buonaparte empfing ben Grafen von Livorno auf das glanzendste, wiewohl er fortwahrend gegen ihn die Haltung eines Mannes beibehielt, ber Konige ernennt und absett. So war ein neuer Konig jest burch ben geschaffen, "ber nie, wie ein öffentliches Blatt zu außern fühn genug war, ben Wunsch begen wird, selbst Mars Konig zu jein, beffen Lorbeeren ein Thron nur beflecken 1801 wurde". Uls aber das leichtgläubige Wolf in den Wahn gerieth, Buonaparte habe den neuen König selbst zu seinem Machfolger in Frankreich bestimmt, ba ward ploglich in amtlichen Blattern beffen Abreise angezeigt, noch ehe er daran gedacht und Ludwig reiste bald darauf nach Italien ab, wo er im Julius 1801 zu Florenz Iulius als König ausgerufen ward. Dringend hatte Buona.

Saalfeld's Gefch, Map, Buonaparte's ifter Th.

1802 parte ben Herzog von Parma aufgefordert, seinen Sohn mit allen, einem Könige schuldigen Ehrenbezeugungen zu empfangen.

Erst im Unfange bes folgenden Jahrs ward endlich 21 Mrs burch öffentliche Blatter, ber am 21. Matz 1801 zwie schen bem Friedensfürsten und Lugian Buonaparte gu Madrid abgeschlossene Vertrag bekannt gemacht, der alle diejenigen, denen bisher die uneigennüßige Freund. schaft Frankreich's gegen Spanien unbegreiflich gemefen, hinreichend befriedigte. Toskana follte, unter bem Mamen eines Ronigreichs Hetrurien, auf ewige Zeiten einem Zweige bes spanischen Sauses zugeboren, wiewohl zu keiner Zeit die Kronen von Spanien und Detrurten auf einem Saupte vereinigt sein, bagegen aber der Bergog von Parma, ju Gunften Frankreich's auf fein Land Bergicht leiften und Spanien Luifiana an Frankreich abtreten. So ward flar, daß nur eigens Habgier und Wergrößerungssucht, Buonaparte zu Diefer anscheinenben Uneigennüßigkeit vermocht; zugleich aber gab biefer Vertrag einen neuen Beweis feiner Ver: achtung alles Völkerrechts und seines höhnenden Trokes auf brohende Uebermacht. In jeder Rücksicht mußte ein folder Vertrag, der über die Rechte und Besitzungen eines britten, unabhangigen Fürsten verfügte, ohne biefen zu Rathe zu ziehen, vollkommen ungultig erscheinen, benn, wiewohl aus spanischem Geblite, verdankte ter Herzog von Parma sein Land bennoch keinesweges Spanien's Bunft, sondern pollgultigen Friedensschluf. fin, burch die er als durchaus unabhangiger Fürst anerkannt worden mar. Konnte überhaupt eine andere Macht sich hier eine Verfügung anmaßen, so war dies 1748 unstreitig Desterreich, dem der Friedensschluß von Uchen, berselbe, ber einen Zweig bes spanischen Hauses in ben Wiesis von Parma feste, auch den Beimfall bestelben beim Aussterben ber regierenden Familie ausdrücklich vorbehalten. Und bennoch ward nicht nur jest bies nicht zu

- insh

bezweifelnde Recht ganglich übersehen, sondern auch noch 1802 Toskana obendrein Defterreich entriffen, um dem Prinzen von Parma zur Entschädigung zu bienen. rend ber Unterhandlungen über ben Bertrag von Luneville hatte Buonaparte durchaus von Diesem Plane geschwiegen, ein deutlicher Beweis, wie er selbst bamabls, als er den Frieden unterhandelt, schon auf def. fen Berlegung im nachsten Monathe bebacht gemesen.

Dennoch erfolgte die verheißene Einverleibung Varma's mit Franfreich noch nicht. Troß aller Unerbietungen konnte ber alte Herzog nicht zur Abtretung sei. nes landes bewogen werden und ba herrische Willführ erft allmählig sich in ihrer ganzen, verabscheuungs. würdigen Geffalt zu zeigen magt, fo gebraudite Buonaparte, so lange ber Berzog lebte, noch nicht sogleich, wie schon nach wenigen Jahren bei abnlichen Unlässen, offenbare Gewalt. Allein der Herzog farb ploglich, 9 Ott. nachdem er furz vor seinem Tobe, durch die Uebertragung der Regentschaft des Landes an seine Gemahlin und zwei vertraute Rathe, deutlich genug bewiesen, daß er keinesweges zu bem Vertrage zwischen Frankreich und Spanien seine Zustimmung gegeben und schon wenige 23 Oft. Tage nach feinem Tobe, bob ber frangofische Staatsrath Moreau von St. Mern die Regentschaft auf, erflarte die frangofische Republik zur unumschränften Bes herrscherin des landes und nahm selbst von bem Privatvermögen bes Berjogs, dem unbestreitbaren Gigenthume ber Wittwe und des Ronigs von hetrurien ungescheut Besit; erstere, die Erzherzogin Amalie von Desterreich, ward aus dem Lande vertrieben und dem Jedoch verstrichen noch einige Mangel blofgestellt. Jahre, ehe die formliche Einverleibung Parma's mit Branfreich erfolgte; noch hielten Rucfichten gegen Rufland den ersten Konsul zurück. Das neu errichtete Ronigreich hetrurlen ward bagegen nach wie vor, nicht viel besser als eine französische Provinz behandelt, invon dem erschöpften kande unterhalten werden mußte; 183ebr. es sollte in Erfüllung gehen, was schon früher von französischer Seite geäußert worden, "der Prinz aus spanischem Geblüte werde sich immer erinnern, daß er diesen Thron der Freundschaft Frankreich's verdanke." Eine Schuldenlast von mehr als dreißig Millionen Thalern lastete auf Toskana, als der neue König die Regierung antrat und nur durch immer wiederholte Anleihen und ähnliche dem Volke verhaßte Maßregeln, mochte er die steigenden Bedürfnisse bestreiten. Vergeblich war dem neuen Könige, durch den Vertrag von Madrid, sür die Abtretung des toskanischen Antheils der Insel Elba, deren Vereinigung mit Frankreich bald darauf estus. willkührlich erklärt ward, das Fürstenthum Piombino

versprochen, Buonaparte, im kleinsten wie im größten, dem Karakter eines Usurpators getreu, behielt Piombino für sich, um nachmahls seinen Schwager Bacciochi damit auszustatten, während Livorno, selbst nach dem Abschlusse des Friedens mit England, fortdauernd von

frangosischen Truppen besetht blieb.

Gleich gewaltsam und ungerecht ward Piemont mit der franzosischen Republik vereinigt. Schon am 9 Dez. 9. December 1798 hatte der König Kail Emanuel; 1798 durch die empörendste Gewalt und durch Mistondlungen aller Art gezwungen, der Ausübung seiner Macht, nicht seinen Nechten, in Piemont entsagt, — traurige Folge der Schwäche seines Vorgängers, der den Franzosen zaghaft die Festungen des kandes überliesert — und sich ansangs nach Sardinien, dann nach Nom begeben. Von seinen Vundesgenossen verlassen und mübe einer Krone, deren Vürde er so tief empfunden, legte er Krone, deren Vürde er so tief empfunden, legte er stund dieselbe sest, zu Gunsten seines Bruders, Viktor Emanuels des zweiten, bisherigen Herzogs von Unsta, der schon früher sich als einen entschiedenen Gegner der Franzosen gezeigt, nieder und die dienstwilligen Soldner

Buonaparte's faumten nicht, Diesen Schritt Rarl Ema-

nuel's als eine zweite formliche Entsagung aller seiner 1802 Rechte auf Piemont darzustellen. Go grundlos aber auch auf den ersten Blick dies Worgeben erscheinen mußte, so hatte es bennoch Buonaparte, im Besige überwiegender Macht, dahin zu bringen gewußt, daß weder in dem Frieden von linieville, noch in dem von Umiens, Piemont's irgend Erwähnung geschab, benn theils glaubten die Machte, sich bei ber eifrigen Berwendung Rugland's für den Konig von Sarbinien beruhigen zu konnen, theils mar Defterreich zu febr geschwächt, um bie geforderte Raumung Italien's von franzosischen Truppen nachdrücklich unterstüßen zu konnen. Raum waren baber zwei Monathe nach bem Abschlusse des Friedens von kuneville verflossen, als der 19Apr. General Jourdan, dem die oberste Verwaltung von 1802 Piemont übertragen worden, öffentlich erflarte: "bas Land werde von jest an eine französische Militardivi. sion ausmachen; es habe verdient, das Schickfal der Republik zu theilen und den Ruhm des Helden zu meh. ren, ber nur barauf bedacht sei, aus ben Bolkern, Die er beruhigt und beglückt, eine einzige Familie gu bilben," — und bennoch hatte berselbe General Jourdan fechs Monathe früher ben Piemontefern verfündigt, "die französische Regierung sei unabläffig barauf bebacht, ihre Gelbstffandigfeit und Unabhängigkeit zu sichern." Wohl mochte man fragen, wodurch Piemont in so kurzer Zeit verdient habe, bas Schickfal der Republik zu theilen? — Un bemfelben Tage, an welchem Jourdan die Vereinigung mit Frankreich verkundigte, ward Das land in fechs Departements getheilt, und ber bisherige Regierungsausschuß erklärte zum Abschiede dem subalpinischen Bolfe, "ber lang ersehnte Zag fei endlich erschienen, ihm fei jener Dame geschenft, ber schönste in Europa, selbst schon vor der Entbeckung der Menschenrechte; Die französischen Gesete murben tie seinigen." Doch schon nach wenigen Tagen erklärge : Mai wiederum berfelbe General Jourdan: Die neue Bermal- 1801

280 tung sei nur vorläufig und Piemont sei nicht mit Frank-

reich vereinigt." Eine ernstliche Erklarung Rugland's hatte Diese anfangs unbegreifliche Beranderung bewirft; noch scheuete der erste Konsul Die russische Macht. 211. lein schon am Ente bes verflossenen Jahres hatte er fühner sein Vorhaben angebeutet, wiewohl er zu berfelben Zeit sich gegen Rufland zu einer Entschädigung bes Konigs von Sarbinien anheischig gemacht; ber farbi. nische Gesandte mart aus Frankreich verwiesen, französtiche Gesete wurden in Piemont eingeführt und als endlich im folgenden Jahre, durch ein vorübergehendes gutes Wernehmen mit Rugland, bas haupthinderniß gehoben, England, burch ben Frieden Frieden von Umiens von bem festen lande getrennt, Desterreich auf lange Zeit ermattet ichien, ward burch ein Senatus. 11 fonsult die Einverleibung Piemont's erflart, "benn bafselbe konne weber seine Unabhängigkeit behaupten, noch Die Rosten einer Alleinherrschaft tragen, nur in der Vereinigung mit Frankreich fei für baffelbe Beil und Wohlfahrt zu hoffen." Go schien Frankreich aus blo-Ber, uneigennußiger liebe zu einem benachbarten Bolfe, Die Alpen, Dieje so oft und so feierlich für umibersteig. bar erflarten, naturlichen Grangen ber Republif zu überfchreiten und bie Bereinigung eines europaischen Ronig. reichs; benn Garbinien gab feinem Berricher nur ben Mamen, nicht die Macht eines Konigs, word von Europa anscheinend faum bemerkt Rugland hatte nochmabls eine Entschädigung für den schmählig beraub. ten König verlangt und ibm, bis biese erfolgt fein wurde, einen Jahrgehalt von 50,000 Rubeln bewil-So war Frankreich mit ber ziealpinischen Republik und hetrurien in unmittelbare Berührung gesetzt und Italien gehorchte unbedingt bem Willen Des Usurpators.

Buonaparte, fest auf seinem Plane beharrend, mit hinwegschaffung aller lastigen Formen, bie, wenn gleich

zu einem wirksamen Wiberstande nicht stark genug, ihn 1802 Dennoch zu auscheinender Mäßigung zwangen, eine neue Ordnung der Dinge einzusühren, die alles nur seiner Willführ überließe, beschloß, durch eine Weranderung in der Verfassung ber von ihm selbst geschaffenen zis. alpinischen Republit, Die Frangosen allmählig auf diese große Umwandlung vorzubereiten, vielleicht auch, um sich bie Berrschaft Italien's auf ben Fall zu sichern, wenn die Ausführung seiner weitaussehenden Absichten auf Frankreich selbst, unverhofte Bindernisse finden modte. Vornemlich schien zugleich die zisalpinische, ober, wie sie jest schon zuweilen genannt mard, bie italianische Republit, ju einem folden Probestuck geeignet, da hier von bem, an blinde Unterwürfigkeit gegen den glücklichen Eroberer gewöhnten Bolfe, durchaus fein Widerstand zu befürchten mar. Dagegen hatte freilich ber Frieden von Luneville die zisalpinische Republik ausbrücklich für unabhängig erkart, allein schon früher hatten Buonaparte's eigene Meußerungen hinlanglich bewiesen, wie gar sonderbar ber Begriff fein miffe, ben er mit biefer zu wiederholten Dablen von ihm selbst verfundigten Freiheit und Unabhängigkeit verbinde und so scheute er auch jest sich nicht, den erst furz zuvor feierlich geschlossenen Frieden, vor ben Mugen von Europa offenbar zu verlegen. Schon im Movember Nov. des verflossenen Jahres war eine außerordentliche Konfulta von vierhundert und funfzig Abgeordneten aus allen Klassen bes zisalpinischen Wolks nach inon berufen, um bort mit Buonaparte über die endliche Berfassung ihres Waterlandes zu berathschlagen; einen Monath später war sie befohlenermaßen versammelt und noch in den letten Tagen bes Jahres erschien auch Talleprand zu 28 Des. Inon, um die nothigen Vorbereitungen und Ginleitun. 1801 gen zu treffen. Allein fatt ber gehofften gemeinschaft. lichen Berathung, gebot Talleyrand der Versammlung, einen in funf Rammern, nach ben verschiedenen Bebietstheilen, aus benen die Republik gebildet worden,

Mailand, den drei pabstellchen Legationen, den vormahls venezianischen Provinzen, Modena, Movara und dem Veltelin, getheilten Ausschuß von dreißig Mitgliedern zu erwählen, der unter seinem Vorsiße mit der Entwerfung der Verfassung, oder vielmehr mit der Ausarbeitung des auf Buonaparte's Geheiß vorgelegten Planes beauftragt ward. Bald darauf kam

113an. Buonaparte selbst zu knon an, ließ sich von den Vorsißern der verschiedenen Kammern ihre Bemerkungen
über die Verfassung vorgetragen, nahm darin einige

Die Konfulta den geheimen Ansschuß, von dessen Arbeiten sie bis dahin noch nichts ersahren, Listen von doppelt so viel Namen, als öffentliche Aemter vorhanden sein, zu entwerfen, um dem ersten Konsul die Männer anzuzeigen, welche die allgemeine Stimme vor andern als würdig bezeichne. Inzwischen hatte Buonaparte den einflußreichsten Abgeordneten unverholen erklärt, "die zahlreiche Parthei der Uebelgesinnten und Anhänger Oesterreich's, welche noch immer in ihrer Republik vorhanden sei, lasse ihm nur eine zwiefache Wahl, entweder sie als ein erobertes land zu behandeln, oder ihre Unabhängigkeit zwar zu erhalten, sich aber selbst an 25Jan. ihre Spiße zu stellen". Daher erklärte der Ausschuß der

ihre Spihe zu stellen". Daher erklärte der Ausschuß der dreißig in dem Berichte, den er einige Tage darauf der Konsulta über den ihm gewordenen Auftrag erstattete, "daß sie nicht hoffen dürste, in ihrer Mitte den Mann zu finden, der, frei von allen alten Vorurtheiten, einen allgemeinen Volksgeist, die sicherste Grundlage der Freistaaten, hervorrusen könne, auch würde ein solcher Mann aus ihrer Mitte nicht im Stande sein, dem jungen Staate die nothige Achtung bei den fremden Mächten zu verschaffen. Daher sei zu wünschen, daß Vuonaparte die zisalpinische Republik ehren wolle, indem er sie zu regieren fortsahre, die dieselbe von allen europäischen Mächten anerkannt sei." Mit allgemeinem Beisalle ward dieser Vorschlag von der Konsulta gebils

ligt und am folgenden Tage erschien Buonaparte selbst 1802 in einer allgemeinen Versammlung berfelben und außerte 26 Jan. unverholen, "daß er unter ihnen allen — und dennoch waren es 450 Männer, die der Monitor selbst für die verdientesten und aufgeklärtesten ber gesammten zisalpinischen Republik erklart hatte — burd aus niemand finde, der schon genügende Unsprüche auf die öffent. liche Meinung besitze, frei genug sei von allem drtlichen Beifte und seinem Vaterlande hinreichende Dienste geleiftet habe, um ihm die erfte Wirte ber Republif anvertrauen zu können. Er wolle baber, nach dem von bem Musschuffe ibm geaußerten Bunsche, Die erfte Stelle felbst übernehmen und so lange, als es die Umstände erforderten, ben großen Gebanken ihrer Ungelegenheiten beihalten." Darauf mard die neue Berfaffung verlesen und, auf Buonaparte's Betrieb, angeblich aber nach einem allgemeinen Bunsche, ber Dame ber zisalpinischen Republik, in den ungleich vielbedeuten. bern der italanischen verwandelt. Die Berfassung selbst, mit veranderten Mamen gang nach der frangosischen gemobelt, mit einem Vorsiger und einem stellvertretenden Worsiser an der Spise der Regierung, ward von der Konfulta unter lautem Beifallsrufen bestätigt, Melgi D'Erile, ein allgemein geachteter Mann, burch Stimmenmehrheit jum stellvertretenden Vorsiger erwählt und die Versammlung nach Hause entlassen. Schon nach wenigen Tagen reifte Buondparte nach Paris 283an. zurück. -

Raum vierzehn Tage hatte bas Gaufelspiel gebauert, durch welches sich Buonaparte einen unumschränk. ten Einfluß auf die italianische Republik verschaffte. Was er bisher nur durch die Gewalt ber Baffen behauptet, ward ihm jest unter rechtlichem Scheine zugestanden. Der lette Schatten ber Unabhängigkeit jener Republik verschwand und Buonaparte beherrschte sie unumschränkter, als er jest selbst noch in Frankreich re2802 gierte. Er felbst ließ bald barauf im Monitor biefen Buwachs ber Macht, ben Frankreich burch bie enge Berbindung mit der italianischen Republit erhalte, für gerecht und nothwendig erklaren; "ja es sei diese, so wie alle bisher von Frankreich gemachten Erwerbungen, noch bei weitem nicht hinreichend, um bas im verflossenen Jahrhimdert zu feinem Rachtheile gerftorte Gleichge. wicht wieder herzustellen; feine Nation habe so viel Ma-Bigung bewiesen, als die französische; obgleich siegreich im Rriege, habe fie im Frieden alles herausgegeben; nur Gleichgewicht in Deurschland und Gleichgewicht in Italien sei ihr einziges Bestreben!" -Und bennoch magte feine ber Machte Europa's fraftigen Wiber. spruch; alle beeilten sich, die italianische Republik in ihrer veränderten Form anzuerkennen. bes Staats felbst marb jeboch burch seine neue Verfassung nicht gebeffert; ungeheure laften erdrückten die Republif; noch immer hatte sie eine frangofische Urmee zu ernahren und wiederholt brach das Mißvergnugen in blutigen Aufruhr aus. Allein die Gewalt der Bajonette siegte auch hier; Rriegsgerichte bampften bie Ausbruche bes Unwillens und Buonapart blieb unumschränfter herr ber italianischen Republik. Wohl hatte jedem eine folche Allgewalt genügt; baß sie Buonaparte nicht genüge, zeigte er balb.

Je unmittelbarer die ligurische Republik, deren Unabhängigkeit gleichfalls durch den Frieden von Lüneville förmlich anerkannt worden, durch ihre geographische lage mit Frankreich in Berührung stand, um so weniger durfte man hossen, daß sie bei der gänzlichen Umwälzung, die ihre Schwesterrepublik erlitten, von Buonaparte's verderblichem Einflusse frei bleiben werde. Auch ligurische Abgeordnete waren nach inon gekommen, hatten aber bei Buonaparte selbst kein Gehör erhalten, sondern waren nach einigen mit Talleprand gehaltenen Unterredungen zurückgesandt; man vermuthete, daß ihnen vergeblich eine Vereinigung mit ber italianischen 1802 Republik vorgeschlagen worden. Die Ungewißheit, Die baraus über die Fortbauer ber Gelbstständigkeit ligurien's entstand und sich bald in beforglichen Bemegungen außerte, marb jedoch burch bie Befanntmachung einer neuen Verfassung gehoben, die von Buo- 26 Jun. parte und Zallenrand unterzeichnet, ber franzosische Gefandte, Galicetti, dem Senate zu Wenua übergab. Bah. rend ber Monitor, in bem diese Unterschriften fehlten, erflarte, Ligurien babe fich felbft eine Berfaffung gegeben, verkundete die Regierung zu Benua bem Wolke, "bem, ber Europa ben Frieden gegeben, sei es zugekommen, auch ihrem Staate eine neue Bestalt zu geben." ward die Luge und die Schmeichelei an fich felbst zu Schanben! Drei Tage spater trat die neue Regierung in Tha. 293un tigfeit; Girolamo Duraggo, bei allen Partheien gleich geachtet, war von Buonaparte jum Doge ernannt. Die Formen waren, mit wenigen Ausnahmen, unter veranderten Mamen, größtentheils von der neuen Werfassung ber italianischen Republik entlehnt. Allein die Unruhen, die fortdauernd in Genua herrschten, führten noch vor Ende des Jahres eine neue Verfassung Des. berbei, die dritte feit funfzehn Monathen, Die fich jeboch ber alten Ordnung ber Dinge mehr zu nabern fd ien. - Gelbst die fleine Republik zucca entging bem wilden Gifer Buonaparte's nicht, alle Freistaaten Italien's burch neue Formen zu beglücken; auch fie hatte von ihm, eigenmächtig so wie immer, noch vor bem Schluffe bes verfloffenen Jahres, eine neue Verfassung 30 Des. erhalten.

Auf solche Weise ward Italien von Buonaparte gehöhnt, ungestraft und ungerächt. Schweigen und Nachgeben überall; jede leise Aeußerung des Unwillens sorgsältig unterdrückt; alles in knechtischer Unterwerfung sich beugend vor dem nichts achtenden Zwingherrn; — so war Europa. Nur den Frieden, nur die behag-

1802 liche Ruhe suchte jeder zu erhalten, einzeln für sich und gab willig und untlug bin, was sie allein batte sichern Mirgends mannhafte Haltung gegen bie immer schamloseren Unmaßungen des Uebermuths, von feiner Seite unerschütterlicher Widerstand gegen troßige Bewalt! Doch um gang zu empfinden, wie tief ber offentliche Geist damable gesunken, wie jeder mannliche Sinn, jegliches edle, hobe Befühl in ben Wolkern erloschen schien, mussen, wir furz berühren, was sich ber erfte Ronful in ber Schweiß und in Deutschland erlaubt, benn die Mighandlung ber Schweiß und die Berruttung von Deutschland vollenden bas buffere Gemählde des damabligen Zustandes von Europa. — Huch die Schweiß war, gleich ber batavischen, ber zisalpini. schen und ligurischen Republik, burch ben Frieden von Lüneville für vollkommen unabhängig erklärt und ihr gleichfalls Die ausbrückliche Befugniff ertheilt, Diejenige Regierungsform sich zu geben, die ihr die zweckmäßigste Daß fo die Unverletlichkeit ihres Webiets bunke. feierlich anerkannt sei, konnte keinem Zweifel unterworfen sein. - Die zahlreichen Faktionen, welche, seitbem im Jahre 1798 ber Einfall ber Franzosen zuerst ben hundertjährigen Wohlstand ber Schweiß zerruttet, ben Frieden des einst glucklichen Landes gestort, hatten sich allmählig in zwei große Partheien aufgelost, Die, wenn gleich unter sich felbst wiederum in Rebenbestim. mungen verschieden, bennoch in der Hauptsache barin überein kamen, daß die eine, wiewohl nicht unbedingt und mit mancherlei Ginschränkungen, Rückkehr zur alten Werfassung, Die andere eine Zentralregierung, bas 7Aug. Einheitssustem vorzog. Die seit dem 7. August 1800 1800 bestehende Regierung war der letteren, die ungleich Jan. größere Mehrzahl der Einwohner aber, der ersteren 1801 Parthei entschieden zugethan; schon im Januar des folgenden Jahres hatte bas helvetische Direktorium einen neuen, bem von Frankreich begunftigten Ginheitsfosteme

gemäßen Verfassungsentwurf, nach Paris gesandt. Um

besto eifriger arbeitete bagegen bie andere Parthei und 1802 ein bunkeles Gerücht von einer bevorstebenben Bereis nigung des Landes Wallis mit Frankreich und die fortwährende Unwesenheit franzosischer Truppen, trugen nicht wenig dazu bei, die Erbitterung des Wolfs gegen Die frangosisch gesinnte Parthei zu vermehren. Dagegen außerte Buonaparte gegen bie, mit bem Entwurfe bes mat Direktoriums nach Paris gefandten helvetischen Abge- 1801 ordneten, Glaire und Stapfer: "Die Schweiß verlange eine ganglich eigenthumliche Verfassung, Die nur für sie allein passe und die französische Regierung sei entschlossen, sich burchaus feinen Ginfluß auf ihre Berath. schlagungen ober ihre Entwirfe zu gestatten." Nichts desto weniger ward furz nach der Rückkehr der beiden Abgeordneten, ein neuer, von Buonaparte gebilligter Werfassungsentwurf vorgelegt, ber, bis auf wenige Bestimmungen, ganz nach ben Grundsagen des Einheits. fostems verfaßt worden war, allein feine von beiden Partheien gang befriedigte. Dennoch aber ward er mit einigen Veranderungen furz barauf bem gefet 27 Dai gebenden Rathe vorgelegt und nach einiger Zeit murden die Tagsaßungen in den Rantonen gehalten, obwohl Aug. nicht ohne Widerspruch', um die Abgeordneten zu ber 180x allgemeinen Tagfaßung zu mablen, Die, Dem Entwurfe gemäß, die Verfassung schließlich ordnen sollte.

Ju Vern ward die allgemeine Tagsakung eröffnet 7 Sept. und bald erhielten die Vertheidiger des strengen Einheitssystems auf derselben ein entschiedenes Uebergewicht über die schwache Gegenparthei, an deren Spike Alons Reding stand. Dennoch aber täuschte sich die französtssche Regierung in der Höffnung, daß die von ihr vorsgeschlagene Verfassung entweder unbedingt angenommen, oder doch nur im Einverständniß mit ihr werde umgesändert werden, denn bald war die Tagsakung dreist ges nug, sich als wahre Stellvertreterin des Volks zu bestragen und willkührlich den von Frankreich mitgetheilten

1802 Verfassungsentwurf abzuandern. Vornehmlich aber ward anstößig gefunden, daß dieselbe den Grundfaß ber Unverleglichkeit des helvetischen Bodens an 19 die Spiße der neuen Verfassung stellte, wahrend Sept. schon Frankreich ins Geheim über die Abtretung von Wallis Untrage gemacht hatte. Daber erflarte bald ber französische Gefandte Werninac: Regierung werbe burchaus feine andere Verfassung, als die von Paris gesandte, anerkennen und der französische General Montchoisn unterstüßte offenbar die Gegenporthei. Durch seine Billigung muthig gemacht, 7Ott. verließen daher die Häupter desselben, an ihrer Spiße 1801 Alons Reding die Tagssatzung, "weil Grundsäße angenommen murben, die den Bunfchen ihres Wolks wider. 13 Det fprachen" und ihrem Beispiele folgten bald breigebn an-1801 bere Abgeordnete verschiedener Kantone und sagten sich von allem Untheile an ben ferneren Verhandlungen los. 2018 aber bennoch die Buruckgebliebenen fortfuhren, tros bes heftigen Widerspruchs einer nicht geringen Bahl, einen Verfassungsentwurf vorzulegen und anzunehmen, ward 27 Det. brei Lage fpater im Ginverstandniß mit ben Frango-1801 sen die Tagsatzung mit gewaffneter Hand von der Gegenparthei gesprengt und bem von Paris angekommenen 98 Det. Entwurfe gemäß, die Regierung gebildet, in der aber 1801 burch ben Eifer bes Wolks die Gegner bes Einheits. inftems ben entschiedenften Worzug erhielten. Reding, das Haupt der alten Parchei, mard jum Landamman ernannt; dagegen aber Wallis schon jest von französischen Truppen besett, nachdem schon früher Berninge erflart hatte, "ba Franfreich burch einen rubm: lichen Frieden die Unabhängigkeit des helverischen Bolkes gesichert, so werde die Regierung desselben nicht ber Meinung sein, von Frankreich die Bezahlung für die der französischen Urmee gemachten lieferungen einen Betrag von mindeftens breigehn Millionen Fran-

31Mov. ken — zurückzusordern." Reding selbst reiste bald 1801 darauf nach Paris, überzeugt, daß er nur mit Beistimmung ber frangosischen Regierung die angefangene igos Umstaltung werde durchsetzen konnen und durch das verdachtige Stillschweigen bes franzosischen Gefandten geangstigt.

Seine erste Aufnahme zu Paris, schien nichts zu wünschen übrig zu laffen. Unerkennung ber neuen Ordnung der Dinge, Unverleglichkeit des schweizerischen Bebiets, uneingeschränfte Freiheit ber Kantone in ber Bestimmungen ihrer innern Verfassung, alles ward ihm versprochen. Allein bald anderte sich die Sprache ber französischen Unterhandler und endlich ward bestimmt von ihm verlangt, die oberste Gewalt mit den Haup-tern der Gegenparthei zu theilen; noch vor seiner Ruckfehr aber erklarte Berninac: "daß bie gegenwartige helvetische Regierung von Frankreich nicht anerkannt werden könne," wiewohl noch furz zuvor ein Sprecher der französischen Regierung in dem gestigebenden Kor- 2 Mov. per öffentlich erklärt, "die Schweißer mußten sich eine 1801 den Eigenthumlichkeiten ihres Bodens, ihrer Sprache und ihrer Religion angemessene Verfassung geben". Doch nicht genug, bie durch den Frieden von Luneville bestätigte Unabhängigkeit der Schweiz auf diese Weise ungescheut zu verlegen, lud bald im Unfange bes folgenden Jahrs ein Schreiben des ersten Konsuls die 63an. Schweizer nicht undeutlich ein, um ihre Vereinigung mit Frankreich nachzusuchen. Merkwürdige Meußerungen enthielt Dieses Schreiben Buonaparte's, beffen Ub. ficht keineswegs zweifelhaft fein konnte. "Seit zwei Jahren hoben mich eure tandsleute zuweilen über ihre Ungelegenheiten zu Rathe gezogen. Ich habe zu ihnen gesprochen, wie in ben Zeiten, wo Belvetien einen Theil von Gallien ausmachte, das Oberhaupt der gallischen Wölkerschaften gethan haben murde"; - nur bag man bis bahin nie von dem Dasein eines solchen Dberhaupts etwas gehört. - Rlar und beutlich mard ben Schmeigern zugleich verfündigt, "fie feien nicht nur ohne Die-

1802 gierung, sondern auch ohne Wolkswillen; sie wurden ermuntert, sich zu einem großen Opfer zu entschließen, wogegen Frankreich fortfahren werde, ihnen jene berglichen und vaterlichen Gesinnungen zu bezeugen, Die seit so vielen Jahrhunderten Diese beiben unabhängigen Befignotheile eines und beffelben Bolks verbunden hatten; - zugleich aber ward ihnen erklart, das französische Wolf werbe keine andere Verfassung der Schweiz anerkennen, als welche auf dieselben Grundsage, die sie bisher regiert, gebaut fei." Co ward erfüllt, was ber Frieden von inneville flar und bestimmt ben Schweigern versprochen, sich eine jede beliebige Verfassung zu geben! - Doch blieb die Ginladung zu dem Gefuche um Einverleibung, so beutlich sie auch ausgesprochen war, ohne Würfung, benn die Schweizer bezeigten weder jest noch nachmahls Reigung, Glieder ber grogen Mation zu werden. - Schon am Enbe bes Ja-Jan. nuars kehrte Reding von Paris juruck; die gewünschten Weranderungen murben fogleich ins. Werk gefett und mehrere Mitglieder ber republikanischen Parthei 26gebr, traten in die Regierung ein. Allein auch Diese mar nur vorläufig und beschäftigte sich zuerst mit ber Entwerfung einer neuen Verfassung, deren Unnahme jedoch bei den einzelnen Kantonen gleichfalls vielfachen, von den Franzosen genährten Widerspruch fand. benußte bie Wegenparthei bie Abwesenheit Reding's, ber eine, wenige Zage bauernde Reise unternommen, um die Verfassung von neuem zu fturgen und beschied 17 Apr. dagegen acht und vierzig namentlich von ihr bezeichnete Abgeordnere nach Bern, um über ben Berfaffungeentwurf vom 29sten Mai bes vorigen Jahres und die barin etwa vorzunehmengen Beranberungen zu berathschlagen. Wergeblich widersprach Reding Diefen Beschlussen, sein Widerspruch ward als eine Abdankung angesehen und wenige Tage nachdem die fogenannte

30 Apr. Motabelnversammlung zu Bern zu Stande gekommen, ward ihr von dem kleinen Rathe, unter dem bestimm-

testen Einflusse des französischen Gesandten, ein neuer 1802 mit dem vom 29. Mai des vorigen Jahres in den mehr. 3 Mai sten Punkten gleichlautender und dem Grundsaße der Einheit vollkommen gemäßer Verfassungsentwurf, zur Berathschlagung vorgelegt.

Ein wurdiges Seitenffuct zu biesen vertragswibri. gen Ginmischungen, Die sich Buonaparte in Die schwei-Berischen Ungelegenheiten erlaubte, bildete die noch ungleich gewaltsamere Urt, mit ber er gegen Wallis verfuhr. Schon seit dem Unfange des Jahres 1801 hatte sich das Gerücht verbreitet, daß Frankreich die Abtretung des landes Wallis wünsche und sowohl bort als in der gesammten Schweiz die bochste Besorgniß und Unzufriedenheit erregt. Bald barauf ward Wallis Nov. würflich von französischen Truppen besett; die hohe trie- 1801 gerische Wichtigkeit bes landes, um Deutschland von Italien aus zu beunruhigen, mar bei der französischen Regierung Grund genug, ben Frieden von Luneville als nicht vorhanden zu betrachten. Bergeblich flagte bas Wolf, vergeblich widersprach die Berner Regierung gegen die Besehung von Wallis durch frangosie Der sie befehligende General Turreau iche Truppen. verfuhr bort nicht anders, als in einem eroberten lande; die öffentlichen Raffen wurden in Beschlag genommen, jeber, ber zu widersprechen magte, ward ins Gefang. niß geworfen \*); - alles zum Beil und zur Wohlfabrt bes Wolfs, wie ber General in bobnenben Bekanntmachungen versicherte. Vergeblich wandten sich Die unglücklichen Walliset nach Bern, beschworen die Regierung, nur bas lette Ungluck von ihnen abzuwen. ben, auch ben Namen ber Schweißer zu verlieren;

<sup>\*)</sup> Sogar eine für den Unterhalt der franzbsischen Truppen ausgeschriebene, außerordentliche Steuer von 16000 Franken wiederrief er, weil er sie nicht befohlen.

Saalfeld's Gesch, Rap, Buonaparte's ister Th. 3

2802 vergeblich versuchte Reding sich für sie zu verwenden. Bu berfelben Zeit, als die frangosische Regierung ihn unter trofflichen Versicherungen zu Paris empfangen, waren die Befehle zur Besehung bes Walliser Landes ertheilt. Das Verfahren der Einwohner ward für ftraf. bare Wibersetlichkeit erklart und auf bie Gegenvorstellungen des helvetischen Gefandten Stapfer's, erwiderte Talleprand mit drohenden Worten: " ber erste Konful wisse nichts von einem helvetischen Bunde!" Go warf man mit eherner Stirn auch ben letten Schein eines rechtlichen Verfahrens, ber felbst bei ben robesten Bolfern geltenben Achtung für geschlossene Bertrage gur Seite und erklarte laut, mit unerhorter Frechheit, bag Buonaparte kein anderes Recht erkenne, als was die Uebermacht ihm gegeben. Wergeblich mar es, bag Stapfer mit ebler Freimuthigkeit Tallenrand erinnerte, 17 Mrs "wie er felbst bas Bundnif mit ber einen und untheilbaren helvetischen Republik unterzeichnet, wie vorher französische Bajonette bas land Wallis gewaltsam mit ben übrigen schweißerischen Gebieten in eine Daffe zusammengeworfen, wie die Goldaten der frangofischen Republik die Walliser durch Feuer und Schwerdt gezwungen, ben allgemeinen Gesetzen ber Schweiß zu ge-6. April horden." Wergeblich trat Wallis feierlich ber helvetischen Verfassung vom 26. Februar bei, selbst nachdem es schon 3. April brei Lage fruber Verningc für eine unabhängige Repu-17Upril blik erklart; Reding's Fall beendigte bald ben Wiberfpruch ber Schweiß; in bem von feinen Rachfolgern be-Schlossenen Verfassungsentwurfe, war Wallis stillschweigend aus ber Zahl der Kantone ausgelaffen. soung. Monathe nachher mußte die Tagfatung zu Sitten, die ihr von Frankreich vorgelegte Verfassung annehmen. Die Unabhangigkeit bes neuen Freistaats ward von Frankreich, Zisalpinien und Helvetien verburgt und gugleich wurden von ihnen die Unterhaltungskosten ber Simplon. Strafe, bes hauptaugenmerts von Frant. reich, übernommen; sammtliche Daffe berfelben follten

jedoch ausschließlich von französischen Truppen besett 1802 bleiben. Daß diese Trennung des Landes Wallis von der Schweiß, nur ein Vorspiel zu dessen gänzlicher Vereinigung mit Frankreich sein sollte, kounte nicht zweiselhaft scheinen, auch hat es nachmahls Buonaparte selbst ungescheut eingestanden. Nur zu wohl kannte er Oesterreich's damahlige Schwäche und die Kurzsichtigsteit anderer Mächte und wagte kühn diese Verleßung des Friedens. Auch ward Wallis seit der Zeit, selbst der Form nach, als ein Frankreich unterwürfiges Land behandelt. Daß aber die Vereinigung des Friesthals Aus. mit der Schweiß, nicht als eine Entschädigung dersels ben für den Verlust von Wallis gelten konnte, mußte jedem leicht auffallen.

In ber Schweiß hatte indeffen ber neue Berfafsungsentwurf vom 3. Mai Unruhen erregt und schon mar es im Baadtlande, felbft bis zu einer offenen Emporung gekommen, die nur burch frangosische Truppen gedampft 12 Mat Bald ward jedoch der Verfassungsentwurf von 20 Mat ben Motabeln angenommen und barauf von bem fleinen Rathe dem Volke zur Bestätigung oder Verwerfung 25 Mat vorgelegt, auch hier auf die in Frankreich übliche Weise, baß Michtstimmenbe für Bejahenbe galten. Beinahe einmuthig ward er in den kleinen Kantonen verworfen; eben so von der großen Mehrzahl derer, Die wirklich gestimmt. Mur indem man die, welche geschwiegen, als Bejahende gablte, fiel bie Mehrheit zu Gunften ber letteren aus. Dem gemaß ward bie neue Werfaf- 2 Jul. fung für ein Staatsgeset erflart; vier Tage barauf lofte 6 gul sich die bisherige Regierung auf. Und gerade in Diesem Augenblicke, als die Gahrung ber Gemuther aufs bochste gestiegen mar, verließen bie bisher noch in ber 31 Auf Schweiß befindlichen französischen Truppen auf Buos naparte's Befehl in größter Gile bas land, bamit ber mehr als mabrscheinlich brobende Burgerfrieg, Die Schweißer zwänge, von neuem zu ihm ihre Buflucht

erhielte, sich entscheidend in ihre ihnern Angelegenheis

penzell und Glarus brachen zuerst los und stellten alles unbedingt wieder her, wie es bls 1798 gewesen. Schwnz ernannte Reding zu seinem Landamman und zeigte, gleich wie auch Uri und Unterwalden, so-

rung, formlich an, daß sie sich ihre eigne Verfassung

alte Versassung der drei Bunde wieder hergestellt und in Zürich brachen Unruhen aus. So kam es von neuem zu einem Bürgerkriege, der Frucht jener verderblichen französischen Staatskunst, die darin das einzige Mittel sah, ihren Einfluß in der Schweiß dauernd zu gründen. Die helvetische Regierung rief die Vermittelung Frankereich's an, während immer allgemeiner der Haß des Volks gegen sie ausbrach, sie beinah an allen Orten unterlag und bald zur Flucht nach kausanne gezwungen

Sept. Schon hatte Reding die Lagsatzung gemeiner Gept. Eibgenossen zu Schwyz eröffnet, um eine neue Verfasfung zu entwerfen, schon waren die helvetischen von den

solt. eidgenössischen Truppen in einem letten Treffen bei Peterlingen geschlagen und der Krieg und die Unruhen

soft. schienen ihrem Ende nahe, als am 4. Oktober der Gesoft. neral Rapp zu Lausanne ankam und am folgenden Tage zu Bern eine Erklärung Buonaparte's bekannt machte, welche Einstellung der Feindseligkeiten gebot. So ward von Buonaparte die seit langer Zeit zum ersten Mahle sich darbietende Gelegenheit absichtlich vereitelt, daß die Schweiß, mit vollkommener Uebereinstimmung der bei weitem größeren Mehrzahl ihrer Bewohner, dem Geisste und den Worten des Limeviller Friedens gemäß, sich selbst eine unabhängige Verkassung hätte geben können.

In seiner Bekanntmachung an die Schweißer, sprach Sept. Buonaparte ungescheut dem Frieden von Lüneville Hohn. "Drei Jahre hatten sie sich gestritten, ohne

sich zu verstehen; noch andere brei Jahre murben sie 1802 sich morden, wenn man sie noch langer sich selbst überließe; auch beweise bie Geschichte, daß ihre innern Kriege nie anders, als durch die fraftige Dazwischenfunft Frankreich's batten beigelegt merben konnen. sei mahr, er habe beschlossen gehabt, sich durchaus nicht mit ihren Ungelegenheiten zu befaffen, - vielleicht bamable, als er den Frieden von Luneville unterzeichnete, ber eine jede folde Einmischung ausbrücklich verbot, -allein jest nehme er seinen Entschluß zurück; er werbe ber Bermittler ihrer Streitigkeiten fein, aber mit ber Rraft, wie sie ber großen Nation gezieme, in beren Mamen er rebe." Dann marb bem helvetischen Genate befohlen, funf Tage nach ber Bekanntmachung biefer Erklarung fich in Bern zu versammeln; sammtliche Obrigkeiten, die sich bort gebildet, murben aufgeloft und ihnen die Ausübung ihrer Amtsgeschäfte unterfagt. Alle Truppen, Die sich mabrent der seche letten Monathe gesammelt, wurden entlassen, alle übrigen bewaffneten Individuen aufgeforbert, ihre Waffen abzulie-Dem Genate ward aufgegeben, brei Abgeord. nete nach Paris zu senden, eben so viele follte jeder Ranton senden durfen; allen Burgern, Die feit brei Jahren Landammanner, Senatoren ober Mitglieder .. ber Zentralbehorbe gemesen, mart gleichfalls erlaubt, nach Paris zu fommen, um bie Mittel anzugeben, wie Ruhe und Ginigfeit wieber herzustellen sei. habe bas Recht zu erwarten, bag feine Stadt, feine Gemeinde und feine Behorde etwas unternehmen murbe, was feinem ertlarten Willen entgegenlaufe. verminftige Mensch, so schloß bie bohnende Rede, jeber vernünftige Mensch sieht ein, daß bie Vermittelung, die ich übernehme, für Belvetien eine Wohlthat ber Worfehung ift, die immer über bas Bestehen und bie Unabhängigkeit eures Bolks gewacht hat und bag biefe Wermittlung bas bas einzige, übrige Mittel bleibt, beide zu retten. Bebentt endlich, bag, wenn die Baterlandeliebe

2802 und die Einigkeit eurer Vorfahren euern Freistaat gegrünstet, der schlechte Geist eurer Faktionen, wenn er fortsdauerte, dieselbe unvermeidlich ins Verderben stürzen würde und schmerzlich wäre es zu denken, daß zu einer Zeit, wo mehrere neue Freistaaten entstanden, das Schicksal eines der ältesten Untergang bestimmt hätte."

Auf die Worte des ersten Konsuls folgte bald offeei Ott ne Gewalt. Won allen Seiten drangen, unter Anführ rung von Nep, der an Verninac's Stelle zum Gesandten ernannt war, französische Truppen in die Schweiß und verbreitete sich schnell in alle Kantone. Die ver-

fammte Land entwaffnet, die Häupter der Gegenparsthei und unter ihnen der edle Reding, wurden verhaftet, andere waren entflohen und um die Schmach des so grausam mishandelten Volks auß äußerste zu treiben, ward zum Unterhalte der französischen Truppen eine Brandschaßung von 625,000 Franken hauptsächlich von denen erhoben, die sich in den lesten Unruhen vor andern thätig gezeigt. In stiller, wurdevoller Ergebung gehorchten die bisherigen Häupter einer harten Nothewendigkeit; daß jeder Widerstand gegen Frankreich's Uebermacht vergeblich sein wurde, erkannten sie leicht. Gezwungen der Gewalt fremder Wassen zu weichen,

oft. legte die Tagsaßung zu Schwyz die durch den Willen oft. ihrer Mitburger ihr übertragenen Vollmachten nieder, mit lauter Berufung auf den Frieden von Lüneville, der ihnen das heilige, von ihren Vätern ererbte Recht, ihre eigenen Gesetzeber zu sein, aufs neue feierlich bestätigts— Damit aber der Hohn die Gewalt begleite, hatte es die französische Regierung für gut gefunden, sich über ihr Verfahren gegen die Schweiß zu rechtsertigen. nicht etwa gegen Desterreich, das den Frieden von Lüneville mit Frankreich geschlossen, das dadurch seierlich die Bürgschaft der schweißerischen Unabhängigkeit übernommen, dessen Staaten die Gränzen der Schweiß berührten, nicht gegen eine der andern

großen europäischen Mächte, fondern gegen ben - Rur- 1800 fürsten von Baiern an ben bairischen Besandten mar Tallenrand's Mote gerichtet. Reck und mit gewohnter 15 Oft. Lügenhaftigkeit ward darin behauptet, "ber erfte Konful habe immer nur die vollkommenste Unabhangigkeit der Schweiß und Diejenige Werfaffung berfelben bezweckt, Die sie sich selbst zu geben für gut finden mirbe. her aber habe der Einfluß fremder Ranke und fremden Goldes die helvetische Regierung verhindert, zu irgend einer Festigkeit zu gelangen und bie Schweiß sei selbst durch einen Haufen Ausgewanderter mit Zeuer und · Schwerdt verwistet. Mur die Feinde bes Wolks seien Unstifter der Aufstande gewesen, sie hatten Frankreich beschimpft und verläumdet und bas boshafte Gerücht verbreitet, Selvetien werde wohl zu bem ersten Konful in ein ahnliches Verhaltniß gesett werben, als die italianische Republik. Doch alle Diese Menschen seien burch ben haß und ben Unwillen und bie Werachtung ihrer bessern Mitburger, die ihre Waffen gegen sie gekehrt, hinlanglich bestraft." So.errothete man nicht, selbst bas, was offenkundig vor ben Augen von ganz Europa da lag, auf das årgste zu entstellen.

Die Veranlassung zu dieser sein sollenden Rechtsertigung, war eine Verwahrung England's gegen die 10 Ott.
Verlesung des Friedens von Lüneville gewesen; deschalb ward Vaiern gewählt, um aller Welt zu zeigen,
wie wenig man sich um den Widerspruch England's,
das man schon jest auf alle Weise von dem festen Lande
von Europa auszuschließen suchte, bekümmere.
Indessen versammelten sich im Ansange des Dezembers
die berusenen schweißerischen Abgeordneten zu Paris,
60 Männer, unter denen jedoch bei weitem die Mehrzahl dem Einheitsspsteme, nur etwa sechszehn der Gegenparthei ergeben waren; der Sieg der ersteren schien
daher keinesweges zweiselhaft. Zu gleicher Zeit hatte 4 Dez.
Buonaparte einen aus den vier Senatoren, Varthelemn,
Demeunier, Fouché und Röderer, bestehenden Aus-

Geschichte Napoleon Buonaparte's. 1802 schuß ernannt, um mit ben helvetischen Abgeordneten 10 Dez. zu unterhandeln und schon nach sechs Tagen ward benselben ein Brief Buonaparte's vorgelegt, burch ben er allen unerwartet erflarte: "die Bedirfniffe ber Schweis forderten einzig und allein eine Bundesverfassung; eine Zentralregierung tonne fie burchaus nicht glucklich machen, eine solche einzuführen, hieße ber Matur entgegenstreben; diese Grundfate seien von jeher die seinigen gewesen." Beinahe bieselben Reußerungen wurden 22 Dez. von ihm in einer feierlichen Unterredung, die er einige Tage barauf mit funf bazu auserwählten helvetischen Abgeordneten hielt, laut wiederholt. "Eine Zentralregierung sei für sie ungleich weniger wichtig, als bie Regierungen der einzelnen Kantone; um jene aufzustellen, sei auch ihr land zu arm. Huch regelmäßige Trup. pen brauchten sie nicht, burch sie allein konnten sie sich bennoch nicht schüßen, sondern nur burch ihre Neutra-Berlangten fie nach Große, bann mußten fie sich mit Frankreich vereinigen, allein die Ratur selbst habe sie getrennt und ihre Granzen bezeichnet. Schlusse erflarte er sehr bestimint "als Obrigkeit zweier großen Nationen: Frankreich werde nie zugeben, daß ein System bei ihnen auffomme, welches seine Feinde begunstige. Ihre erfte Pflicht und ihre erfte

Staatskunst musse baher sein, durchaus nichts auf iherem Gebiete zu dulden, was mittelbar oder unmittelbar dem Vortheile und der Ehre des französischen Volks nachtheilig sei. Denn wohl solle die Schweiß unabhängig sein, in Rücksicht auf ihre innern Ungelegenheiten, keinesweges aber in ihren Verhältnissen zu Frankreich. Ganz Europa erkenne es an, daß Italien und Holland, so gut als die Schweiß, zur Versügung Frankreich's ständen." Die helvetischen Abgeordneten sesten indese

fen ihre Unterhandlungen, hauptsächlich mit Demeunier

und Roberer, welcher lettere vorzüglich lebhaften Un-

theil an dem Geschäfte nahm, eifrig fort und nachdem

fie auf die Grundlage eines von Barthelemp im Damen

- Cough

des ersten Kousuls ihnen im Unfange des folgenden 1802 Jahres überreichten Entwurfs, zu einer Vermittelungs. 243an. urfunde zwischen ben streitigen Partheien, Die Berfasfung ber neunzehn Kantone im Ginzelnen und im Allgemeinen entworfen, murden einige Tage barauf zehen 293an. Abgeordnete, fünf von der republikanischen und fünf 1803 von der aristokratischen Parthei, zu einer merkwurdigen, achtstündigen Unterredung mit Buonaparte berufen, in welcher berfelbe unverholen seine wahre Meinung über die Berhaltnisse der Schweiß aussprach. "Die aristofratifchen Rantone, außerte er unter andern, bereiten fich ihr Werberben, wenn sie ferner die große Wahrheit verkennen, bag bie Schweiß nur burch innige Freundschaft mit Frankreich glücklich sein kann. Ich wurde um ber Schweiß willen Krieg geführt und lieber 100,000 Mann aufgeopfert haben, als bag ich ben Gieg ber Häupter bes legten Aufstandes zugegeben hatte. so großer Wichtigkeit ift bie Schweiß für Frankreich. Seit ich mich an ber Spige ber Regierung befinde, bat sich keine Macht für das Schicksal'der Schweiß lebhaft Ich war es, ber zu Lüneville die Unerkennung der helvetischen Republik bewirkte; Desterreich war babei sehr gleichgultig. Zu Umiens wollte ich baffelbe thun; England weigerte es. -Hätte die englische Regierung Besorgnisse geäußert, mich als Sandamman der Schweiß zu feben, so ware ich es ge-Man versicherte, England nehme lebhaften worden. Untheil an den letten Unruhen. Satte das englische Rabinett beswegen einen einzigen amtlichen Schritt gethan, ware in ber londoner Hofzeltung eine einzige Bemerkung barüber erschienen, so war bie Vereinigung eures Landes beschlossen. — Die Vereinigung mit Frankreich wurde euch noch zuträglicher sein, als die Zentralregierung; hier schreitet man mit erhabenem Antlike einher!" — So kam endlich, von den französischen Bevollmachtigten entworfen, Die Vermittlungsurfunde zu Stande, die sowohl die allgemeinen, als die

1802 besondern Verhaltuisse ber einzelnen Rantone großentheils auf bas Alte zurückführte. Argau, Graubunden, Tessin, Thurgau und Waadtland waren zu ber Zahl ber alten Kantone hinzugekommen. In einem zweiten, feterlichen Gebor, welches sammtliche helverische Abge-19 Feb. ordnete bald barauf bei Buonaparte erhielten, über-1803 reichte ihnen derselbe die neue entworfene Verfassung mit merkwurdigen Worten: "Es ift diese Urfunde ein ben Schiffbruchigen bargebotenes Brett bes Beils. Wenn die Schweißer fest baran halten, so find fie gerettet und werden wieder ein unabhangiges und geach. tetes Wolk, gleich ihren Vorfahren, fein. reißt ihr die Blatter bes Buchs, so werden bie baraus für euch entspringenden verderblichen Folgen unberechen-Ihr wurdet eure Unabhangigfeit verlleren, bas größte Unglud, welches eine Ration treffen fann. Ich werde nicht erlauben, bag eine Faftion, von Frankreich's Feinden unterftußt, in ber Schweiß herrsche; ich werde eben so wenig zugeben, daß dieses land ber Geseglosigfeit und Willführ preis Wurde es je barin verfallen, so mare gegeben merbe. ich gezwungen, die Schweißer mit Gewalt zur Ord. nung zuruckzusühren, indem ich ihrer Unabhangigfeit ein Enbe machte!"

Durch die Vermittlungsurkunde ward die Versassung der Schweißerkantone größtentheils wiederum so besstimmt, wie sie vor dem Jahre 1798 gewesen; ein Anhänger des Bundessussems, d'Affry, ward zum ersten Landamman von Buonaparte ernannt. Um 5. Marz ging die bisherige Zentralregierung auseinander, sünf Tage später übernahm d'Affry die Regierung und bis zu Ende Aprils ward die neue Versassung allenthalben eingeführt. Auffallend mußte es allerdings erscheinen, daß Buonaparte jest eine Regierung aufgab, die er noch kurz zuvor, selbst mit Gewalt der Wassen, gegen den laut erklärten Willen der entschiedenen Mehr-

-

Samuel

heit des Wolfs unterstüßt. Eben so gut und noch siches 1800 rer hatte er seinen Zweck, die Bundesverfassung, wenn er diese wirklich für die zweckmäßigste hielt, wiederherzustellen, erreichen mogen, mare er nur unthatig bei Reding's Schritten geblieben. Doch nicht die Wohlfahrt ber Schweiß mar es, was der erste Rousul wollte, sondern das er der Gesetzeber bleibe. Deshalb wurde die dem Einheitssusteme auhangende Parthei bisher gegen ihre Gegner von ihm in Schuß genommen, weil lestere nicht nachgiebig geung sich gegen ihn bewiesen, Die Häupter ber ersteren bagegen sich blind ihm hingegeben. Die aus bem Kampfe beiber Partheien entstes henden Unruhen und Zerrüttungen boten ihm außerdem bie beste Welegenheit zur Bermehrung seines Ginfluffes dar; immer willkommener für seine arglistige Staatsfunst, daß die Schweiß durch innere Sturme zu Grunde gehe, als daß sie durch Gegner feines Enstems beglückt werbe. Vergeblich hatte er versucht, durch Rahrung ber umern Unruhen Die Schweiper endlich zu bem Bunfche zu vermögen, mit Frankreich vereinigt zu werden; als diese Hoffnung ihn getäuscht, gestattete er wenigstens nicht, daß die Grundfäße der Bundesversassung früher die Oberhand gewönnen, als dis er sie selbst vorschreiben konnte. Also nur auf Vernichtung der Unabhängigkeit der Schweiß, besselben Staats, bessen Gelbstständigkeit er in bem Frieden von küneville so feierlich anerkannt hatte, ging das einzige, dauernde Bestreben des scheinbar uneigen. nußigen Vermittlers.

Wie berselbe Frieden in Beziehung auf Deutschsand vollzogen, oder vielmehr, wie er nicht vollzogen, wie er bagegen auch hier zu wiederholten Mahlen auf das gröblichste verleßt wurde, muß noch zulest kurzlich gezeigt werden. Ausdrücklich hatte der Frieden von Lüneville bestimmt, das diesenigen erblichen Fürsten, welche durch die Abtretung des linken Rheine ufers an Frankreich ihre Besitzungen ganz ober zum

3802 Theil eingebüßt, bem zu Rastadt aufgestellten Grund. saße ber Einziehung ber geistlichen Stifter gemäß, von bem Reiche aus seinem Innern entschäbigt werben follten; auch bem Großherzoge von Toskana mar für ben Werluft feiner italianischen Staaten eine voll. fantige Schabloshaltung in Deutschland versprochen mars die Reichsversammlung zu Regensburg aber hatte die 1801 sen Frieden formlich bestätigt. Einer Entschädigung für das Haus Dranien war in bemselben nicht gedacht, aber auch diesem Fürsten, borte man bald, werde eine folche in Deutschland werben. Bald schloß Baiern, zuerst von allen deutschen Staaten, ju Paris eine beson-1802 welche es auf Julich, Zweibrücken und seine übrigen Besitzungen auf dem linken Rheinufer formlich Verzicht leistete und dagegen bas Versprechen hinreichenber Ent. schädigung und die Gewährleistung seiner Selbststän-26Jun. digkeit erhielt. Auf wiederholtes Andringen des franort. zosischen Gesandten zu Regensburg, um Beschleuni-1801 gung bes Entschädigungsgeschäfts, mar durch ein am Den 2. 2. Oftober 1801 gefaßtes, vom Raiser bestätigtes 7 Nov. Reichsgutachten, einer aus Maing, Bohmen, Cach-1801 fen, Brandenburg, Baiern, dem Deutschmeister, Burtemberg und Beffen Roffel bestehenben Reichsbeputa. tion, Die Berichtigung ber Entschäbigungen nach ben ju Raftadt aufgestellten Grundfagen übertragen, allein noch ehe die Bevollmächtigten ihre Urbeiten begannen, wußte man schon mit Gemigheit, bag bas Schicksal von Deutschland nicht in Regensburg, sondern in Paris werde entschieden werden. Bald zeigte sich beutlich Buonaparte's Plan, Desterreich's Unsehn in Deutsch. land immer mehr zu schwächen und durch unverhältnig. maßige Bergrößerung ber machtigeren Furften bes Reichs, dieselben dauernd an seinen Vortheil zu fesseln. Deshalb murden mit verschiedenen derfelben besondere Bertrage geschlossen und barin im voraus ihre Entschadigungen von Frankreich bestimmt; auch die Gesuche

derer, die Vergrößerung verlangten, wurden willig 1800 angenommen, "denn die Republik, erklarte der Staats. Nov. rath Boulan, befolge durchgangig die Grundsike der 1801. Gerechtigkeit gegen große Mächte und des Edelmuths gegen Schwache."

Die Reichsbeputation war und blieb unthätig; besto größere Thatigkeit herrschte bagegen zu Paris. Dennoch mare es vielleicht Frankreich schwer geworden, gang ben Worten bes Luneviller Friedens entgegen, Die innern Ungelegenheiten Deutschland's zu ordnen, hatten nicht die machtigern deutschen Fürsten trefflich bagu mitgewürkt. Was lag baran, wenn auch das Allgemeine zu Grunde ging, wenn auch Deutschland ben Gesetzen fremder Willführ gehorchte, fand boch die Gelbstfucht volle Befriedigung! So schloß sich vor allen Preußen eng an Frankreich an; die übrigen folgten und unbes tinge ware Deutschland, ba Desterreich, in seiner bamahligen Lage außer Stande, seine Rechte mit Rache bruck geltend zu machen, von aller Mitwurkung entfernt gehalten ward, England aber ganglich vom festen lande ausgeschloffen schien, Frankreich's Willführ überlassen worden, hatte nicht auch Rugland Untheil au ben beutschen Angelegenheiten genommen. Unter ber leitung des Burgers Matthien ") und unter dem Vorsis Tallen. rand's, der sich jedoch nur die wichtigsten Verhandlun-

benlohe zu Oberhronn im Elsaß und mit dem Staatserechte und der Statistik von Deutschland, wohl bestannt, damahls Chef der Ministerialdivision der deutschen-Angelegenheiten zu Paris, hatte schon im Jahre 1796 einen ähnlichen Entschädigungsplan für die deutschen Erbfürsten durch Säkularisation der geistlichen Staaten entworfen, der mit einigen Veränderungen, welche Newbel in demselben vorgestnommen, auch zu Nastadt vorgelegt worden war.

1802 gen selbst vorbehalten, hielten die Gesandten der bedeutendsten deutschen Fürsten zu Paris, seit dem Ansange des
Jahres, regelmäßige Zusammenkunste, in denen die Zerstückelung und Verstümmelung ses gemeinsamen Vaterlandes berathen ward. Auch Oesterreich's Abgeordnete
nahmen ansangs daran Theil, doch schieden sie bald aus
diesen Verhandlungen, da auf ihren gegründeten Widerspruch, gegen die unverhältnismäßig geringe Entschädigung des Großherzogs von Toskana keine Rücksicht
digung des Großherzogs von Toskana keine Rücksicht

Mai sen und Oranien besondere Verträge mit Frankreich, das ihnen die zugetheilten Entschädigungen gewährleisste und zugleich die Erlaubniß gab, dieselben, ohne die Genehmigung des deutschen Reichs zu erwarten, vorläusig in Vesitz zu nehmen. Dann ward der gessammte Entschädigungsplan dem Grafen Markosf, rufssischen Gesandten zu Paris, vorgelegt und mit ihm dars 4 Inn. über eine eigene Uebereinkunft abgeschlossen, die jedoch

fowohl der Herzog von Oldenburg, der es verschmäht, Vergrößerungen zu erschmeicheln oder zu erkausen, wegen des aufgehobenen Elsstether Zolles, als auch der König von Sardinien hinreichend entschädigt werden sollten. So war durch eine Uebereinkunft zwischen zwei fremden Mächten, mit gänzlicher Hintansehung der deutschen Reichsverfassung, ohne daß Desterreich auch nur zur Theilnahme an den Unterhandlungen darüber aufgefordert worden war, über das Schicksal von Deutsch-

abgeordneten auf, unverweilt zu Reiger die Reiches abgeordneten auf, unverweilt zu Regensburg zusammenzutreten, um jene Uebereinkunft, in Verein mit Frankreich und Rußland zur Vollziehung zu bringen, ermahnte vergeblich sämmtliche. Stände des Reichs, sich während der Verhandlungen aller gewaltsamen Schritte zu enthalten, da sonst auch die mäßiger gesunten gleiche Maaßregeln zu ihrer Sicherstellung ergreis

193un. fen mußten; Preußen erwiederte, Die Besetzung der

ihm zugefallenen Entschädigungen sei nur vorläufig und 1800 ohne weder die Bestätigung des Reichs zu erwarten, noch auf die Vorstellungen Desterreich's zu achten, bessetze es schon am Ende des Julius und in den ersten Tagen des Augusts, einen Theil der ihm zugetheilten Lander und Vaiern folgte seinem Beispiele mit solcher Hast, daß Oesterreich sich gleichfalls bewogen fand, Passau und Salzburg in vorläufigen Besitz zu nehmen. Nus.

Indessen waren die Reichsabgeordneten zu Regensburg versammelt und dort ward ihnen von dem franzosischen und rusisschen Gesandten \*) burch zwei gleichlautende Erklärungen am 18. August die Uebereinkunft 28 Mug. über die Enischadigungen übergeben. Frankreich und Rufland boten ihre Vermittlung an, sowohl um mit ber strengsten Unpartheilichkeit Die anerkannten Verluste auszugleichen, als auch das vor dem Kriege bestandene Bleichgewicht zwischen ben fürstlichen Sausern zu erhalten und bestimmten eine Frist von zwei Monathen, zur Beendigung des gangen Geschäfts. Preußen, Baiern, Burtemberg und Baden waren in Diesem ersten Entschädigungsentwurfe vorzüglich begünstigt und Tallen. rand erflarte dem Senate, "daß durch denselben Die 21 Aug. Beranlassung zu fünftigen Kriegen burchaus entfernt werbe, benn Preusien werde nach wie vor bas nothige Gleichgewicht in Deutschland erhalten, Baben aber sei verstärft worden, weil es zwischen Frankreich und ben großen beutschen Mächten in ber Mitte liege, nicht zu gedenken, daß es schon für sein ausgezeichnetes Be-tragen gegen Frankreich und wegen seiner hohen Berbindungen \*\*) eine ehrenvolle Auszeichnung verdiene." Zugleich ward zwischen Frankreich, Preußen und Baiern verabredet, daß, wenn das Reich nicht binnen zwei

<sup>\*)</sup> Laforest und v. Bahler. \*\*) Mit Rußland.

Monathen den Entschädigungsplan annehme, alsdann die zur Entschädigung bestimmten kander förmlich in Besith genommen werden sollten. Vergeblich behauptete Oesterreich, Frankreich habe versprochen, nur einen guten Rath zu geben, nur freundschaftliche Vorschläge zu thun und nicht einmahl das Reichsoberhaupt sei bestugt, dem Reiche eine endliche Frist auszudringen. Preusen dagegen, nebst Baiern und Würtemberg und Hessen Rassel, die sämmtlich mehr gewannen, als sie verloren, so daß ihr Gewinn durchaus keine Entschädigung zu nennen war, forderten die vorläusige Unnahme des

Scept. Plans ohne alle Prüfung und so kam ein Schluß zu. Stande, durch welchen der Entschädigungsplan mit Vorbehalt der, durch die Gegenvorstellungen der bestheiligten Stände nothwendig werdenden Veränderuns

13 Spt. gen, von ben Reichsabgeordneten angenommen mard, bessen Bestätigung aber Desterreich verweigerte. erklarte ber frangofische und ruffische Wesandte: "Defterreich sei allein für die Entschädigung des Großberzogs von Toskana beforgt, - wiewohl bie bemfelben zugebachte Schadloshaltung faum ein Drittel bes Werthes feiner verlohrenen Befigungen betrug; - fein eigenes Gebiet habe es bis an den lech ausdehnen wollen, wodurch Baiern vernichtet fein murbe. Daber befanden fich Die Erbstaaten bes Rurfursten von Baiern, fo wie Die ihm bestimmten Entschädigungen, unter bem Schufe ber permittelnben Machte und beibe murben nie jugeben, bag Defferreich weber bie Stadt Passau, noch irgend einen Theil bes am rechten Ufer bes Inns belegenen bairischen Gebiets erhalte." Auch hatten schon s Sept, fruher Frankreich und Preußen, Baiern den Befig von Paffau zugesichert, und falls dieses nicht binnen fechs-

ept. früher Frankreich und Preußen, Baiern den Besit von Passau zugesichert, und falls dieses nicht binnen sechszig Tagen von Oesterreich geräumt sei, ihm mit ihrer ganzen Macht beizustehen versprochen. Vergeblich erstärte Oesterreich, daß es nie etwas von Baiern verslangt, ohne demselben zugleich eine hinreichende Entschädigung anzubiethen; es sah sich gezwungen, zu bes

sonderen Unterhandlungen zu Paris und Petersburg 1802 feine Buflucht zu nehmen, um eine angemeffenere Schad. loshaltung für ben Großherzog von Toskana zu erhalten. Die von ben Reichsabgeordneten als gegrundet anerkannten Begenvorstellungen waren indessen den Befandten der vermittelnden Machte zu gefälliger Huftla. rung mitgetheilt; allein fatt ber erwarteten Aufflarungen ward nur der erfte Entwurf in einigen Punkten, vorzüglich zum Vortheile von Burtemberg und Baben, umgeandert und ein zweiter allgemeiner Entschädigungsplan den Abgeordneten vorgelegt. Auch Defrerreich nahm 9Oft. Diesen Plan, wiewohl die Entschädigung des Großherzogs von Toskana unverändert dieselbe blieb, vorläufig an, da ju einer Bermehrung berfelben hoffnung gemacht mor-Den war und so kam endlich ber erste Deputations 23 Mov. hauptschluß zu Stande, der jedoch, wegen ber vielen von neuem eingelaufenen Wegenvorstellungen von dem allgemeinen Entschädigungsplane in manchen Punkten abwich. Darauf ward burch eine zu Paris zwischen 26 Dese Desterreich und Frankreich geschlossene Uebereinkunft, Die Entschädigung des Großherzogs von Toskana etwa bis auf die Balfte seines Verluftes erhöht und Defterreich's Mäßigung vereitelte Die von Frankreich deutlich an ben Zag gelegte Absicht, es auf immer mit bem Reiche zu entzweien. Dies allein vermochte Desterreich zu erlangen; alles andere geschah nach dem Willen der Fremden! - Diese und noch einige andere in dem Entschädigungsgeschäfte vorgegangene Beränderungen, machten einen zweiten Deputationshauptschluß erforderlich, der im Anfange des folgenden Jahres vollendet, 25 geb. von der Reichsversammlung angenommen, durch ein 1805 Reichsgutachten dem Kaiser vorgelegt und von diesem 24Mrz. mit einigem Vorbehalt bestätigt ward. Noch vor dem April Schlusse des laufenden Jahres aber hatten die mehrsten 1803 Rurften, ohne weitere Ruckficht auf die Bestärigung bes Raisers und des Reichs, die ihnen von Frankreich jugetheilten Entschädigungen in Besit genommen und Saalfeld's Gesch, Rap, Buonaparte's ister Th.

Con

Gleich emporend wie die Form, waren auch bie

1802 so laut und öffentlich Buonaparte als obersten Richter in den Ungelegenheiten des deutschen Vaterlandes anerkannt.

Wirkungen dieser zum Spott und Sohn ber Deutschen, mit bem Namen einer Vermittlung belegten, gewaltsa. men Ginmischung Franfreich's in Die Ungelegenheiten Deutschland's. Micht genug, bag Buonaparte gegen Die klaren Worte bes luneviller Vertrags, Die dem Reiche allein überlaffene Bestimmung über die Entschabigungen, sich selbst übermuthig angemaßt, wurde auch ben begunftigten Fürsten, vornemlich Preugen, Baiern, Würtemberg und Baben, nicht nur ein voller Erfag, sondern mehreren bas doppelte, Preußen sogar das zehnfache feines Verluftes zugesprochen, mahrend biejenigen, welche sich an Desterreich angeschlossen, mit ber geflifsentlichsten Barte und Ungerechtigkeit behandelt mur-21 Aug. den. Und bennoch behauptete Tallegrand mit eherner Stirn, "es fei bei ber Entwerfung bes Entschädigungs. plans die gewissenhafteste Sorgfalt angewandt, um die Forderungen der Gerechtigfeit beständig mit ben Rucksichten ber Staatsflugheit zu vereinigen; es sei unmog. lich gewesen, einen Plan zu entwerfen, ber bem Beifte und dem Buchstaben des Vertrags von Luneville gemafer gewesen und Desterreich vor allen werde baraus unermegliche Vortheile ziehen." Desterreich, in jeder Rücksicht auf bas empfindlichste gekränkt, schwieg und ergab sich in sein hartes Geschick; ihm blieb feine anbere Wahl, da alles blind und gebankenlos und ohne Scheu und ohne Scham, nur bem Gogen bes Tages zu huldigen schien. Deutschland, bas mar flar geworden, mar nur ein Spielball ber Laune des frankischen Herrschers, von ihm allein schien es jest abzuhängen, ob selbst ber Schatten von Gelbstständigkeit, den es noch behauptet, ihm gelassen werden solle oder nicht und so unbegreiflich war die allgemeine Verblendung,

Cook

daß Deutschland's Fürsten selbst, eifrig bemüht waren, 1802 die lange schwankende Verfassung des gemeinsamen Vaterlandes in ihren Grundfesten zu untergraben und zu
stürzen, auf daß sie, besteit von der schwachen Abhängigkeit von Kaiser und Reich, Buonaparte's Uebermuthe unbedingt gehorchten.

Während Buonaparte in den außern Verhaltniffen Frankreich's die letten Schranken zu durchbrechen bemubt war, welche ber Frieden von tuneville seiner ungemessenen Herrschsucht gesetzt, war es ihm zugleich im Innern geglückt, durch neue Usurpationen und neue Gewalt, seine widerrechtlich besessene Berrschaft von neuem widerrechtlich auszudehnen. Die zu Inon vollführte Veränderung in der Verfassung der italiänischen Republik, deren Hauptzweck gewesen, das franzosische Wolk auf eine neue Vermehrung der Gewalt Buona-parte's vorzubereiten, hatte ihre Wirkung nicht verfehlt und er selbst hatte außerdem durch Verbannungen, willkührliche Verhaftungen, Verweisungen nach den Kolo-nien, vorzüglich nach St. Domingo und durch gewaltsame Beschränkung ber Preffreiheit hinreichend bafür gesorgt, alle diejenigen, von benen er Wiberspruch ober freimuthige Meußerungen befürchtete, zu entfernen und jum Schweigen zu bringen. Schon als ber Frieden von Umiens beiben gesetzgebenden Rathen überbracht 6 Mai ward, erhoben sich einige Stimmen, unter ihnen vorzüglich Chabot, ber ben Worsis führte, um für ben ersten Konsul, "der mit Ulerander's Ruhme Solon's Weisheit verbinde, einen glanzenden Beweis der Dank-barkeit der Nation zu fordern," während andere laut aukerten, "Frankreich verlange eine Verkassung, die eben solfest begründet sei, als seine Macht." Einstimmig ward vom Tribunate der erste Vorschlag angenommen 6 Mai und bem Senate, bem gesetigebenben Korper und ber Regierung mitgetheilt, indem zugleich viel verbreitete Flugschriften schon jest beutlich genug andeuteten, worin

und allein bestehen musse. "Nur die Belohnung sei des großen Mannes wurdig, die ihn in den Stand setze, dem Vaterlande fortdauernd zu dienen, denn was ihm und allen großen Männern zu sehlen pflege, sei die Zeit!" Allein trop dieser und ähnlicher, deutlieher Hinweisungen, begnügte sich der gesetzgebende Körper am folgen.

Mitte über ben Fortgang ihrer rühmlichen Arbeiten Glück zu wünschen. Dagegen aber ward schon am

Ronful auf Lebenszeit zu ernennen, auf die Bemerkung von Sienes aber, daß der Senat, ohne das Volk zu befragen, hierzu keinesweges befugt sei, begnügte man sich mit dem Beschlusse, Buonaparte nach Ablauf der ersten zehen Jahre wiederum auf gleich lange Zeit zum Konsul zu erwählen. Mit heuchlerischer Bescheidenheit, — wen mochte sie täuschen? — erwiederte Buonaparte auf das ihm mitgetheilte Senatuskonsult:

odigkeitlichen Burde bekleidet; er wurde sich des Bertrauens desselben nicht für gewiß halten, wenn nicht auch die Urkunde, die ihn darin zurückhalte, von des Volkes Stimme genehmigt werde. Der Vortheil seines Ruhms und seines Glücks scheine den Augenblick, wo der Frieden der Welt verkündigt sei, auch zu dem Ziele seines öffentlichen Lebens bestimmt zu haben. Allein der Ruhm und das Glück des Vürgers müsse schweisgen, wenn der Nußen des Staats und das öffentliche Wohlwollen ihn aufriesen. Hielten sie dasur, daß er dem Volke ein neues Opfer schuldig sei, so werde er es darbingen, wenn ihre Stimme und der Bunsch der Mation es gebiete." In Gemäsheit dieser Aeußerung anderten der zweite und britte Konful das Senatuskonmat sult durch einen Beschluß dahin ab: "das französische

Mai sult durch einen Beschluß dahin ab: "das französische Wolf habe über die Frage zu stimmen: ob Napoleon Buonaparte lebenslänglicher Konsul sein solle?" Ju

allen Gemeinden sollten zu dem Ende Werzeichnisse eröff. 1802 net werden. Es war dies das erste und einzige Mahl, daß der zweite und britte Konsul, wenigstens zum Schein, selbstständig und unabhängig von Buonaparte auftraten. Daß fie willführlich bas Senatuskonfult geandert, barüber gaben fie befriedigende Entschuldigungen, wie sie ihrer bieberigen Unterthänigkeit gegen Buonaparte ziemten: "es fei eine glanzende Unerken= nung der Oberhoheit des französischen Wolks, daß Buonaparte nur feiner Stimme ju gehorchen fich bereit erklart, zugleich aber burfe man bem Bolfe, indem man es über sein theuerstes Heil befrage, feine andere Schranken segen, als bieses Beil felbst." Wetteifernd dankten jest der gesetgebende Korper und das Tribunat durch Abgeordnote bem ersten Konful, für den ausgesteichneten Beweis, den er von seiner Ehrfurcht gegen ben Willen bes Wolfs gegeben und wetteifernd trugen bie Mitglieder beiber Rathe ihre Ramen in die bazu eröffneten Verzeichnisse ein; ber einzige Carnot hatte ben Muth, eine verneinende Stimme zu geben. Stimmensammlung ward mit der größten Hast betrie-ben; schon am 12. Mai waren zu Paris die Verzeich. 12 Mai niffe eröffnet; in ben Departements waren die Prafet. ten besonders mit der Eröffnung der Berzeichniffe und bem Sammeln ber Stimmen beauftragt. brei Wochen follte bas gange Geschäft beenbigt fein, Diejenigen Bürger aber, Die gar nicht gestimmt, als bejahend gerechnet werben. Dabei fehlte es nicht an friegerischen und polizeilichen Mafregeln aller Urt, Die Bürger zum Stimmengeben aufzuforbern und bie Stimmen selbst zu lenken. Jeber mochte unterzeichnen, wo und wie oft und unter welchem Mamen er wollte, benn nur im Gangen wurden die Stimmen gezählt, nur im Allgemeinen wurde der sich daraus ergebende Wille des Volks verkündigt, die Verzeichnisse der einzelnen Gemeinden bekannt zu machen, sie vielleicht gar zu prufen, baran ward nicht gebacht.

Flugschriften aller Art bearbeiteten zugleich das Wolf, das schon längst ermüdet von dem Taumel der Revolution, sich nur nach Frieden und nach Erhaltung ber Ruhe und Ordnung sehnte, auf daß es willig seine Stimme zur Errichtung ber neuen Alleinherrschaft gebe. Die noch vorhandenen Republikaner schwiegen und wurden eben deshalb als bejahend angenommen; durch bestimmte Verneinung sich offenbarer Gefahr auszusegen, hatten nur wenige ben Muth "). Schon jest warb nicht undeutlich auf das Bedürfniß einer erblichen Monarchie hingewiesen; benn nichts sei unsicherer, als die Lage eines Staats, beffen Befteben auf bem leben eines eingigen Mannes beruhe; schon marb ber Borschlag gehort \*\*), Buonaparte zum erblichen Imperator von Gallien zu ernennen und das salische Geset abzuschaffen. Vorzüglich war es jedoch ber Staatsrath Regnaud be St. Zean d'Ungeln, ber sich zu erweisen bemubte, baß die mehrsten der sogenanntrn Usurpatoren die ausgezeichnetesten Manner gewesen, bie ihr Wolf bauernd beglückt hatten. Der Meder Dejoces und der weise Hiero von Sprakus wurden den Franzosen als "Uebrigens sei es boch zum min-Muster aufgestellt. besten eben so rühmlich, der erste, als der lette eines Geschlechts zu sein." — Dennoch aber mar es gerade Die Hauptstadt, wo bie Ginzeichnung in die Register am langsamsten von Statten ging, wiewohl Fouche und Murat alle möglichen Magregeln anwandten, Die Uebelgefinnten im Zaume gu halten. Bahrend erfterer in einem Rreisschreiben die Prafetten ber Departements benachrichtigte, "Paris sei rubig und konne nicht

Specie

Freund Carnot's, in einer Schrift: über den wah= ren Sinn des Nationalvotums über das lebenslång= lichen Konsulat, den 18. Mai.

n einer Schrift des Bataillonschefs Bonneville: Apral.

in Aufruhr gebracht werden, auch sei der erste Konsul 1802 durch keinen Anschlag bedroht," klagte dagegen lete terer in seinen Tagsbefehlen über die Uebelgesinnten, die durch ihre Ranke Mistrauen unter dem Volke verbieteten und dasselbe zu hindern suchten, seine Stimme zu geben, forderte aber auch zugleich die Vefehlshaber der Vataillone auf, ihm beizustehen und die Vosen zu hindern, daß sie die öffentliche Ruhe nicht störten."

Wenige Tage nach Eröffnung ber Stimmenver- 15 Mai zeichniffe über bas lebenslängliche Konfulat Buonaparte's ward von der Regiering bem gesetgebenden Korper ber Worschlag zur Errichtung einer Shrenlegion überbracht, ein deutlicher Fingerzeig auf die Wiedereinführung bes Huch fand, troß der bemuthigen Nachgie. bigkeit, die bisher beibe gesetgebende Rathe nach der gewaltsamen Entfernung ber Wegenparthei, fortbauernd bei allen Worschlägen ber Regierung bewiesen, - benn sogar die Wiederherstellung des Negerhandels und ber 19 Mai Stlaverei beschlossen die Gesetgeber bes freien Bolks und erwarben sich badurch eine formliche Danksagung ber Regierung, - Die Errichtung einer Ehrenlegion einen unverhofft lebhaften Wiberstand. Alle Partheien schienen sich gegen biesen Vorschlag zu vereinigen; selbst bas Bolt, bas sich bisher bei ben mehrsten Beranderungen nur gleichgultig bewiesen, zeigte jest laut sein Mißfallen. Bergeblich pries ber Staatsrath Roberer, als Redner der Regierung, diesen Orden, "der alle republikanischen Gesetze stüße, die Revolution befestige, ben Erbabel vertilge und eine Munge stifte von größerem Werthe, als die aus ber Schaffammer, eine Münze von unveranderlichem Geprage und unerschöpflicher Quelle, benn sie fließe aus ber französischen Ehre." Michts besto weniger erhoben sich laut mehrere Stimmen gegen ben Gesekentwurf. "Die Ehrenlegion schaffe ein vollkommenes' Patriziat, aus ihr werbe bald ein Erbabel mit ausschließlichen Vorrechten entspringen, sobald man nur

1802 ber Stimme bes Bolks gewiß fei; burch Auszeichnungen diefer Urt werde nur zu leicht ein verderblicher, Zwietracht erregender Partheigeist geweckt; der Zunftgeift, mit allen feinen nachtheiligen Folgen, werbe unvermeidlich wiederkehren," so außerte sich Chauvelin im Drohend und herrisch antwortete Lugian Buonaparte: "Indem die Absicht des Gefesvorschlags auf eine ungeziemende Beise angegriffen wurde, werbe baburch die Regierung, von der er ausgegangen, selbst Es solle die Chrenlegion durchaus nicht zur Bildung eines erblichen Abels bienen; sie gebe nur bodift personliche Auszeichnungen und Auszeichnungen ohne Macht, store also feinesweges die Gleichheit ber Mur der Feind bes Baterlandes, ber übertriebene Argwohn und ber niedrige Reid, vermöchten einen folchen Vorschlag verdächtig zu finden." Dennoch ward nur mit einer Dehrzahl von 56 gegen 38 Stim-18. und men ber Vorschlag im Tribunate, mit 166 Stimmen gegen 110 am folgenden Tage im geschgebenden Korper angenommen und auch so ward die Bestimmung hinzugefügt, bag bie Bollziehung bes Wefeges fürs erste noch ausgesett bleiben solle. Dach ihrer ersten Ginrichtung follte die Chrenlegion aus einem großen Werwaltungsrathe von sieben Mitgliedern und aus funf. gehn Roborten, mogu jedoch bald für Piemont noch eine sechszehntekam, jede Kohorte wiederum aus fieben Groß. offizieren und dreihundert und zwanzig Legionars besteben. Die Gintunfte jeber Roborte wurden auf 200,000 Franken aus Mationalgutern bestimmt. - Alle Krieger, welche Ehrenwaffen erhalten, wurden von Rechtswegen Mitglieder der Chrenlegion, so wie auch folche, welche wahrend des Freiheitsfrieges große Dienste geleiftet und überhaupt alle Bürger, Die burch Wiffenschaften, Zalente und Tugenden zur Grundung ber Republik beigetragen, in biefelbe follten aufgenommen werben fonnen. Die Ernennung zu Mitgliebern ward dem großen Berwaltungsrathe überlassen, ber erste Konful aber zum

10000

Oberhaupte der gesammten Legion erklart. Jedes Mit- 1808 glied sollte auf seine Ehre schwören, "sich dem Dienste der Republik, der Erhaltung der Unverleßlichkeit ihres Gebiets, der Vertheidigung der Regierung, der Gessehets, der Vertheidigung der Regierung, der Gessehets und des öffentlichen Eigenthums zu widmen, durch jedes Mittel, welches die Gerechtigkeit, die Vernunst und die Geseke erlauben, sich allem, was auf die Wiesderigen derherstellung der Lehnsversassung und der dazu gehörigen Titel abzwecken möchte, zu widersehen, überhaupt aber aus allen Kräften zur Behauptung der Freiheit und Gleichheit mitzuwirken."

Allmählig erfolgten aus ben Departements zahlreiche Listen derer, die für das lebenslängliche Konfulat Buonaparte's gestimmt, nicht selten mit hinzugefügtem Wunsche, er moge seinen Rachfolger selbst ernen. In einigen Departements war ber Eifer ber Prafekten so groß gewesen, bag die Zahl ber Stimmen sogar die der Einwohner überstieg, indem ganze Gemeinden sich zwei bis drei Mahl in verschiedene Register eingezeichnet; hatte ja solbst der Unterpräsekt von Bonn die Mares bringend aufgefordert, auch die Frauen unterzeichnen zu lassen. Dennoch zogerte bie Regierung ziemlich lange, ben Erfolg ber Stimmenfammlung befannt zu machen. Endlich fandte ber Die nister des Innern die erhaltenen Verzeichnisse an den Senat und Cambaceres forberte benfelben auf, ben 29 Jul. Willen der Ration aus den Urfunden, die er fast von allen Departements erhalten, auf Die fchicklich. fte Weise bekannt zu maden. So fand sid, baß von 3,577,379 Bürgern, Die schriftlich oder still. schweigend ihre Stimmen gegeben, 3,568,885 für bas lebenslängliche Konsulat gestimmt; schon am 2. August ward Buonaparte burch ein Senatuskonsult 2 Aug. jum lebenslånglichen Ronful ernannt und ihm baffelbe am folgenden Tage in feierlichem Buge überbracht. 3Mug. Bahrend Buonaparte ben fremben Gefandten ein of.

2302 fentliches Gehor ertheilte, erschien ploglich ber gesamm.

te Senat in den Thuilerien und der Worfiger deffelben, Barthelemn, verkundete in einer hochtraben-Rebe den gefaßten Beschluß. Die Würkung bieser scheinbaren Ueberraschung ward jedoch gar sonderbar gestort, als Buonaparte seine vorher ertworfene Unt. wort ablaß. "Das leben eines Burgers gehore feinem Vaterlande. Das frangofische Wolf wolle, bag bas seinige ihm gang und gar geweiht sei; er gehorche feinem Willen. Die Freiheit, Die Gleichheit und bas Gluck von Frankreich murben von jest an gegen Die Launen bes Schicksals und die Ungewißheit der Bukunft Das beste Wolf werbe auch bas gluck. geschüßt sein. lichste sein, wie es vor allen verdiene, und sein Blud werde das Wohl von gang Europa vermehren. frieden auf Befehl besjenigen, von bem alles ansgehe, berufen zu fein, Die Gerechtigkeit, Die Ordnung und Die Gleichheit auf die Erbe zurückzuführen, werde er seine lette Stunde ohne Bedauern und ohne Unrube über bas Urtheil ber Machwelt schlagen boren." Go höhnte Buonaparte die Meinung ber Welt! -- Moch an bemselben Abende und am folgenden Tage wurden Sigungen bes Staatsraths gehalten, Die darin bera. thene neue Verfassung des Staats bem Senate juge. 42lug., sandt, von diesem alsbald genehmigt und, ohne weiter ben beiben gesegebenben Rathen mitgetheilt gu fein, Die Bekanntmachung biefes neuen organi. 15 Aug. schen Senatuskonsults auf ben 15. August ben Beburtstag Buonaparte's und ben Jahrstag der Bestätigung des Konfordats festgesett. Die Urt und Weise wie dasselbe erlassen worden, machte es nach ben Borschriften ber noch bestehenden Verfassung vollkommen ungultig, allein alle verfassungemäßige Schranken maren schon jest zu bloßen Formen geworben.

Der Inhalt dieses organischen Senatuskonsults veränderte durchaus die gesammte französische Ver-

fassung; es war einzig und allein barauf berechnet, 1802 Buonaparte jum unumschränftesten Berrscher in Guropa zu erheben. Daß die beiden andern Konsuln jest von ihm eigenmächtig und ohne daß auch nur jum Schein das Wolf befragt worden, gleichfalls für lebenslänglich erklart wurden, schien nur eine schwache Erfenntlichkeit fur ben Dienst, ben sie ihm geleistet, indem sie gegen den Willen bes Senats, statt auf zehnjährige, auf lebenslängliche Verlängerung des Umts des ersten Konsuls angetragen hatten. auch außerdem wurden jest Veranderungen und Will. führlichkeiten in der Verfassung der französischen Republik bestätigt, wie sie kaum in irgend einer Monardie wurden ertragen worden fein. Die Gemeinden und Departements, die fonst frei gewählt, follten bies von jest an nur unter Aufsicht ber von der Regierung ernannten Worfiger thun, benen zugleich bie Beforgung der Polizei in den Kantons - und Wahlversamm. lungen überlaffen mard, Die öffentliche Macht zu Bebote stand und die die Versammlungen nach Gutbefinden zusammenberufen und entlassen konnten; so gar die einzelnen Sektionen ber Versammlungen erhielten jede einen befondern Vorsiger. Mach ber bisherigen Verfassung kamen die Wahlversammlungen alle brei Jahre Jusammen, jest, wenn die Regierung es für gut fand; die Mitglieder berselben murden lebenslänglich und baburd, vollkommen unabhängig von dem Volke, das fie vertreten follten; zugleich behielt die Regierung das Recht, die Versammlungen ganzlich aufzulösen und ber erste Konsul durfte selbst eine beträchtliche Zahl von Mitgliedern der Ehrenlegion denfelben hinzufügen. Go ward das Wahlrecht von jest an in einen leeren Schein Dagegen bekam ber erste Ronful die Beverwandelt. fugnif, seinen Machfolger zu ernennen, erhielt bie unbeschränkteste, willkührlichste Gewalt über die gesetzebende Macht und alle richterlichen Behorden, indem ber Senat sich bas Recht vorbehielt, die gesetgebenden

2802 Rathe aufzulosen, die Verrichtungen ber geschwornen Gerichte in einzelnen Departements auf funf Jahre einzustellen, Die Aussprüche ber Gerichtshofe aufzuheben, die Frist zu bestimmen, binnen welcher die wegen einer Verschwörung gegen den Staat verhafteten, vor Gericht gestellt werden sollten, wenn dies in ben vorgeschriebenen zehn Tagen nach ihrer Werhaftung nicht geschehen sei und ganze Departements nach Befinden der Umstände außer der Verfassung zu erklaren. Bas in jeder Regierung bisher als der heilloseste Misbrauch der Gewalt angeschen worden, das ward jest, bei der ganzlichen Abhängigkeit und Nichtigkeit des Senats, bem ersten Konful als ein verfassungsgemäßes Recht Jeber gesehmäßige Widerspruch ward übertragen. burd bie neue Verfassung für bie Butunft entfernt, ben gesetgebenden Rathen die Berathung über allgemeine Verwaltungsanordnungen, fo wie bie Beftatigung ber mit fremden Machten geschlossenen Bertrage genommen, das Tribunat aber, das sich immer noch nicht nachgiebig genug gezeigt, sollte vom Unfange des Jahres 13 (1805) an, nur aus funfzig Mitgliebern bestehen, indem die fruber abgehenden nicht ersett werden wurden. Die Mitglieder bes großen Raths ber Ehrenlegion wurden von Rechtswegen Mitglieder des Senats, auch ward bem ersten Konful Das Recht eingeraumt, eigenmächtig Senatoren zu ernennen und ihm allein der Worschlag zu den gewöhnlichen Bahlen ber erledigten Plage im Senate, ben er vorher mit dem gesetsgebenden Korper und bem Tribunate getheilt, überlaffen, - auf bas feine Beborbe von dem überwiegenden Ginfluffe ber Regierung frei bleibe, von keiner ber mindeste Widerstand zu befürchten sei. Die Zahl der Senatoren aber ward von achtzig bis auf hundert und zwanzig erhöht. Zufolge der bisher bestandenen Berfassung burfte fein Senator ein anderes öffentliches Umt bekleiden; jest aber ward ih. nen dieses gestattet, um sie besto abhängiger von ber

Regierung zu machen. Das Recht felbstthatig zu mur- 1800 fen, ward gleichfalls bem Senate genommen; nur auf Worschlag der Regierung durfte er von jest an ein Genatuskonfult erlassen. Ueberhaupt aber ward ber Genat, wie schon damable bemerkt wurde, aus einer wenigstens jum Schein unabhangigen Beborbe, jest auch der Form nach in einen vollkommen abhängigen Staatsrath bes ersten Konfuls vermanbelt, ein gehorsames Werkzeug zu allen, auch ben willführlichsten Maasregeln, Die er zu ergreifen für gut finden mochte. Das Begnadigungsrecht und bas Recht, Rrieg zu' führen, jedoch nur gur Wertheidigung ober gum Ruh. me ber Republif, mard gleichfalls bem ersten Konful überlaffen. Go mar ber Sache nach nicht nur die vollziehende, sondern auch die gesetzgebende und richterliche Bewalt in der hand des ersten Konfuls vereinigt; es war ein noch nicht genau bestimmter Umriß einer unumschränkten Alleinherrschaft in der nur der Name eines Freistaats beibehalten ward und mohl mit Recht außerte Sienes: "auch biefe Werfaffung fei noch nicht bie rechte!"

Je willführlicher aber Buonaparte's Macht burch biefe Berfaffung geworben, besto eifriger liegen es fich befoldete Schmeichler aller Urt angelegen sein, Diefelbe bem Wolke auf bas nachbrucklichste anzupreisen. "Erst jest sei Die Gewalt bes Staats geborig begrunbet, die Gleichheit ber Rechte und die bochste Gewalt des Wolfs feierlich anerkannt und in Ausüburg gebracht; burch diese neue Verfassung erklare sich Buonaparte felbst zum ersten Unterthanen bes französischen Bolks" und Fouche behauptete laut, "jest erst sei die mahre Wolksvertretung, die burgerliche Freiheit und Gleich. beit wieder hergestellt." Doch zum lesten Mahle marb hier ber Freiheit und Gleichheit erwähnt. Als Buonaparte einige Tage darauf als Worsteher bes Senats, "idug. von Waffen umgeben, von ben Senatoren ben Gib ber Treue empfing, gebachte man icon ber Freiheit

1802 und Gleichheit nicht mehr." - Troß jener lauten Lobpreisungen der neuen Verfassung, fehlte es bennoch nicht an Misvergnügten, die burch Wort ober That ihre Ungnfriedenheit außerten; viele wurden verhaftet, noch mehrere verwiesen, ein Schicksal, welches auch ber Frau von Stael und Benjamin Constant wiederfuhr; verschledene angesehene Generale, worunter vorzüglich Massena, Regnier und Augereau, waren schon früher auf ihre entlegenen Guter geschickt; Verbannungen nach Der Insel Elba und den westindischen Kolonien waren an ber Tagsordnung. Gelbst der getreue helfershelfer Fouché, tros der Thatigkeit, die er bei allen diesen Unternehmungen bewiesen, troß ber Bereitwilligkeit, womit er jeglichem Berbrecher feinen Damen gelieben, ward jest wegen seiner Schlauseit und weil er bennoch eine gewisse Unabhängigkeit des Karakters zu behaupten gewußt, verbachtig. Er felbst mard in ben Genat verset, das Polizeiministerinm, das er bisher befleibet, aufgehoben und bem zum Großrichter erhobenen Justizminister Regnier zugleich mit übertragen, Die Polizei aber von jest an beinah noch thatiger und furchtbarer als zuvor. — Troß des allgemein herges stellten Friedens, ward die Urmee vermehrt; 300,000 Mann follte fte felbst im Frieden ftark fein, mar gleich die Finanzverlegenheit so groß, daß schon beträchtliche Summen von den Einkunften des nachsten Jahres in voraus erhoben murben. Bu gleicher Zeit aber murden die Residenzschlösser des ersten Konsuls, die Thuilerien, St. Cloud und Malmaison mit granzenloser Verschwenbung ausgeschmückt, gleich als wenn sich ber Staat in ben glanzendsten Glucksumstanden befande. Mit im. mer größerer Strenge, fehrte die alte Hofetikette, sammt ben alten Sofamtern, wenn gleich unter neuen Mamen zurück; nur die wiedergekehrten Altablichen an feinen Sof zu fesseln, glückte lange Zeit Buonaparte nicht; diese bildeten vielmehr jest beinah noch allein

ten Schatten einer Gegenparthei gegen ben glücklichen 1802 Usurpator.

Sehr thatig bewieß sich bie neue Regierung, ben auswärtigen, so wie den innern Bandel, nach dem Ubschlusse des Friedens mit England wieder emporque bringen und die gesunkene Gewerbsthatigkeit und den Acerbau zu beleben, wobei sich ber Minister bes Innern, Chaptal, vorzüglich auszeichnete. Ranale murben angelegt, Strafen und Brucken gebaut und auf ben Rolonialhandel besondere Aufmerksamkeit verwandt. Um ben frangofischen Sandel im Mittelmeere gegen bie Beeintrachtigungen ber Raubstanten zu sichern, mar schon am Ende des verflossenen Jahres mit Algier, so 17 Des. wie bald barauf auch mit Tunis Frieden geschlossen. 23 Febr. Der erstere vorzüglich war jedoch nicht sehr ehrenvoll; Die alten Abgaben, die früher die Franzosen für die Freiheit bes Handels und des Korallenfangs bezahlt, waren auch jest wieder barin versprochen. Dennoch erlaubte fich ber Ben von Algier neue Beleibigungen und forberte binnen vierzig Tagen 200,000 Piafter; im Weigerungsfalle ward mit Krieg gedroht. Zwei frangosische Kriegeschiffe gingen baber auf ber Rhebe suug. von Algier vor Unter und ber Adjudant Bulin überbrachte bem Ben einen ftolgen Brief Buonaparte's: "er folle nicht mogen, die gute Freundschaft mit ihm zu ftoren, benn Gott habe beschlossen, alle, die ungerecht gegen ihn fein wurden, zu bestrafen." Der Ben fant von seiner Forderung ab, gab die gefangenen Franzofen frei, versprach die frangosische und italianische Flagge ju achten und ber Frieden murbe erhalten.

Vor allen war es jedoch St. Domingo, bessen Verlust Fränkreich schmerzlich fühlte und dessen Wiedereroberung einer der Lieblingsplane Buonaparte's war. Seit der Beschluß der Nationalversammlung vom 15. Mai 1791, welcher allen von freien Eltern geborenen

5.000

1802 farbigen Leuten durchaus gleiche Rechte mit ben Weißen ertheilte, auf St. Domingo einen furchtbaren Krieg gegen die Weißen erregt, hatte ichon im Jahre 1793 Loussaint Louverture, ein auf der Insel geborener Stlav, zugleich aber ein Mann von Kenntnissen und Talenten und vortreflichem Karakter, anfangs selbst von den Spaniern unterstüßt, eine bedeutende Rolle gespielt. Obgleich im Jahre 1794 zum Divisions:, zwei Jahre später jum Obergeneral aller frangostichen Truppen auf St. Domingo ernannt, hatte er fich bennoch feit bem Jahre 1798 als vollkommen unabhängig von Frankreich betragen, sich zu verschiedenen Mablen Thatigkeiten gegen die von ber Regierung des Mutterlandes nach St. Domingo gefandten Befehlshaber erlaubt und fie theils genothigt, die Insel zu verlassen, theils aller Gewalt beraubt. Go hatte er ben General Dedouville 1798 öffentlich für einen Zeind ber Schwarzen erklart und

söffentlich für einen Feind der Schwarzen erklätt und zu fliehen gezwungen, bald darauf den spanischen Unstheil von St. Domingo förmlich in Besiß genommen und den von Frankreich gesandten Besehlshaber Roume verhaftet. Seit der Revolution vom 18. Brümaire, noch mehr aber seit der Nächricht von der Schlacht bei Marengo, hatte er jedoch wiederum den Schein der Untermürfigkeit angenommen und im Namen der französischen Republik die Rolonie beherrscht und wiederholt bemerkte der Monitör, "da Toussaint Louvertüre, beisnah ganz von der französischen Regierung abgeschnitten, ihre Meinung nicht habe wissen können, habe er sich vielleicht in einigen Punkten geiert, jedoch beständig wesentliche Dienste geleistet und das französische Wolkdürfe es nicht vergessen, daß es ihm zum Theil die Ershaltung dieser schönen und wichtigen Rolonie verdanke."

Michts desso weniger hatte er einige Monathe später durch

Mai Nichts besto weniger hatte er einige Monathe später durch Ubgeordnete aller Departements von St. Domingo eine eigene Verfassung für die Insel entwerfen lassen und dieselbe zwar zur Bestätigung nach Frankreich gesandt, sie aber auch zugleich eigenmächtig im Namen des Volks

in Wollziehung gesett. Er selbst war burch bieselbe 1802 auf Lebenszeit, mit bem Rechte seinen Rachfolger zu bestimmen, zum Statthalter der Insel ernannt, die gesetzgebende Gewalt einer Zentralversammlung, die ieboch nur über die, von ber Regierung ihr vorgelegten Gesese entscheiden sollte, die vollziehende dem, in der Folge jedesmahl auf funf Jahre zu erwählenden Statthalter Dabei war Domingo zugleich für einen wesentlichen Theil bes frangosischen Gebiets erklart, ber aber nach eigenen Gesegen regiert werde, die Stlaverei auf ewig abgeschafft, die katholische Religion, als Staatsreligion, wiewohl unter strenger Aufsicht ber Regierung,... anerkannt. So ward Domingo, obgleich bem Mamen nach zu Franfreich gehorend, ber Sache nach ein vollkommen unabhängiger Staat und wohl ließ sich erwarten, daß diese Werfassung von ber Regierung bes Mutterlandes nicht werde anerkannt werden. Auch bemerkte bald ber Monitor, indem er bie Verfassungsurfunde, Ofthe. ohne jedoch ihre Aechtheit zu verburgen, mittheilte, 1801 "der Wortheil des Mutterlandes wurde darin wohl manche Veranderungen nothwendig machen" und furg barauf erklarte ber Staatsrath Thibaubeau in bem ge- 23 Mov. segebenden Körper: "Auf St. Domingo sei der Ge. 1801 horsam burch unregelmäßige Handlungen gefährbet worden; bei zweideutigem Scheine habe die Regierung bort nur Unwissenheit erblicken wollen, die Ramen und Dinge verwechsele und an sich reiße, wo sie nur zu geborchen mahne. Allein eine Flotte und eine Armee, die im Begriff standen, aus den frangosischen Safen auszulaufen, murben balb alle Wolfen zerstreut haben und Domingo werde unter bie Gesetse ber Republik zurucktreten. Auf St. Domingo und Guadeloupe gebe es keine Sklaven mehr, alles sei bort frei, alles werde frei bleiben. Klugheit und Zeit wurden bie Ordnung zurückbringen, ben Landbau und die Arbeit wieder herstellen."

Saalfeld's Gesch, Rap, Buonaparte's ister Th. 3

Gleich nachdem Buonaparte durch die Revolution 25Dez. vom 18. Brimaire an die Spike ber Regierung gekommen war, hatte er ben Megern von St. Domingo, in einer öffentlich bekannt gemachten Zuschrift, Die Erhaltung der Freiheit und Gleichheit verburgt und eine nicht unwahrscheinliche Sage erzählte, baß schon im 1800 nachsten Jahre ein lebhafter, freundschaftlicher Brief. wechsel zwischen ihm und Touffaint bestanden. Jedoch schon einige Zeit vor der Bekanntmachung ber neuen Werfassing von St. Domingo, hatte ber Werkehr dieser Insel mit Frankreich, merklich abgenommen und borte bald ganglich auf, ba bie Mussicht auf einen Geefrieden, letterem auch die hoffnung zur Wiedererlangung seiner wichtigsten Kolonie barbot. Wergebens hatten bisher die entflohenen und vertriebenen Pflanzer, welche fich in Frankreich aufhielten, ben erften Ronful mit Bitten bestürmt und Vorschläge zur Wiedereroberung von St. Domingo gethan. Berfprechungen und Berheißungen waren alles, was sie erhalten, bis endlich die Wiederherstellung bes Seefriedens mit England bas vornehm. ste Hinderniß hinwegraumte, was sich bis dahin noch einer Unternehmung gegen bie Infel in ben Beg gestellt. Bald theilte sich die leidenschaftliche Stim. mung ber Pflanzer einem großen Theile bes leichtsinnigen Wolfes mit und die Wiederunterwerfung von St. Domingo ward ber allgemeine Wunsch aller Klassen der Laut mard zugleich bie Wiederherstellung ber Sklaverei selbst von benjenigen geforbert, die noch wenige Johre vorher, in gleich leibenschaftlicher Blindheit beren Aufhebung verlangt. Buonaparte schien die all= gemeine Stimmung über bas vorhabende Unternehmen zu theilen, bas ihm in mancher Rücksicht, wenn gleich aus verschiedenen Beweggründen, sehr erwünscht mar. Es war eine treffliche Welegenheit, eine Menge beim. licher Gegner, vorzüglich auch die Feldherrn und Trups pen, welche unter Moreau gefochten und noch immer eine entschiedene Worliebe für ihren vormabligen Unführer be-

zeigten, unter einem scheinbaren Bormande, ohne Auf. 1802 feben, aus bem Wege zu raumen, wenigstens auf langere Zeit zu entfernen und diese Belegenheit blieb nicht unbenußt. Sei es aber, daß Buonaparte selbst an bem glucklichen Erfolge nicht zweifelte, ober bag er, wie manche behauptet, mit Leclerc, bem Gatten seiner Schwester Pauline \*), gleichfalls unzufrieden gewesen, weil ihm dieser wiederholt zu widersprechen gewagt, Leclerc ward zum Oberbefehlshaber ber nach St. Domingo bestimmten Urmee ernannt, feine Gattin, nebft ihrem jungften Bruder, hieronnmus, begleiteten ihn \*\*). Die Generale Rochambeau, Dugua, Richepanse, Gahüguet, Hardy, Vatrin, Debelle, Humbert und mehrere andere, wurden bei der Landungsarmee zu Befehlshabern ernannt \*\*\*). Unter den dazu bestimmten Truppen befand sich auch ein Theil ber polnischen Legion, Die, burch den Frieden in ihren Hoffnungen geräuscht, laut ihre Unzufriedenheit geäußert. Zwar weigerten sich bie Polen, sich zu Livorno einschiffen zu lassen, allein ihre Widersetlichkeit ward leicht durch zahlreiche Hinrichtungen gedampft \*\*\*\*). Rurg nach bem Abschlusse bes

1-171-01/2

<sup>\*)</sup> Vermählt in den ersten Tagen bes Jahres 1797.

Mach einigen, weil Buonaparte auch mit ihrer Aufführung unzufrieden gewesen und ihr nur die Wahl gelassen, freiwillig ober gezwungen ihrem Gatten zu folgen, nach andern, weil sie sich von der Unternehmung die glänzendsten Erfolge verssprach und es vornemlich gewesen, die ihren Bruder zu dem Entschlusse der Wiedereroberung von St. Domingo vermocht.

Buonaparte großentheils seine Wiederanstellung in ben aktiven Dienst verdankte, ward jetzt als Kolo= nialprafekt nach Domingo gesandt.

Funfzig Ofsiziere und tausend Soldaten wurden nach einigen Nachrichten erschossen und die übrigen schifften sich ein.

Domingo bestimmte Flotte, unter den Befehlen des Admirals Villaret Joneuse, in dem Hasen von Brest 24Des. versammelt und noch vor Ende des Jahres ging sie mit 25,000 Mann landungstruppen, da England's Gegenvorstellungen die Sendung von 40,000, wie der erste Konsul ansangs beschlossen, hintertrieben, nach ihrer

Bestimmung unter Segel. Ein zahlreiches, englisches

Beschmaber begleitete fie.

Indessen hatte sich Toussaine nach Möglichkeit in Wertheidigungsstand gesetzt und beinah 60,000 Mann, unter ben Waffen versammelt und auf ben verschiedenen Punkten der Infel unter erprobten Befehlshabern vertheilt, obgleich es die französische Regierung nicht verschmäht, auch unter ben Megern und ben auf ber Insel guruckgebliebenen Weißen Werrather gu faufen. gleich aber hatte er burch eine zuversichtliche Sprache den Muth der Seinigen zu beleben gesucht und es of. 243an. fentlich für ein von Uebelwollenden verbreitetes Gerücht erklart, daß Frankreich ein Heer sende, um ihn selbst und die Seinigen zu vertilgen und die Sklaverei wie Kebr, der herzustellen. Allein schon nach wenigen Tagen fam die französische Flotte im Ungesichte der Insel an und versuchte sogleich an vier Orten eine Landung zu bewerk. stelligen, Leclerc felbst aber segelte gegen Cap François, wo in der Abwesenheit Toussaint's, der mit den Bertheidigungsanstalten im Innern der Infel beschäftigt war, ber General Kristoph besehligte. Sobald dieser die Unnäherung der Franzosen erfahren, erklärte er entschlossen, daß, falls sie mit Gewalt eine Landung versuchten, ebe er noch ben Entschluß Toussaint's eingeholt, er die weißen Bewohner als Geisseln behandeln und jeden Plas, ben man zu erobern versuchen wurde, in Brand flecken werbe. Daber nahm Leclerc feine Buflucht zur Verstellung \*) und schrieb felbst mit freundli-

<sup>\*)</sup> Es wird behauptet, Leclerc habe von Buonaparte den Auftrag gehabt, sammtliche Anführer der

chen Worten an Toussaint, indem er ihm einen Brief 180= Buonaparte's und dessen Aufruf an die Einwohner zusandte. In jenem ward Toussaint vollkommene Berzeihung für alles, was bisher vorgefallen, zugesichert, ihm bas größte lob megen seines früheren Betragens ertheilt und zugleich erflart "wie bie Regierung es nur ihm und feinen Regern verbante, wenn noch frangofische Sahnen auf Domingo weheten; ja felbst ben Bestimmungen ber Verfassung, Die er habe entwerfen lassen, habe bie besondere lage, worin er sich damahls befunden, von Feinden umgeben und ohne daß die Republik ihn habe unterstüßen können, gesetliche Kraft verlieben, was fonst nicht ber Fall sein wurde." In abnlichem Sinne war der an die Bewohner der Insel gerichtete Aufruf, vom voll trüglicher Verheißungen: "Ihr alle, von welcher 1801. Farbe ihr auch sein mögt, ihr seid alle Franzosen, alle gleich und frei vor Gott und ber Republif. fer haben die Franzosen umarmt, die Franzosen haben einander selbst umarmt, umarmt auch ihr die Franzosen und freut euch, eure europäischen Freunde und Brüder wiederzusehen! .. Der Generalkapitan Leclerc wird euch gegen bie Feinde ber Republik schüßen. Wenn man euch fagt, diese Macht sei bestimmt, euch eure Freiheit zu rauben, so antwortet: Die Republik wird nicht zugeben, daß man fie uns entreiße... Wer es aber wagt, sich von dem Generalkapitan zu trennen, ben wird der Zorn bes Waterlandes verzehren, wie bas

Schwarzen, sobald er sie durch friedlichen Schein getäuscht, zu versammeln und sie zu vergiften oder zu ersäusen, wo nicht, sie nach Frankreich zu senzben, "dessen brennender Boden sie bald verzehren werde." Nachmahls habe jedoch Leclerc gegen die buchstäbliche Vollziehung dieser Besehle Vorstelluns gen gethan und Buonaparte sich begnügt, die Gefansgennehmung Toussaint's zu verlangen; ein Besehl, dessen Ausführung den Wiederausbruch des Krieseger auf St. Domingo herbeiführte.

Jener euer durres Zuckerrohr verzehrt." Allein trok aller Verheißungen und Drohungen blieb Kristoph's Antwort dieselbe, wie zuvor und zum Schein zog sich Iecterc zurück, landete aber noch an demselben Tage auf der tandspisse du timbe, in der Nähe von Cap François, während Villaret zugleich die Stadt von der Seeseite bedrohte. Trok der Schnelligkeit aber, mit der teclerc zum Angrisse derselben herbeieilte, sand er sie schon von Kristoph in Klammen geseht, auch Port de Paix, wo der General Hümbert gelandet war, hatte ein ähnliches Schicksal. Mit Mühe wurden die in der Stadt zurückgebliebenen Weißen, die ins geheim die Franzosen unterstüht, vor der Wuth der Neger gerettet.

Bu gleicher Zeit war eine andere Ubtheilung bes französischen Beets unter bem Generale Kerversan in ber Samanabai, auf ber öftlichen Rufte ber Infel, in bem vormahls spanischen Untheile, gelandet, mabrend der Admiral Latouche die britte Abtheilung des Generals Boudet, bei Port au Prince ans land feste und Diese Stadt nach einem blutigen Befechte eroberte, Rochambeau aber an ber Mordfuste in ber Machinellbai landete. Louffaint hatte fich mit feiner hauptmacht in bas Innere des Landes zurückgezogen und bald erkannten die Franzosen, daß nicht, wie Leclerc voreilig geprahlt, ber Krieg in wenigen Tagen beendigt fein wurs be. Che man baber bie Waffen von neuem gebrauche, ward, nach Buonaparte's Planbeschlossen, die List zu versuchen. Toussaint's Sohne, die bisher in Frankreich erzogen, sich gleichfalls auf ber Flotte befanden; schon früher durch Buonaparte's Schmeicheleien und verstellte Freundschaft gewonnen, murben sammt ihrem Erzieher, einem gewissen Coisnon, ber ebenfalls von der Regierung erkauft mar, zu einer Unterredung mit ihrem Vater abgefandt, um ihn zur Unterwerfung unter ben Willen bes ersten Konfuls zu bewegen. Allein vergeblich erschöpfte

ber verratherische Coisnon Schmeicheleien und Ranke, 1802 vergeblich vermochte er Toussaint's Gattin, burch die Drohung, die Kinder im Weigerungsfalle sogleich wiederum zu entführen, ihre Vorstellungen mit ben feinigen zu vereinigen, fo bald Toliffaint vernommen, daß nichts geringeres von ihm gesordert werde, als sich mit leclere gegen seine Bruder zu vereinigen, mar sein Entschluß gefaßt, edelmuthig ließ er den Verrather fammt seinen Rindern zurückkehren und eilte selbst ins Lager zu ben Seinigen. Leclerc aber, in seiner Hoff. nung getäuscht und burch die Unfunft bes Udmirals Ganteaume, ber ihm eine Werstarfung von 2300 Mann jugeführt, in seinem Uebermuthe bestärft, erklarte Loussaint und Rriftoph für vogelfrei und fing zugleich 17 Seb. auf allen Punften ben Rrieg mit vielem Dachbrucke an; während er, vorzüglich mit Gulfe ber Priester, bie Truppen und Befehlshaber Touffaint's auf jede Beife zum Abfalle von bemfelben zu verleiten fuchte. bald zeigte sich, daß die französische Macht, auf einer unermeflichen Strecke vertheilt, wohl gur Unterjochung ber Insel unzureichend war, zugleich aber zu zahlreich, um in dem verheerten lande ihren Unterhalt zu finden; schon jest bat Villaret zu Jamaika und zu Havannah um Rriegsbedarf und lebensmittel.

So begann ein mörberischer Kampf, der mit unmenschlicher Grausamkeit und schrecklichen Verwüstungen, worin jedoch die Franzosen ihre Gegner noch weit übertrasen, gesührt wurde und wenn es gleich leclerc gelang, einige seste Punkte nach blutigen Gesechten zu erobern und verschiedene Negeransührer zum Abfall zu verleiten, so richteten dagegen die ungesunde Veschaffenheit der Insel und die übermäßigen Veschwerden und das Schwerdt der erbitterten Feinde bald schreckliche Verheerungen unter seinen Truppen an, deren Verlust innerhalb weniger Vochen auf 12,000 Mann angegeben ward. Schon jest gab leclerc, troß seiner

- - - - - - - b

sprechungen, ben Pflanzern ihre vormahligen Rechte über die Neger zurück, da er aber bald den nachtheiligen Eindruck dieses vorschnellen Schrittes bemerkte, so versprach er zwar durch einen neuen Besehl, Freiheit und Gleichheit allen Bewohnern der Insel, sügte jedoch listig hinzu, daß dieser Grundsaß der neuen Verfassung noch der Bestätigung der französischen Regierung bedürke. Die List gelang und immer zahlreicher wurden die Ueber-

April läufer von Toussaint's Heere; zumahl da eine neue Verstärkung von 5000 Mann aus Frankreich angekommen
war. Selbst Kristoph, auf den Toussaint vornemlich

Mars vertraut, ließ sich in Unterhandlungen mit Leclerc' ein, die Achtserklärung gegen ihn ward widerrusen, eine alle gemeine Verzeihung versprochen und die Feindseligkeis

2 Mai ten hörten auf. Loussaint und Dessalines, ber zweite nach ihm im Befehl, ber lange zur Fortsetzung bes Rrieges gerathen, folgten bem Beifpiele. Feierlich ward ben bisherigen Unführern die Erlaubniß zugestanben, sich auf ihre Guter zurückzuziehen, Toussaint sogar von Leclerc aufgefordert, ihn bei der Werwaltung und Wiedereinrichtung ber Rolonie mit seinem Rathe zu unterftüßen und aller Orten kehrte die Rube zurück. Doch bald ward sie neuem gestort. Die Beschwerben Toussaint's über bas widerrechtliche Betragen einiger frangosischen Pflanzer, bie an mehreren Orten schon jest die Meger wieberum zu Sflavenarbeit zwangen, wurden argliftig von Leclerc benußt, um ihn unter bem Vorwande, baß er eine neue allgemeine Emporung vorbereite, auf seinem Landsiße nebst seiner ganzen Familie und beinah hundert 14Jun. seiner getreuften Unhanger gefangen zu nehmen und nach

14Jun. seiner getreusten Unhänger gefangen zu nehmen und nach 11Jul. Frankreich zu senden, wo er bald darauf in Brest anlangte. Von dort ward er nach dem Fort Jour bei Besanzon gebracht, auf Buonaparte's Besehl in einen scheuslichen Kerker geworfen, lange durch Hunger gequalt \*) und endlich im Unfange des folgenden Jahres 1802 vergiftet.

5 April

Durch Toussaint's Werhaftung brach ber Krieg auf St. Domingo von neuem aus. Allgemein ward leclerc ber schwärzesten Trenlosigkeit beschulbigt und als vollends die Machricht von der Wiederherstellung der Sklaverei 22 Jun. nach ber Infel kam, so entstand ein fürchterlicher Rampf auf Tod und leben, ber von den Franzosen mit einer in ber Beschichte ber neueren Zeiten beispiellosen Grausamkeit geführt ward \*). In gleichem Maaße stieg bie Wuth ber Reger, bie unter Dessalines und Kristoph und mehreren andern Unführern, nicht felten glücklich, immer aber mit bem Muthe ber Verzweiflung fochten; zugleich richtete bas gelbe Fieber schreckliche Verwüstungen unter bem französischen Heere an und raffte binnen funf Monathen zwanzig taufend Mann weg. Auch Leclerc erlag i Mov. der Seuche und Rochambeau, ber an seiner Statt ben Dberbefehl übernahm, mochte kaum noch 8000 Mann ins Feld stellen. Der Wiederausbruch bes Rrieges zwischen Frankreich und England, beschleunigte im folgenden Jahre ben unglücklichen Ausgang ber versuchten Wiedereroberung von St. Domingo; bald faben sich die Franzosen auf Cap François beschränkt und als vollends ein englisches Geschwader dasselbe von der See- Mug. seite einzuschließen begann, während es Dessalines und 1803 Rriftoph zu Lande bedrängten, da ward die Gefahr fo groß, daß Hieronymus Buonaparte eilig nach Baltimore entwich und Rochambeau sab sich gezwungen, mit Dessalines eine Uebereinkunft über die Raumung der 19900v. Insel zu unterhandeln, welche dieser großmuthig zuges 1803

Dim ihn, wie behauptet worden, zur Entdeckung feiner auf Domingo verborgenen Schätze zu bewegen.

Die Gefangenen wurden schaarenweis ersäuft, erstickt, durch Bluthunde, die in diesem Kriege vornemlich gebraucht wurden, zerriffen.

1802 stand, worauf sich die Trümmer des französischen Hee50Nov. res dem englischen Kommodore koring zu Kriegsgefan1803 genen ergaben. Domingo aber ward von Dessalines,

29Mov. Kristoph und Clervaur für unabhängig erklart.

Auch Guadeloupe war durch neue Unruhen verwirrt worden, indem die Neger die ihnen dem Namen nach zusgestandene Freiheit auch der Sache nach dauernd zu erringen gesucht. Der Griphe Pelage\*) hatte mit Unterstüßung der Mulatten und eines Theiles der Rolonialtruppen, die er zu gewinnen gewußt, sich gegen den allgemein verhaßten Guvernör Lacrosse, der sich, wiewohl er vormahls einer der ersten Verkindiger der Freiheit der Neger gewesen, jest wiederum als einen eifrigen Vertheidiger der Stlaverei gezeigt, emport und ihn

Nov. die Insel zu verlassen gezwungen. Vergeblich war der1801 selbe auf das Gerücht von dem zu London geschlossenen
vorläufigen Frieden mit England, wieder nach Guadeloupe zurückgekehrt, allein dort nicht einmahl ans Land
gelassen. Auf die Nachricht von diesen Unruhen ward

28Mrz. daher ber General Nichepanse mit einer Trnppenabtheilung von Brest nach Guadeloupe gesandt, wo er bie

7 Mai Ruhe ansangs wiederherstellte, da sich Pelage sogleich bei seiner Ankunft unterwarf; allein da auch Richepanse

5 Sept. als Opfer der verheerenden Seuchen fiel und der verhaßte kacrosse wiederum den Oberbefehl erhielt, fingen auch die Unruhen bald von neuem an, Pelage aber ward

gefangen nach Europa gefandt.

Um Ende des Jahres 1802 stand Buonaparte auf einer glänzenden Höhe der Macht und des Unsehns; im Innern von Frankreich unumschränkter Herrscher über zwei und dreißig Millionen Menschen, die durch die Greuel der Revolution ermüdet, gern und willig alles zu ertragen entschlossen waren, was ihnen nur den innern Frieden zu erhalten versprach, die auswärtigen Verhält-

<sup>\*)</sup> Sohn einer Megerin und eines Mulatten.

nisse aber so ruhmvoll und gebietend, daß sie auch bem unmäßigsten Gemuthe genugen zu muffen schienen. Die brei großen Parcheien, die bisher Frankreich's innerre Rube gestort, waren gebrochen und gelahmt; die Ros niglichgesinnten burch wiederholte Unglücksfälle, burch Mangelan Ginheit und Ginigkeit, Die Republikaner burch vielfach vergebliche Bersuche, zu ber lang'gepriefenen Freiheit zu gelangen, Die Jakobiner burch ihre eigene Schlechtigkeit und durch die Ermattung! und den Außerdem hatten sich diese Par-Abscheu ber Nation. theien zum Theil an Buonaparte augeschlossen, burch große Bortheile, die er einzelnen Sauptern gewährt, Dieselben auf seine Seite gezogen und so bie Menge entmaffnet hatte. Dach außen aber mar Franfreich von allen Seiten von Staaten umgeben, die unter dem Mamen unabhängiger Bundsgenoffen, nur Buonaparte's herrscherwillen gehorchten und jedem Ungriffe auf ben hauptsiß seiner Macht ein schwer zu überwältigendes Bollwerf entgegenstellten. Reine ber vier größern noch porhandenen Hauptmächte Europa's, weder England, noch Desterreich, Rufland und Preußen, schien einzeln Frankreich's Uebermacht gewachsen und jede munschte die Erhaltung bes Friedens; hatte es ja boch Buonaparte schon burch wiederholte Gewaltstreiche erprobt, daß er fie felbst ungestraft hohnen durfe, wenn nur ber Frieben erhalten wurde. England selbst, das unbesiegt ben großen Rampfbestanden, hatte sich zu dem Frieden von Umiens bequemt und schien troß ber wenig ehrenvollen Bedingungen entschlossen, benselben aufrecht zu erhal. Desterreich's Macht war durch einen langen unglucklichen Krieg gelähmt; mit einer an Verzagtheit granzenden hingebung ertrug es die wiederholten Krankungen bes Uebermuthigen, wahnend, daß seine Herrschaft, indem sie die Revolution unterdrücke und die Gesehlosigkeit, zugleich alle Thronen Europa's befe-Rußland, das mit Ruhm gegen Frankreich gestritten, hatte freiwillig ber Früchte seiner Siege

= Comph.

Paul's launenvoller Sinn hatte sich gegen bas 1802 entsagt. Enbe feiner Regierung, entschieden auf Frankreich's Seite geneigt und Alexander liebte ben Frieden und Schien nur mit ber Wiederherstellung bes gerrutteten, innern Wohlstandes seines Reichs beschäftigt, stand felbst jest in freundschaftlichen Werhaltniffen mit bem Usurpator, hatte es sogar jugelassen, bag Buonaparte, feinen Damen migbrauchend, mit emporender Gewalt, als Herr in Deutschland geschaltet. Preugen's Politik endlich, war seit bem Bafeler Frieden beständig dieselbe geblieben, unverbruchlich treu hatte es bei einem Reutralitätssysteme verharrt, das Frankreich allein vortheilhaft mar, hatte selbst bie Banbe gur Ausführung ber Plane geboten, Die Deutschland's Unabhangigkeit vernichten follten. Mur Frieden wunschte bas mute Europa, mer ihm biesen gewährt, ben batte es als einen Schußengel ber gequalten Menschheit verebrt!

Allein Buonaparte, bie regellose, ungewisse Allgewalt bes gefürchteten Zwingherren, ber ordnungsmäßigen Macht eines geliebten Regenten vorziehenb, gerftohrte ben Frieden wieder, benn nur in bem Betummel eines allgemeinen Krieges konnte er seine wilben leidenschaften befriedigen und seine ausschweifenben Plane vollführen. Deshalb verwandelte er bald Frankreich in einen großen Kerker, beshalb schlug er bas französische Wolf in schwerere Fesseln, als es je in ber Schreckenszeit ber Revolution getragen, bamit er die lette, außerste Kraft der noch von frischen Wunden blutenben Nation, ohne Widerstand zur Vernichtung ber Freiheit und Gelbftfandigkeit aller Bolfer Europa's vergeube. Gegen England, bas er am bitterften haßte, weil er es nicht besiegt und nicht lange zu taufchen hoffte, richtete er zuerst seine verderblichen Troß bes allgemeinen Beifalls, welchen Maasregeln. ber Abschluß bes vorläufigen Friedens von London, in England gefunden, hatten sich jedoch gleich anfangs

einige faltere Beurtheiler laut bagegen geaußert, bag 1892 England durch den Frieden so gar einzig nur ben Frieden gewonnen; zugleich aber gab selbst die Regierung unverhohlen zu verstehen, daß ber abgeschlossene Friede nur das Werk ber Nothwendigkeit gewesen. und beutlicher murben die Meußerungen bes Unwillens und des Missallens während der Unterhandlungen zu Umiens, vorzüglich seitdem Buonaparte zum Dber. 263an. haupte ber italienischen Republik ernannt worden war. Selbst in benjenigen englischen Blattern, Die unter bem Einflusse ber Regierung standen, ward "bas was in Inon vorgefallen, für Hochverrath an Frankreich, für eine Rriegserflarung an alle Machte, wenn bieselben Meigung und Rrafte zu einem neuen Kriege hatten und für eine offenbare Verlegung der Friedensschlusse von Luneville und London" erflart. Rubn behaupteten andere "der erste Konsul wolle den Frieden nicht, auch konne berfelbe nicht eher bestehen, als bis Frankreich's Macht auf bem festen Lande beschränkt fei." Dage- 14Mrs. gen aber erklarte balb barauf ber Monitor: "nur allein Die englischen Minister seien Schuld an ber verzögerten Unterzeichnung bes Friedens, wurden bie Unterhand. lungen von Amiens je an ben Tag kommen, bann wurben auch zugleich ihre niedrigen und feindseligen leibenschaften offenbar werden und sie wurden nicht lange eine Mation regieren konnen, Die frei ihre Stimme mit ber Stimme ber ganzen Welt vereinigen murde, um sie für Feinde der Menschheit zu erklaren."

Raum war ber Frieden von Umiens geschloffen, als sich in England viele Stimmen gegen benselben Freilich war er keineswegs so ehrenvoll, als ihn die englische Mation für ihre beispiellosen Unstrengungen, für so viele theuer erfaufte Giege zu hoffen berechtigt mar, - vom festen lande von Europa mar sie durch ihrt ganzlich ausgeschlossen; — doch ware auch dies nicht schon ein hinreichender Grund gum Misver1802 gnugen gewesen, so mußte bald die immer erneuerten Gewaltstreiche, Die sich Buonaparte auf bem festen Lande erlaubte und sein unverhohlen hervorbrechender haß gegen England, bort zu Besorgnissen Unlaß geben, die keineswegs eine lange Dauer des Friedens hoffen ließen; mit Recht außerte schon jest Lord Castlereagh im Parlamente: "daß wenn Frankreich so zu handeln fortfahre, als es in bem Zeitraume zwischen bem vorläufigen und endlichen Frieden gethan, feine lange Dauer des Friedens weder auf dem festen lande, noch jur See zu erwarten sei." Gleiche Handelssperre gegen England, wie mabrend bes Rrieges, bestand fortwährend in Frankreich und Holland; Unstrengungen murden in beiben landern gemacht, um die durch zehnjährige Verlufte zerfforte Geemacht, die vernichteten Manufafturen und Fabriten, ben auswärtigen, vorzüglich den Kolonialhandel, glanzender und ausgedehnter wieder herzustellen, als sie vor dem Kriege gewesen. Wohl keine leere Besorgniffe bei bem bekannten Karafter des Mannes, der über die Rrafte des französischen Volks, der über die Macht von halb Europa schon jest unumschränkt mit eisernem Willen gebot! Denn schon jest beherrschte sein Ginfluß schon jest beinah alle Ruften des Mittelmeers, regierte er unumschränkt in Frankreich und dem größten Theile von Italien, Spanien und Holland waren seinem Willen unterthan und selbst die Pforte hatte er zu einem für ihn vortheilhaften Frieden vermocht. Go entspann sich bald ein hefriger Federfrieg zwischen ben Zeitungsschreibern in England \*) und Frankreich; eine wenig auffallende Erscheinung in dem freien England, wo die Ungebundenheit der Presse, jeder Aufwallung des Un-

<sup>\*)</sup> Vorzüglich die Times, der in London erscheinende Courier de Londres und die von Peltier ebendaselbst herausgegebene Zeitschrift: l'Ambigu.

muths einen freien Spielraum gonnt, ungleich bebent. 1802 licher aber in Frankreich, wo schon jest eine argwöhnische Polizei, die weiland gepriesene Preffreiheit in ihr eisernes Joch gezwängt und bald mußte, was in England als Meinung des Einzelnen leicht übersehen werden mochte, ward in Frankreich ahnliches geaußert, als von der Diegierung gebilligt und anerkannt erscheinen. Buonaparte selbst verhehlte feineswegs seinen haß und feine Rachgier gegen England und es bewährte sich jest von neuem, was schon oft bemerkt worden, daß die wahren Urfachen des Krieges von den angeblichen Beweg. grunden, die ihm gum Bormande dienen, nicht felten durch. aus verschieden sind. Daß der erste Konful bamahls, als der Rampf zwischen Frankreich und England wieder ausbrach, noch keinen Krieg wollte, ist wohl gewiß, denn noch war St. Domingo nicht unterworfen und die mehrsten seiner Entwürfe waren erft zum Theil, oder noch gar nicht ausgeführt. Allein sein unkluger Baß hatte es durchaus kein Sehl, daß er die Ruhe, die ihm der Frieden gewährt, allein zu Ruftungen jeber Urt verwende, um in einem neuen Kriege, England besto glucklicher zu bekampfen. Daber murden gleich nach abgeschlossenem Frieden, die Befestigungen ber französischen Ruften eifrig betrieben und alle Workehrungen zu einer bevorstehenden kandung gegen England getroffen; so verblendete ihn sein Troß, frei und offen das zu unternehmen, mas er aufe forgfältigste batte verheimlichen sollen. Natürlich war es, daß in Eng. land bald eine farke Parthei, die feinen unverfohnlis chen Sag gegen bies Reich erfannte, eifrigst zur Erneuerung eines Rrieges rieth, der unvermeidlich schien, fobald er mit allen feinen feindlichen Ruftungen zu Stanbe gekommen sein wurde und ber nur vor diefer Zeit unternommen, für England gefahrlos blieb. Daber zuerst die Tehde unter den Zeitungeschreibern beider Hatte Buonaparte weislich geschwiegen Mationen. und keine Runde von den Angriffen genommen, welche

1802 die englischen Blatter wiederholt gegen ihnwagten, so waren auch wohl diefe Stimmen, gleich wie fo manche in England unbeachtet verhallt, allein des übermuthigen Emportommlings leicht zu beleidigende Gitelfeit, ertrug Die Bitterfeit nicht, mit ber bie englischen Partheigan ger ihn zu reizen suchten. Un die fnechtischen Schmeicheleien ber Franzosen gewöhnt, schien es ihm bald unleidlich, Spott und hohn und bittere Wahrheiten von unbedeutenden Schriftstellern einer fremden Nation bulben zu muffen. Daber begann Buonaparte noch heftiger und erbitterter zu antworten \*) und alle franzo: fische Zeitungen wiederholten begierig und mit boshaften Bufagen Die Husfalle, Die fich Die Regierung in ih. rem amtlichen Blatte gegen England erlaubt. bies fleinliche Betragen Buonaparte's, der überhaupt gegen Spott und perfonliche Rrankungen eine bem mabr. haft großen Manne unverzeihliche Empfindlichkeit zeigte, that die gehoffte Wirkung nicht; vergeblich mar selbst Die Sendung Fievée's, eines bekannten frangofischen Schriftstellers, nach England, um, wie behauptet ward, die bortigen Zeitungsschreiber burch Wersprechungen zu einem minder heftigen Zone zu stimmen. noch erbitterter wurden jest die Angriffe der Gegner, feitbem sie erfahren, welch einen lebhaften Einbruck ihre Schmahungen auf ben ersten Konful machten. schritt Die frangosische Regierung zu einer gewaltsamen, aber gleich unwirksamen Magregel. In ber Mitte bes

Der Moniteur von diesem Tage beklagte sich in den beleidigendsten Ausdrücken, selbst gegen die englische Regierung, über die Schmähungen der Times und des Courier de Londres. "Jersen, fuhr er fort, ist voll Räuber, die unversehens an unssern Küsten landen, morden, plündern und sengen und brennen. Georges trägt zu London öffentlich sein rothes Band, als Belohnung für die Höllensmaschine."

Auguste ward allen englischen Zeitungen und Zeitschrif- 1802 ten, mit Ausnahme eines einzigen unbedeutenden Aug. Blatts \*), der Eingang in Frankreich auf das strengste untersagt und zu Paris selbst ward jest von verbaunten und ausgewanderten Irlandern eine englische Zeitung, der Argus, herausgegeben, ganz in dem Sinne und unter den Augen der Regierung. Bugleich drang nicht nur der frangosische Geschäftsträger Otto zu Londen auf isqua. die Verbannung von Georges Cadoudal, die Verweisung ber Bourbonen und ber ihre Orbenszeichen tragenden, französischen Ausgewanderten, sondern beklagte sich and bitter über bie heftigen Ausfälle englischer Blatter \*\*) gegen ben ersten Konsul und bie frangosische Regierung und verlangte gerichtliche Untersuchung und Bestrafung; Buonaparte gab sogar nicht undeutlich zu verstehen, es muffe bem Parlamente unterfagt werden, beleidigende Reden gegen ihn zu fihren. Allein auch Diefer von ganglicher Unkunde ber englischen Werfassung zeugende Schritt, blieb ohne Wirkung. Die englische Regierung erklarte ihr Mißfallen an bergleichen ungeziemenden Ausfällen, zugleich aber auch, bafifie feines. wegs versuchen durfe, die Preffreiheit zu beschränken. Mun gaben sich zwar die amtlichen französischen Blatter das Unsehn, als wollten sie treulich berichten, welche freche Ungriffe fich bie Englander gegen ben ersten Konful erlaubt, verffummelten aber auch jedesmahl bie Heußerungen ber englischen Parlamenterebner und Zeitungeschreis ber, so daß alle die bitteren Wahrheiten, die Buonaparte gesagt waren, mit hoflichen, oft gerade bas Begentheil sagenden Ausbrücken vertauscht murben. Golcher erbarmlichen Kunstgriffe bediente sich bas Haupt ber großen Mation! - Heftiger als je zuvor wurden bie wechselfeitigen Angriffe, nachdem Buonaparte Die lette

<sup>1)</sup> The weekly Messenger.

Saalseld's Gesch, Map, Buonaparte's ifter Th. Ma

1802 schreiende Gewalt gegen bie Schweiß verübt. nig emport burch bie übermuthige Erflarung vom 30-September, behaupteten die englischen Zeitungsschreiber, unter diesen Umständen, mo Buonaparte so offenbar auf die Unterdrückung und Vernichtung aller Freibeit und Unabhangigkeit ausgehe, wurde es das Uebermaß ber Unweisheit fein, Malta berauszugeben; ebe muffe ein neuer Rrieg begonnen werden. Und mit einer an Wuth granzenden Heftigkeit beantwortete Diese Mov. Heußerungen ber Monitor, gewohnt, die Englander mit ben Tunesern und Algierern zusammenzustellen und ihnen Berrücktheit, Tollheit, Berbrechen und teuflische Staatskunft aufzuburben: "leichter mochten bie Fluthen bes Djeans ben Felsen, ber seit 4000 Jahren ihrer Wuth getroßt, aus seiner Wurzel reifen, als bag bie Faftion ber Feinde Europa's und ber Menschheit einen neuen Krieg entzünden, als daß sie auch nur auf einen Augenblick ben Stern bes frangofischen Wolks werbe verdunkeln konnen."

Bei einer solchen Stimmung ber Gemuther, war schwerlich eine gewissenhafte Erfüllung ber Bedingungen bes Friedens zu erwarten und bald rechtfertigte ber 213un. Erfolg diese Besorgnisse nur ju febr. Schon am 21. Junius war kord Abhitworth zum englischen Gesandten zu Paris ernannt, allein erst nachbem bet frangofische Gesandte, Andreossy, in England angekommen, schisste 5Nov. sich Whitworth nach Frankreich ein, konnte aber erst 5Des vier Bochen später Behör bei bem ersten Ronful erlangen, ber ihn bald in bem gewöhnlichen Tone, mit auffallender Ralte und ungeziemendem Uebermuthe behan-Buonaparte schien beinahe in bem Wahne ju fteben, als sei der innere Zustand von England so zerruttet, die von den Unruhen in Irland drohende Befabr so bringend, bag er ungescheut schon jest ben Eng. landern seinen gangen Saß offenbar und ungestraft zeigen konne. Beinah um bieselbe Zeit, als Whitworth

in Frankreich ankam, hatte er eine Reise nach den west- 1802 lichen Ruffen und Bafen vorgenommen, um Dieselben in befferen Bertheidigungsstand zu seten und zugleich Die Huldigungen der Provinzen einzunehmen \*). Allein troß der Wegenwart der beiderfeitigen Wesandten, borte ber heftige Ton, ben bie öffentlichen Blatter beiber lanber gegen einander angenommen hatten, feinesweges auf und gleich gespannt blieb das Werhaltniß ber Regie-Roch immer war bas Vorgebürge ber guten Hoffnung nicht übergeben; erst im November ward ber, 15 Mov. durch die gewaltthätige Einmischung Buonaparte's in Die schweißerischen Ungelegenheiten veranlafte Rabinets. 27Dett. befehl miberrufen, ber bem englischen General Dundas gebot, baffelbe ben Bollandern nicht zu überliefern; harmackig weigerte sich ber englische Befehlshaber auf Gorée, die Insel den Franzosen wieder einzuräumen 9 Nov. und Egypten und Malta, wiewohl Desterreich und 2021ug. Rufland, jedoch dieses nur bedingt, die Unabhangkeit u. 24. des letteren verburgt und schon neapolitanische Truppen nov. auf bemfelben angekommen maren, blieben fortwährend von den Britten besett. Dagegen hatten bie Frangofen allerdings Meapel und ben Rirchenstaat, die sie freilich mit leichter Mube auf ben ersten Wink wieder be-

<sup>=)</sup> Die Bewohner ber Departements schienen die Pa= rifer noch an friechender Schmeichelet übertreffen zu wollen; fo nannte, unter vielen andern Beispie= len, ein Geiftlicher in seiner Anrede Buonaparte: l'homme de la droite du Très-haut qui commande le respect et l'étonnement à tout l'univèrs! Auch auf dieser Reise, so wie gewohnlich, beglei= tete ihn seine Gattin, die er nie verließ, nicht ohne Absicht, indem unter bem Bormande, fur die Be= quemlichkeit berfelben zu forgen, manche Gicher= heits = und Worfichtsmaßregeln ergriffen werben konnten, die fonst, als Zeichen einer übertriebenen, lächerlichen Aengstlichkeit, den Muth des ersten Kon= suls in bosen Verdacht hatten bringen konnen.

1802 seben konnten, geräumt, hatten sich selbst, wie wir oben gefeben, mit tauschendem Scheine auf eine furze Zeit aus der Schweiß entfernt, zum Theil felbst Sol-23 Nov. land verlassen. Allein die Rede vom Throne, mit der ber Ronig von England bas neue Parlament eröffnete, Deutete nicht undeutlich auf die Möglichkeit des Biederausbruchs des Kriegs und bald erklarte Buonaparte bestimmt, baß sich die frangosische Regierung mit Eng. land über die Ungelegenheiten des festen Landes in keine Unterhandlung einlassen werde. Wohl hatte biese Erflarung allein schon einen Rrieg von Geiten England's gerechtfertiget, benn eine Macht, die feit langer als einem Jahrhunderte, eine entscheidende Stimme in ben großen Verhaltniffen Europa's geführt, ploglich gang bavon ausschließen zu wollen, war eine Beschimpfung, wie sie nur der Uebermuth eines von seinem Glücke berauschten Emporkommlings auszudenken vermochte.

So fand bas Jahr 1803 alles zu einem neuen Hus. bruche vorbereitet und die Gemuther in Frankreich und England in ber heftigsten Spannung. Offen gestand man in legterem lande, bag ber Frieden von Umiens nur bas Resultat eines Busammenflusses ungunftiger Umstände gewesen und um so eisersüchtiger war. man darauf, zu verhindern, daß Frankreich die großen, durch den Frieden erlangten Vortheile, nicht noch weiter ausbehne. Was England vornehmlich bezweckt, Belebung seines Handels und seiner Gewerbsthätigkeit, war durch die in Frankreich und in den dem französischen Einflusse unterworfenen landern ergriffenen Magregeln vereitelt und die willkührliche Besignahme von Piemont, von Parma und Piacenza, bas gebieterische Verfahren Buonaparte's in Holland, Die Gewaltthatigkeiten, Die er sich in der Schweiß erlaubt, die schmählige Behandlung Deutschland's, der immer mehr und ohne irgend eine Rucksicht um fich greifende Ginfluß Frankreich's

auf alle bisher noch unabhängige Mächte des festen san- 1803 des, mußten naturlich in England die Beforgniß erregen, daß es Buonaparte wohl endlich gelingen konne, das gesammte feste Land von Europa allmählig in sein feindseliges System zu verstricken. Mit Algier und Tunis hatte er Frieden geschlossen und der General Sebastiani hatte auf seinen Befehl im vergangenen Jahre, 16Gept eine bochst verdachtige Reise nach Nordafrika, Egypten, Sprien und ben jonischen Inseln unternommen; ber Malteser Orden aber war burch seine in mehreren lanbern Europa's erfolgte Hufhebung so febr geschwächt, daß die Ruckgabe Malta's an benselben, Diese Insel beinah nothwendig wieder unter frangofischen Ginfluß bringen zu muffen schien, zumahl ba sich feicht voraussehen ließ, daß auch Meapel fortwährend in unbedingter Abhängigfeit von Frankreich bleiben werbe. traf in England allmählig ber Wunsch ber Nation und ber Regierung auf einen Punkt zusammen, wiederum einen Rrieg zu beginnen, ber weniger verderblich fei, als ein solcher Frieden. Allein wiewohl die englische Regierung ben Rath nicht befolgte, ben ihr ber Monis tor gab, "ben schmabsuchtigen franzosischen Ausgewanderten, ohne sich lange mit gerichtlichen Untersuchungen aufzuhalten, ohne weiteres ernstlich Stillschweigen zu gebieten — so wie es in Frankreich Sitte war — und gehorchten sie nicht, sie fogleich aus bem Lande zu jagen," fo warb bagegen bennoch ber heftigste unter jenen Zeitungsschreiben, Peltier, burch ein englisches Gericht, troß seiner meisterhaften Wertheidigung, troß bes auf. geregten Nationalhaffes, wegen Schmahungen gegen ben ersten Konful für schuldig erklart und nur ber balb 213cbr. barauf erfolgte Wieberausbruch des Krieges befreite ibn von ber gesetlichen Strafe.

Buonaparte dagegen vermehrte täglich die Beschränkungen des englischen Handels, die strengsten feindseligen Maßregeln wurden gegen die englischen Waa, 1803 ren in Frankreich und in den von Frankreich abhängenben landern ergriffen und zu gleicher Zeit sandte nichts besto weniger die französische Regierung, ohne vorher bei der englischen angefragt zu haben, Handelsagenten und Konfuln in alle beträchtlichere Bafen Großbrittannien's und Irland's. Bald aber ward entdeckt, baß unter diesen angeblichen Konsuln sich mehrere Offiziere befanden, welche hauptsächlich angewiesen waren, sich Die Riffe und Plane ter Safen zu verschaffen. weigerte sich die englische Regierung sie anzunehmen, da kein Vertrag ihre Unnahme forderte und von der französischen Regierung ward ihre Zurückberufung verlangt. Zugleich erregten auch die Gimmischungen, die sich Frankreich fortbauernd in die hollandischen Ungelegenheiten erlaubte, ben Argwohn England's, da ein nach Luisiana angeblich bestimmter Beerhaufen sich auf hollandischem Gebiete befand und Holland bald barauf von Febr. neuem, frangosische Truppen in seinen Golb zu nehmen

Febr. neuem, französische Truppen in seinen Sold zu nehmen 14Jan. und vorgeschlagenene Veränderungen in der Finanzverwaltung auf Frankreich's Besehl zu unterlassen gezwungen ward. Als sich aber zu gleicher Zeit die englische Regierung der Schweiß annahm, behauptete Vuonaparte gar den unerhörten Grundsaß, der König von England habe keineswegs das Necht, sich um das Versahren von Frankreich zu kummern, sobald dasselbe nicht unmittelbar die Bedingungen des Friedens von Umiens betresse. Unter diesen Umständen hatte der englische General

31 Des. Dundas noch am letzten Tage des verflossenen Jahres erklärt, daß er das Vorgebürge der guten Hoffnung, dessen Räumung schon auf den nächstfolgenden Tag bessimmt worden, nicht verlassen werde und die Hollander der darüber zu einer Kapitulation gezwungen.

Sohatten schon von beiden Seiten Klagen und Beschwerden den schlecht verhaltenen Groll noch mehr angefacht, indem Buonaparte genug zu thunglaubte, wenn er nicht unmittelbar dem Buchstaben des Friedens von Umiens entgegen handle, jede andere Gewalt aber für

vollkommen erlaubt zu halten schien. In Dieser Stim- 1803 mung der Gemuther ward der Reisebericht Sebastiani's, 303an. ber indeffen von feiner Sendung in die Levante gurud. gekehrt war, von der französischen Regierung öffentlich bekannt gemacht; eine Schrift voll gehäffiger Beschul-Digungen gegen die englische Regierung, den General Stuart und die unter feinen Befehlen ftebenden englis schen Truppen in Egnpten, voll Andeutungen von angefnupften, verdachtigen Werbindungen, die gang barauf berechnet schienen, die Englander zu beunruhigen und zu erbittern. Daß biefe Sendung, troß der Bersicherung Tallenrand's, sie sei nur in Handelsrücksichten unternommen, friegerische Zwecke gehabt, baß Gebastiani als Spion der französischen Regierung die Levante Durchzogen, außerte Buonaparte selbst unverholen in einer kurz darauf mit dem Lord Whieworth gehaltenen, 18Febr. merkwurdigen Unterredung und sowohl Whitworth's Be- 218cbr. richt über diese Heußerungen, als auch die am folgenden 22 Febr. Tage dem gesetsgebenden Korper vorgelegte Darstellung ber lage des Reichs, brachten endlich die englische Regierung, zu bem festen Entschliffe, ben Rampf von neuem zu beginnen.

Allerdings waren die Meußerungen Buonaparte's, fowohl die er felbst gegen Whitworth gethan, als welche er burch seinen Redner dem gesetgebenben Korper hatte vortragen lassen, von der Urt, daß sie England feine andere Wahl ließen, als einen offenen Krieg dem schwankenden und unsicheren Frieden vorzuziehen. "Der Bertrag von Umiens muffe erfüllt, der Muthwillen ber öffentlichen Blatter in England in Zaum gehalten und ber seinen bittersten Jeinden gemahrte Schuß denselben entzogen werden," das hatte Buonaparte selbst als nothwendige Bedingungen der Erhaltung des Friebens gefordert. "Jeber Wind, ber von England her wehe, bringe ihm nur Saf und Feindseligkeiten. Satte sich nicht die englische Regierung vom Unfange an so 1803 feindselig bewiesen, er wurde ihr jeden Beweis von Freundschaft gegeben, Theilnahme an Entschädigun-gen, Ginfluß auf dem festen Lande, Handelsverträge, alles wurde er ihr gewährt haben." Ueber ben Bericht Sebastiani's auferte er ausweichend, "er hatte leicht Egypten durch die nach St. Domingo gesandte Urmee erobern können, allein er wolle keinen Krieg führen, in bem er als der Angreifer erscheine, auch werde Egypten früher ober fpater burch ben Sturg bes turfischen Reichs ober burch freundschaftliche Uebereinkunft mit ber Pforte, an Frankreich fallen." Zugleich bemühte er sich barzuthun, daß es England's Vortheil fei, Zeit zu gewinnen, ba gegenwartig feine Macht in Europa zu einer Werbindung gegen Frankreich bie Band bieten murbe. Worzüglich aber bestand er auf der Raumung von Malta und gab wiederholt und beutlich zu verfteben, bag bavon Krieg ober Frieden abhänge. Als aber Withworth bagegen geaußert, wie allerdings England triftige Beranlassungen zum Mißtraun gegen Frankreich habe und ber Vergrößerungen besselben seit bem Frieden ermab. nen wollte, unterbrach er ihn furz, indem er, mas in Bezug auf Piemont und Die Schweiß geschehen, für Rleinigkeiten erklarte, Die England mahrend ber Unterhandlungen hatte voraussehen mussen, jest aber kein Recht mehr habe, davon zu sprechen. Das die englischen Unterthauen, die aus irgend einem Grunde Unforderungen an Frankreich zu machen hatten, noch burchaus nicht befriedigt maren, mabrend die in gleicher lage befindlichen Grangofen Die ffrengste Berechtigkeit in Eng. land erhalten, entschuldigte er mit der unvermeidlichen Langsamfeit bei dergleichen Untersuchungen, leugnete aber hartnackig, baß biefe Saumniß aus irgent einem Mangel an freundschaftlicher Besinnung geflossen sei. Der Gifer, mit bem ber Monitor biefe Meufterungen für falsch und erdichtet erklarte, schien nur zu beweisen, daß Buonoparte ungern ihre Bekanntmachung gefeben. Bergeblich hatte er, burch bie Hussichten, Die er Eng-

land eröffnet, baffelbe von dem schnellen Wiederansange 1803. bes Krieges abzuhalten gesucht, benn bag berfelbe schon jest wieder beginne, war keinesweges seinem Vorheile 2116 aber ber englische Gesandte bei seinen Werheißungen, wie bei seinen Drohungen, gleich falt. blutig blieb, so erfolgten jene merkwurdigen Heußerun- 22 gebr. gen in ber Darstellung ber lage des Reichs, die nicht undentlich auf ben naben Wiederausbruch bes Krieges hinwiesen. "Moch seien Malta und Alexandrien nicht von englischen Truppen geraumt; Die Regierung mare befugt, sich barüber zu beklagen, allein sie bore, baß Die Schiffe, welche die Truppen nach Europa zurück. führen follten, schon im Mittelmeere feien. Die Regierung verburge ber Mation ben Frieden auf bem festen Lande und es fei ihr vergonnt, Die Fortbauer bes Geefriedens zu hoffen. Es fei diefer Friede bas Bedurf. niß und ber Wille aller Wolker und die Regierung werbe alles anwenden ihn zu erhalten, was mit ber Dationalehre, die so eng mit der genauen Bollziehung der. Bertrage zusammenbange, verträglich sei. England bekampften sich zwei Partheien; die eine habe ben Frieden geschlossen und scheine entschlossen, ihn aufrecht zu erhalten, die andere habe Frankreich unverfihn. lichen haß geschworen; daber jenes Schwanken in den Meinungen und Rathschlägen und biese zugleich friedliche und drohende Stellung. So lange dieser Rampf ber Partheien daure, so lange gebe es Magregeln, welthe die Klugheit der Riegierung vorschreibe. Fünfmahl hundert taufend Mann mußten und wurden bereit fein, fie zu vertheidigen und zu rachen. Seitsame Nothwenbigfeit, burch elende Leidenschaften zwei Mationen auferlegt, die ein und berfelbe Wortheil und ein und berfelbe Wille an ben Frieden fnupfe! Wie auch immer zu London ber Erfolg argliftiger Ranke beschaffen fein moge, nie wurden sie bennoch andere Bolfer in eine neue Verbindung hineinziehen; und die Regierung fage es mit gerechtem Stolze, allein konne England jest nicht gegen

rankreich kämpfen. — Aber wir wollen bessere Hoffnungen hegen und lieber glauben, daß man in dem brittischen Kabinette nur den Rathschlägen der Weisheit
und der Stimme der Menschlichkeit Gehör geben wird."
So war also England förmlich heransgesordert, der
Welt zu beweisen, ob es wahr sei, was französischer
Uebermuth zu behaupten sich erkühnt, eine tapfere, entschlossene Nation vermöge nicht, ohne fremden Beiskand,
ihr Recht und ihre Ehre selbst gegen die Uebermacht
mit Erfolg zu behaupten und England nahm muthig
und ohne zu zaudern, die kecke Heraussorderung an.

Zwar war um biefelbe Zeit bas Worgeburge ber 21 Febr. guten hoffnung endlich ben hollandern übergeben, bagegen aber nicht nur die Uebergabe von Malta an den 2 Mars Orben burch ben englischen Befehlshaber verweigert, 6 Mars fondern, nachdem einige Tage fpater ein frangofisches Geschwader mit Truppen von Breft nach Oftindien un-8 Mars ter Segel gegangen war, benachrichtigte eine königliche Botschaft bas Parlament, "ber König erachte für nothig, wegen ber in ben französischen und hollandischen Safen vorgenommenen, beträchtlichen Ruftungen, neue Worfichtsmaßregeln zur Sicherheit seiner Staaten gu ergreifen und wiewohl jene Ruftungen scheinbar tein anberes Ziel hatten, als die Rolonien, so glaube er bennoch, bas Parlament bavon benachrichtigen zu muffen, ba mit ber französischen Diegierung Verhandlungen ob. walteten, beren Erfolg zur Zeit noch ungewiß fei." 20 Mrs Schon zwei Lage barauf erfolgte eine neue Unzeige, daß Befehle erlaffen worden, bamit sich bie Miliz versammle und jum Aufbruche bereit fei. Allerdings brachten Diese ernstlichen Schritte eine unangenehme Ueberraschung in Frankreich hervor, benn noch immer hatte Buonaparte gehofft, die Englander einzuschlafern, bis er im Stande sein wurde, sie von allen Seiten anzugreifen. Wiederholt gab jest Tallenrand die stärksten Versiche-

rungen von der Friedensliebe des ersten Konsuls, "wie

5000

er nie die Absicht gehabt, englische Besikungen anzu- 1805 greifen, von obwaltenden Migverhaltniffen aber burchaus nichts wisse" und als Whitworth dagegen die Rustungen in den frangosischen und hollandischen Bafen, die beträchtliche Vermehrung der französischen Urmee und Die deutlich erklarten Absichten auf Egypten anführte, bestand Tallegrand nichts besto weniger nach wie vor auf Buonaparte's Maßigung und Friedensliebe, zugleich ward jedoch tem englischen Gefandten angezeigt, "erhalte Frankreich keine befriedigende Erklarung über Die Rüstungen England's, so würden 20,000 Mann an die Granzen von Hannover rucken, auf den verschies benen Punkten ber Rufte lager errichtet werben, fortdauernd frangosische Truppen in der Schweiß bleiben, neue nach Italien ziehen und der englische handel in allen von den Franzosen besetzten Landern vernichtet Wenige Tage barauf hatte Lord Whitworth 15 Mrs mit Buonaparte bei einem öffentlichen Gebor jene mert. wurdige Unterredung, durch welche letterer einen neuen Beweis gab, mit welchem Uebermuthe er alle Formen bes Unstandes und die den Abgeordneten unabhängiger Staaten schuldige Uchtung aus ben Augen sege. find sie benn zum Rriege entschlossen? rebete er ben englischen Gesandten an, - funfzehn Jahre haben wir Krieg geführt und sie wollen ihn andere funfzehn Jahre führen; sie zwingen mich bazu.32 . Und bann, indem er sich an ben Grafen von Markoff und den Ritter Ugara wandte: "die Engläuder wollen den Krieg; sind sie aber diel ersten, die das Schwerdt ziehen, so werbe ich ber lette sein, der es wieder in die Scheide steckt. Bertrage mag man von jest an nur mit einem Trauer. flore behängen." Noch einmahl kehrte er zu Whitworth guruck. "Wozu Ruftungen? gegen wen Vorsichtsmaßregelu? Ich habe kein einziges Linienschiff in den französischen Bafen. Wollen sie aber die Waffen ers greifen, so werte ich es auch thun; wollen sie sich schlagen, so werbe ich mich auch schlagen. Gie werden

Trankreich vielleicht veruichten können, aber schrecken nie!" Auf die Aeußerung Whitworth's, man wolle keins von beiden, man wünsche nur mit Frankreich in gutem Einverständnisse zu leben, sinhr er heftig auf = "So muß man Verträge achten! Wehe denen, die Verträge nicht achten. Sie werden vor ganz Europa dasür verantwortlich sein." Whitworth schwieg und so endigte dieser emporende Austritt, bei dem wenigstens zweihundert Personen zugegen gewesen waren.

So suchte Buonaparte auf jebe Weise ben Schein zu retten, als fei er nicht ber angreifende Theil und indem er weislich verschwieg, wie er durch beständige Meckereien und Drohungen und unverhohlen gezeigte, feindselige Gesinnungen die Englander bis aufs außerste gereizt, trug er bagegen recht gefliffentlich feine Friedensliebe zur Schau und wie er so gewissenhaft die Bebingungen bes Friedens von Umiens erfüllt - ob. wohl nur jum Schein, um England, wenn feine Stunbe gekommen sein wurde, besto sicherer zu verberben. -In gleichem Sinne horte man ploglich aus Frankreich nur friedliche Stimmen, mabrend fich schon gablreiche frangosische Truppen auf den Granzen von Holland sammelten, Die nach Luifiana bestimmte Musruftung Gegenbefehl erhielt \*) und zugleich auf Befehl ber franzosischen Regierung in einem ber gelesensten deutschen Blat-30Mrs. ter \*\*) ein heftiger Ausfall gegen die englische Regierung erschien. "Die Bothschaft des Königs an das Parlament erscheine auf ben ersten Blick, als eine

Desession und Meu Orleans, so wie sie Spanien besessen, wurden bald darauf am 30. April, von Frankreich für 60 Millionen Franken an Nordame= rika verkauft.

<sup>\*\*)</sup> Hamburger Korrespondent vom 30. Mårz, in einem-Schreiben aus Paris vom 15. Mårz.

Wirkung bes Verrathe, ober ber Schwäche, ober ber 1805 Sinnlosigkeit, bei genauerer Betrachtung aber finde man keine andere Beweggrunde berfelben, als Unred. lichkeit, der franzosischen Nation geschwerene Feindsschaft, Meineid und die Begierde öffentlich einen feierlichen Vertrag zu brechen: lese man biese Bothschaft, so glaube man sich in die Zeiten jener Verträge verfest, welche die Vandalen mit den entarteten Nömern schlossen, wo Gewalt an die Stelle der dffentlichen Treue trat, wo man mit ruftiger Gile ben Wegner schimpfte, den man angreifen wollte." — hatte denn nicht Buonaparte bisher durchaus nach diesem Grundsaße gehanvelt? Wie durste er sich beklagen, hatte eine andere Macht — keine that es — sich so sehr entehrt, ein ähnliches Verfahren zu befolgen? Vergeblich aber beschwerte sich die englische Regierung "über diese grobe und entehrende Schandschrift", deren Bekanntmachung der französische Gesandte nur durch Drohungen erzwungen hatte.

Egnpten, wo der fortwährende Aufenthalt englifcher Truppen bisher eine ber vornehmsten Beschwerden der französischen Regierung gewesen war, ward end. lich von ben Englandern geraumt, dagegen aber hatte 17Mrg. Undreoffn auf die bestimmt verlangte Erklarung über die 10Mrs. noch immer verlängerte Besetzung von Malta, eine wenig befriedigende Untwort erhalten. Hawkesbury erwiederte:" Verträge wurden mit Rücksicht auf den 15Mrz. dermahligen Besitsstand beider Theile und auf die öffentlichen Verpflichtungen, durch welche sie zur Zeit ihrer Uebereinfunft gebunden maren, geschloffen. Würden daher beide burch die Schritte des einen Theils unmittelbar nach dem Abschlusse des Friedens wesentlich veranbert, so sei ber andere allerdings nach dem Bolferrechte befugt, für jede folche wesentliche Henderung Ersaß zu verlangen. Frankreich aber habe bie Unabhangigfeit der Schweiß und Holland's, die es selbst gesungen in Italien sein Gebiet erweitert. Der mit Schmähungen angesüllte Bericht Sebastiani's lasse schmähungen angesüllte Bericht Sebastiani's lasse schlimmste befürchten und endlich habe sich Rußland geweigert, die Gewährleistung der Unabhängigkeit des Johanniter Ordens zu übernehmen, wenn nicht die Malteser Zunge abgeschaft werde." Dagegen begnüge

te sich Andreoss die Hauptbeschwerden England's mit kurzen Worten sur arglistigen Vorbehalt und trügliche Verdrehung zu erklären, beklagte sich aber bitter und weitläustig über die zahllosen Schmähschriften, die in England gegen die französische Regierung erschienen, über die tobenden Parlamentsreden und die unverzeihliche Duldung von Käubern und Meuchelmördern, worunter Georges vorzüglich genannt ward. Daher ere solgte auf den anscheinend freundschaftlichen Vorschlag

8 April. Frankreich's, wegen alles desjenigen, was der englischen Regierung angenehm sein konnte, eine besondere

27Apr. Uebereinkunst zu schließen, nur eine kurze Antwort, ohne Lag und Unterschrift: "die bürgerliche Regierung von Malta möge immerhin der Orden übernehmen, die Festungswerke würden von den Engländern
besett bleiben." Und als Frankreich diesen Vorschlag

26 Apr. zurückwies, that Whitworth mündlich neue Vorschläge: "Malta solle auf zehn Jahre an England überlassen, die Insel kampadusa mit voller Oberhoheit ihm abgetreten und Holland von den Franzosen geräumt werden" und erklärte zugleich, daß er Befehl habe, Paris zu verlassen, wenn nicht binnen sieben Tagen eine Uebereinkunft auf diese Bedingungen abgeschlossen sei.

Auf diesen gebieterischen Vorschlag, ertheilte Frankreich, begierig den Ausbruch des Krieges, so lange als möglich zu verzögern, mit anscheinender Mäßigung eine 2 Mai. ausweichende Antwort: da Lampadusa Frankreich nicht gehöre, so könne der erste Konsul dasselbe weder abtreten, noch verweigern; wolle England aber eine Aen-

berung in den Bestimmungen über Malta, so musse 1803, es darüber mit Spanien und Holland und mit den gewährleistenden Mächten, Desterreich, Rufland und Preußen Rucksprache nehmen. Holland werde geraumt werden, sobald alle Bedingungen des Friedens von Amiens vollzogen sein würden." Allein schon am solgenden Tage verlangte Whitworth, seine Passe auf 3 Mai ten andern Morgen. Noch einmahl versuchte jest Buonaparte ihn zurückzuhalten und erbot sich, Malta einer der drei gewährleistenden Machte, Rugland, Desterreich ober Preußen zu überlassen. Die englische Regierung verwarf das Unerbieten und wiederholte von 20 Mai neuem mit wenigen Beranderungen die Borschlage, Die Whitworth zulest gethan, nur daß noch die Raumung der Schweiß und die Entschädigung des Königs von Sardinien in Italien, von Frankreich gefordert ward, wogegen sich England zur Unerkennung des Königs von Hetrurien und der italianischen und ligurischen Republik erbot. Dagegen kam Talleprand wiederum auf bas 12 Mat Auskunftsmittel zurud, Malta einer ber brei gemahrleistenden Machte zu überliefern und suchte zugleich den von England gemachten Ginwurf, "Rußtand weigere sich, dazu die Hand zu bieten," durch ein neues Uner-bieten des russischen Kaisers, die Vermittlung zu über- 11 Mat nehmen, wenn beide Mächte sie ansprächen, zu wider-Allein ohne darauf zu antworten, verlangte Whitworth wiederholt seine Passe und reiste noch an 12 Mat demfelben Abend von Paris ab.

Schlau hatte die französische Regierung es zu lenken gewußt, daß die Schuld des wiederausbrechenden Rrieges nur auf England zu fallen schien, allein nie darf man die öffentlichen und geheimen Gewaltstreiche und Plane Frankreich's während des Friedens und nie den Umstand vergessen, daß jest England noch im Stande war, dessen Uebermacht mit Erfolg zu bekämpfen, daß aber ein nach Jahren ausbrechender Krieg

1803 sein unvermeibliches Werberben herbeigeführt haben wurde. Schnell mußte ber Rrieg begonnen werden, sobald England einmahl zu ber Ueberzeugung gelangt war, daß die Erhaltung des Friedens unmöglich fei, benn ber erste Konful, "der eine Ehre barin suchte, 15 Mrz überfallen zu werden," hatte schon vor länger als einem Monathe neue Truppen nach Holland gesandt, bie zupril. Stadt Bliessingen in Belagerungestand gesetz, ichon 16Apr. im April eine neue Aushebung von 120,000 Mann 26 Apr. anordnen lassen, schon im Avril bei ber Armee in Holland einen Kommissär Ordonnator zur Erhebung ber Brandschaßungen und zur Verpflegung ber Truppen 15Mai. ernannt. Langsam war Whitworth nach Calais gereist 13 Mai, von dort aber, ohne baß ihn ein weitlauftiges Schreiben Tallegrand's zur Rückkehr hatte bewegen fonnen, 17Mai. zwei Lage spater nach England unter Segel gegangen. Bu Dover traf er mit Undreoffn zusammen, der gleich. 16Mai. falls einige Tage vergeblich mit seiner Abreise gezögert. So war ber Krieg entschieben! Daß troß aller erheu. chelten Friedensliebe, bennoch Buonaparte guerft ber Ungreifer gewesen; mochte niemand tauschen, ber die erste Veranlassung des Krieges und ben Gang ber barüber gepflogenen Unterhandlungen genauer beobachtet;

melte französische Armee, über welche der General Mortier den Oberbeschl übernommen, aus Nimwegen auf, 27Mai, ging am 17. über die Waal und erhielt noch an demselben Tage den Namen der Armee von Hannover, während: rend zu gleicher Zeit, noch ehe der französische Gesandte den englischen Boden verlassen, nicht nur alle Schiffe ohne Unterschied der Nation, in den französischen Häsen mit Beschlag belegt, sondern auch sämmtliche unter irsgend einem Vorwande in Frankreich besindliche und in Kriegsbiensten stehende Engländer, sür Kriegsgefangene

wiewohl er die Entscheidung früher, als ihm selbst lieb

gemesen, berbeigeführt.

erklart wurden, um fur bie frangofischen Burger ju 1803 haften, welche vor ber Kriegserklarung etwa von ben Englandern angehalten, oder zu Gefangenen gemacht fein mochten; eine grobe Verletung des Wolferrechts, wie sich Buonaparre oft erlaubt. Erst am 18. Mai 18 Mai erfolgte die englische Kriegserflarung, zwei Tage später 20 Mat zeigte eine Botichaft ber Konfuln bem Genate und ben gesetzgebenden Rathen, den Abbruch ber Unterhandlungen mit England an. Daß Hannover bas Ziel bes erften Ungriffs einer frangofischen Urmee sein werde, batte Undreoffn schon früher in London erflart; Diese Drohung ward jest ins Wert gesett. Wergeblich erklarte Die 16 mat hannoverische Regierung Die strengste Meutralität und forderte zugleich die waffenfähige Mannschaft zur Vertheibigung des Waterlandes auf; mit einer schwachen, an allem Mangel leidenden, halb ausgerüfteten Urmee drang Mortier noch am Ende desselben Monaths in bas Rurfürstenthum ein und schon wenige Tage barauf saben fich die Frangosen durch die Uebereinfunft von Gub. 3Jun. lingen, in dem unblutigen Besige des größten Theils ber hannoverischen lande. Diur lauenburg, jenseits ber Elbe, blieb ber Regierung und den Truppen des Rurfürstenthums als Zufluchtsort. Sogleich mard eine ftrenge Handelssperre gegen England, in den von ben Franzosen besetzen Provinzen angeordnet und basselbe 53un. von Bremen verlangt, Ruphafen und Rifebuttel aber, 11. und troß ber früher gegebenen feierlichen Werficherungen, 143un. neutrales Gebiet solle geachtet werben, von ben Fransosen besett. Ein gleiches Schickfal traf bald barauf auch lauenburg, da die Uebereinfunft von Sublingen Die von Franfreich geforberte Bestätigung Des Ronigs von England nicht erhalten hatte, wiemohl ber Ronig als Kurfürst erklärte, er werde nichts ihr zuwiderlau- 153un. fendes unternehmen. Durch eine furz barauf geschlossene 5 Jul. Rapitulation ward lauenburg ben Franzosen übergeben; die hannoverischen Truppen legten die Waffen nieder und verpflichteten sich, vor ihrer Auswechselung nicht Bb Saalfeld's Gefch, Map, Buonaparte's ifter Th.

1303 gegen Frankreich zu dienen. Eine unermeßliche Beute fiel in die Hände der Franzosen und Räubereien aller Urt erschöpften bald das unglückliche land, dessen Ber22 Jun. waltung Mortier schon vorher zum Vortheil der französsischen Urmee geordnet.

So ward Hannover mitten im Frieden mit bem beutschen Reiche, von Buonaparte angegriffen und erobert, weil zufällig sein Kurfürst auch König von England war, wiewohl berselbe als solcher, sich burchaus nichts, was einer Feindseligkeit abnlich fab, gegen 8. Jul. Frankreich erlaubt. Wergebens rief der Kurfürst den Schuß bes deutschen Reiches auf; — alles schwieg und es ward flar vor ben Augen von Europa, bag bas deutsche Reich nur noch ein leerer Name sei, daß die Uebermacht ungestraft bes Schwachen spotten burfe. Weislich hatte sich Buonaparte, ehe er ben Angriff gegen hunnover unternahm, von Preußen die Berfiche. rung geben laffen, sich biefes Landes nicht weiter annehmen zu wollen und er versprach dagegen an Preußen vollkommene Sicherheit und Uchtung feines Bebiets. Moch war Preußen eine große Macht und litt, daß eine französische Urmee ein beutsches Nachbarland besetzte, in 183un. ber Mitte seiner Staaten! Die englische Blokade ber 26 Jul. Elbe und Weser und damit die Sperrung eines großen Theils bes deutschen, vorzüglich bes preußischen Banbels, war eine ber erften Folgen ber französischen Be-Bergeblich suchte Preußen segung von Hannover. burch einen besondern Abgeordneten \*) von Buonaparte die Aufhebung der Beschränfungen bes preußischen Elb. handels und die Verminderung der franzosischen Urmee in Hannover, die allmählig bis über 30,000 Mann angewachsen war, zu erlangen. Buonaparte, ber, angeblich um die mit großem Pompe angekundigten Ru-

<sup>5)</sup> Den geheimen Rabinetsrath Lombard.

stungen zu ber nah bevorstehenden Landung in England 1803 zu beschleunigen, eine Reise in die nordlichen Departe- 24Jun. ments unternommen, traf mit ihm zu Bruffel zusam- Mug. men und entließ ihn mit tauschenden Hoffnungen. Balb 21 Jul. aber mußten die Ruftungen Danemart's, welches seine Granzen vorsichtig in Vertheidigungsstand zu fegen ge= sucht, zum Vorwande bienen, bie Armee von Hannover selbst noch zu vermehren; während zugleich der Mouitor bie "Unflugheit tabelte, mit ber ein fleiner 28Aug. Fürst sich das Unsehen gebe, als wolle er Frankreich herausforbern, indem ber Kronpring von Danemark boch wohl nicht in Ernst glauben werbe, bag er mit seiner Urmee mehr Uchtung einflöße, als durch bloße Grangpfahle." Gingen aber gleich die in Holstein versammelten banischen Truppen balb barauf auseinander, 16Gpt. so blieb bennoch die französische Urmee in Hannover unvermindert dieselbe, da es "der franzosischen Regierung, nach ihrer eigenen Heußerung, gelungen war, alle Machte über ben Besit von hannover zu beruhigen."

Auch Holland, dem England vergeblich Neutralität 24 Mat angeboten; ward von Buonaparte zur Theilnahme an bem Kriege gezwungen; eine Magregel, die ohne Frankreich wesentlichen Wortheil zu gewähren, dagegen für Holland durchaus verderblich werben mußte. Allein ber Monitor erklarte laut, "bie batavische Republik werde sich nicht so lacherlich machen, in ihren Verhaltniffen mit Frankreich, nur ben Genuß ber Wortheile Bu verlangen, sich aber in fritischen Lagen von ihm abzusondern. Mur durch die Feinde Frankreich's konne fie zu folden Vorschlägen verleitet werden, beibe Staaten seien ja burch feierliche Verträge mit einander verbunden." Alsbald wurden, weil es Frankreich gefordert, auch die in Holland befindlichen Englander als Kriegsgefangene verhaftet, der Oberbefehl der batavisschen Urmee auf ausdrückliches Verlangen des ersten Ronfuls, bem frangofischen Generale Wictor übertragen,

1803 ber englische Gesandte verließ den Haag und die batagun. vische Regierung erklarte förmlich, daß die Republik
als Bundesgenossen von Frankreich an dem Kriege Untheil nehmen werde. Dagegen aber ward der größte
Theil der hollandischen Kaussartheischisse von den Engländern ausgebracht und bald darauf mußte sich Hol25Iun. land durch eine zu Paris geschlossene Uebereinkunft sogar verpsichten, nicht nur eine beträchtliche Unzahl
Kriegsschisse und 16000 Mann zum gemeinschaftlichen
1 Nov. Gebrauche zu stellen, sondern auch 18000 Franzosen
zu besolden und zu unterhalten.

Willführlicher noch verfuhr ber erste Konsul in Italien. Die italianische und ligurische Republik mußten Truppen und Schiffe stellen, erstere ihre Urmee bis auf 97Aug. 60,000 Mann vermehren und einen Theil berfelben nach Frankreich senden, um an bem Unternehmen gegen England Theil zu nehmen, lettere ihre gesammte, ob. wohl hochst unbedeutende Seemacht an Frankreich überlassen, wofür der genuesische Handel von den Englanbern ganglich zernichtet mart; Parma, bas jedoch wie Jun. ber Monitor erflarte "nicht mit Frankreich vereingt fei und auch nicht damit vereinigt werben folle, marb burchaus, Toskana ") nicht viel besser als eine fram-12 Jun. zofische Proving behandelt, Untona und Civita Bechia im Rirchenstaate wurden von franzosischen Truppen besetzt und diese auf Rosten ber pabstlichen Rammer unterhalren. 8 Jun Wergeblich erklarte Neapel Die frengste Meutralität; bennoch zog ber Weneral St. Enr an der Spige eines französischen Beerhaufens durch ben Rirchenstaat gegen 253un. die neapolitanischen Granzen und erklarte bald selbst zu

<sup>\*)</sup> Ludwig I. König von Hetrurien starb am 17ten Mai, seine Wittwe Maria Luise führte für ihren vierjährigen Sohn, Karl Ludwig, die vormundschafts liche Regierung.

Reapel, daß Buonaparte bie Meutralität nicht aner- 1805 kennen; und nichts weiter erlangte ber Konig, als baß sich die Frangosen mit der Besetzung der Abrugges und Apulien's begnügten, bas Gebiet von Meapel und Ra- Julius. labrien aber von ihnen befreit blieb; die beträchtlichen Rosten ihrer Unterhaltung fielen dagegen bem neutra. len lande zur last. Ueber 100,000 Mann Franzosen wurden so, dem kuneviller Frieden zuwider, in den italianischen Staaten unterhalten, bagegen aber marb endlich die Schweiß von ihnen geräumt, nachdem bieselbe durch eine Kriegskapitulation, burch welche 16000 27 Gept Schweißer in französischen Sold gegeben murben und burch ein Schusbundniß auf immer an Frankreich gefesselt schien. Spanien, daß durch bas Schuß und Truß. bundniß von St. Ildephonso zur Theilnahme an bem 1921un. neu ausgebrochenem Kriege verpflichtet war, bezeugte jedoch wenig Lust die lästigen Bedingungen jenes Were trags zu erfüllen und verhehlte seinen Unwillen über ben von Frankreich beschleunigten Verkauf von Luisiana 30Apr. an Mordamerika nicht-, da die französischer Seits versprochene, allgemeine Anerkennung des neuen Königs von hetrurien, noch feinesweges erfolgt war. Schon sammelte sich eine französische Beobachtungsarmee unter Augereau bei Banonne und auch Spanien ruftete eifrig, als unter Vermittlung des russischen Gefandten zu Da. ris, herrn von Markoff, zu Madrid eine Uebereinkunft zu Stande kam, burch welche sich Spanien gegen 30 Oft. Frankreich, fatt ber vertragsmäßigen Bulfe, zur Bablung einer monathlichen Summe von vier Millionen Franken verpflichtete, wogegen ihm England, wiewohl nicht ohne Widerstreben, ben fortwährenden Genuß der Neutralität zugestand. Schon früher hatte Portugal gleichfalls die Meutralität erklärt, allein bald zun. beklagte sich Frankreich über Verlegung berselben und Partheilichkeit für England und nur eine zu Liffabon geschlossene Uebereinkunft, burch welche sich Portugal 25 Dez. zur Zahlung von angeblich sechszehn Millionen Franken

6 Jan. 1804

1803 verstand, schüßte dasselbe vor einem Kriege mit Frankreich. —

Auf jebe Weise suchte indessen Buonaparte England's Handel zu vernichten; die Werbote gegen ben-20 Jun. selben wurden in Frankreich und allen abhängigen landern \*) von neuem geschärft. Zugleich ward aber auch die Urmee ungeheuer vermehrt; schon am Ende bes Jahrs war sie wenigstens 400,000 Mann stark, mab. rend 600,000 angegeben wurden; zahlreiche lager wurden an ben Ruften versammelt, platte Fahrzeuge und Kanonenbote, beren Zahl man am Ende bes Jahres schon auf tausend berechnete, die sich vornehmlich zu Havre, Calais, Boulogne, Dunfirchen und Oftenbe Jul. versammelt, in allen Safen mit bem größten Gifer erbaut, wahrend bie große Urmee von England, bie gesammte Mordfiste bedeckte und ihren linken Flügel von Brest bis zur Mündung ber Seine, ihren rechten von ber Mündung ber Maas bis jum helber ausbehnte; allgemein ward eine nach bevorstehende landung in England vermuthet. Buonaparte felbst werde sich an Die Spife bes gangen Unternehmens ftellen, Berthier und Dessolles die Leitung bes Generalstabes unter ihm 243un. übernehmen, so sagte ein viel verbreitetes Gerücht, Aug. das burch seine wiederholten Reisen nach der Ru-Abisi8. ste \*\*) neue Bestätigung zu erhalten schien, allein Dez. bis schon am Ende des Jahrs erfuhr man, daß er tie

\*) In Holland den 5. Jul., in der italianischen und ligurischen Republik, sogar in Lucca den 16. Jun.

Same

<sup>\*\*)</sup> Bei seiner ersten Ankunft zu Calais, redete ihn ber Prafekt mit folgenden Worten an: "Um Frank= reich's Gluck und Nuhm zu sichern, um allen Wolztern die Freiheit des Handels und der Meere wies derzugeben, um die kuhnen Storer der Ruhe beider Welten zu demuthigen, um den Frieden auf Erden festzuhalten, schuf Gott Buonaparte und ruhete!"

Ausführung einem andern überlassen werde \*) und 1803 bald schien es nicht unwahrscheinlich, daß alle biese Rustungen nur dazu vorgenommen seien, England zu beunruhigen und zu kostspieligen Gegenanskalten zu no-Einstimmig hatte dort bas Parlament eine 18 Jul, allgemeine Bewaffnung bes gesammten wehrbaren Bolfes beschlossen und einmuthig und mit hoher Begeifterung ward fie aller Orten ausgeführt.

Der Krieg selbst beschränkte sich während bieses Jahres beinah nur auf Kapereien und auf wiederholte Ungriffe, welche bie Englander außer Europa gegen Die französischen Rolonien, in Europa selbst aber gegen einzelne Punkte ber frangosischen Ruste und gegen 216. theilungen der neu erbauten Landungsfahrzeuge unternahmen. St. Lucie, Pierre und Miquelon und Taba- 22 Jun. go wurden den Franzosen, Demerary, Essequebo und 30 Jun. Berbice ben Hollandern mit leichter Mube entriffen, 194.25 dagegen mislangen die Angriffe gegen Havre, Dieppe, Sept. Calais, Boulogne und andere Hafen und die nach dens 13. 28. selben segelnben Bote. Die in England beinah ver- 29 Gept schwundene Furcht vor einer französischen Landung stieg jedoch noch einmahl in den letten Tagen des Jahres 24Des. auf den höchsten Grad, während heftige Sturme die Bis 10.
englischen Kriegsschiffe von den französischen Kusten 1804 verjagten und die Reise des ersten Koufuls und ploglich brobende Bewegungen unter ben frangofischen Trup. pen, angstlichen Gerüchten jeber Urt leicht Glauben verschaffen. Bald überzeugte man sich jedoch immer

naparte ber Antrag gethan, ben Oberbefehl über die Landungsarmee zu übernehmen, um ihn, wo nicht zu vernichten, doch wenigstens bei dem hochst wahrscheinlich unglacklichen Ausgange bes ganzen Unternehmens, in der offentlichen Meinung zu ver= derben.

1805 mehr, wie wenig es Buonaparte mit ber gedrohten gandung ein mahrer Ernst gewesen.

Im Innern von Frankreich waren schon im Unfange bes Jahrs Veranderungen vorgegangen, die wie alle bisherigen Schritte ber Regierung, auf Bermeb. rung ihret Macht und Vorbereitung zu einer vollkom. menen monarchischen Verfassung hindeuteten. AJan, ward in den ersten Tagen bes Jahrs, die Bedeutung bes Senats durch die Errichtung von Senatorerien wesentlich veranbert; in bem Bezirke eines jeben Up. pellationsgerichts, ward eine folche, mit zwanzig bis funf und zwanzig taufend Franken jahrlicher Ginkunfte in Nationalgutern, angeordnet. Gin und breißig Genatorerien wurden auf diese Beise errichtet, die auf ben Worschlag bes Senats an einzelne Mitglieder bestelben auf Lebenszeit von dem ersten Konful vergeben werden sollten. Drei Monathe im Jahre wenigstens, sollten außerorbentliche Aufträge bes ersten Konsuls ausrich. Theils biente biefe Ginrichtung gur Führung ber Oberaufsicht über Die Prafetten in den Departements, theils aber auch und vorziglich bazu, ben Senat immer abhängiger von der Regierung und immer folgsamer gegen ihre leifesten Winsche zu machen. wart schon jest bas Gerücht allgemein verbreitet, Buonaparte gehe bamit um, einen neuen Titel anzunehmen, einige nannten bie Konfularmajestat, andere ben eines Raifers von Gallien. Versicherten gleich halbamtliche Blatter, "Buonaparte werde nie einen anbern Titel annehmen, als ben er jest führe," — benn im Senate hatte Lanjuinais feck gewagt, laut gegen bie Majestät zu sprechen, — so wurde dennoch immer sorgfältiger alles entfernt, was an die Republik erinnern mochte und im gleichem Maage murben bie Bergleichungen mit Karl bem Großen, benn auch nachmahls Buona. parte so gern nachahmte, immer häufiger. Schon feit

dem Anfange des Jahrs wurde, außer der alten Hofeti- 1805 fette, auch ber alte Kangleistnl forgfältig wieder hervor-Die Eintheilung ber Urmee in Halbbrigaden verschwand, Regimenter traten an ihre Stelle; ein Beschluß des gesetgebenden Korpers verordnete, daß auf 10Mrz. allen Münzen bas Bild bes ersten Konfuls ausgeprägt werden solle; gegen den bisherigen republikanischen Ralender murden heftige Meußerungen Buonaparte's an. 24Gpt. geführt, faum ward noch ber 14te Julius, ber Stif. tungstag ber Republik, glanzend bagegen ber 15te August, als das Geburtsfest Buonaparte's und ber Jahrestag feiner Ernennung zum lebenslänglichen Ronful und der Abschließung des Konkordats gefeiert; "der 18. Brumaire habe ben 14ten Julius getobtet," marb zugleich fehr bedeutend bemerkt. Dagegen murbe immer gablreicher ber neu errichtete Orben ber Ehrenlegion vertheilt, jedoch murden bie Namen von Moreau und Maffena vergeblich unter ben Mitgliedern berfel-Moreau vorzüglich hielt seinen Spott ben gesucht. und seinen Unmuth über manche Schritte ber Regierung, über ben abentheuerlichen landungsplan und bie Chrenwaffen und die Chrenlegion Buonaparte's feinesweges jurud und entfernte sich immer mehr und absichtlich von den neuen Gewalthabern, mogegen aber auch Buonaparte auf jebe Weise seinen Ruhm zu sehmälern suchte und ihn schon jest nur "ben General ber Ruckjuge" nannte.

Ein Beschluß ber Regierung, ein Ausbruck ber 23 Jan. jest andie Stelle ber bisher gebrauchlichen Beschlusfe ber Ronfuln trat, gab auch bem Nationalinftitute eine vollkommen neue Einrichtung. Statt ber bisherigen Seftionen, ward es nach bem Muster ber vormahls bestandenen Utademien \*) in vier Rlassen,

<sup>\*)</sup> Der Akademie ber Wissenschaften, der academie française, der academie des inscriptions et belles

1803 für die physikalischen und mathematischen Wissenschaften, die frangosische Sprache und Literatur, die Beschichte und alte und neue Literatur und die schonen Runfte getheilt. Ginige ber bisherigen Geftionen, wie die der Untersuchung der Empfindungen und Ideen, der Staatswirthschaft, der gesellschaftlichen und Bes setzgebungswissenschaft murden ganzlich aufgehoben, manche alte Mitglieder in Klassen verfest, in benen sie keineswegs gefährlich werden konnten. roJun; bes Jahrs erschien gleichfalls eine neue Ordnung für Die Ingeen; sie wurden ein Gemisch jesuitisch flosterlich kviegerischer Unstalten; so hatte ber erste Konful es selbst verordnet \*). Latein und Mathematik blieben beinah die einzigen Gegenstände des Unterrichts; die Boglinge murben in Rompagnien getheilt, Der Uuterricht und sonstige Uebungen nach ber Trommel betrieben; alle Zöglinge über zwölf Jahr alt, soldatisch geübt; alle follten Uniformen tragen. Jebes inzeum erhielt eine Buchersammlung von 1500 Banden, Dieselben Werke in jeder Sammlung, zugleich mard auch eine neue Ausgabe ber Klassifer angeordnet, bestehend aus so viel Banden, als Klassen vorhanden maren; die Zahl der letteren ward auf sechs festgesett. Jeder Band sollte alles enthalten, was der lehrer jeder lateinischen Rlasse zu lehren habe; auch follten abnliche Lehrbiicher für ben mathematischen Unterricht angeordnet werben, fein lehrer aber sollte andere als die vorgeschriebenen Bicher bei feinem Unterrichte gum Grunbe legen. Die Kriegsschusen jeder Urt beschäftigten fortbauernd die vorzügliche Ausmerksamkeit ber Regie-

lettres und ber academie de peinture et de sculpture und ber academie de l'architecture.

Ingue latine, ça suffit, schrieb er unter den um= fassenden Unterrichtsplan Chvier's und Fourcroip's, und durchstrich ihn von Anfang bis zu Ende.

rung, ungleich langsamer ward dagegen die Einrichtung 1805 der für den wissenschaftlichen Unterricht angeordneten Spezialschulen betrieben; erst fünf Schulen der Arzneistunde waren am Ende dieses Jahres wirklich eröffnet.— Dabei blieben die Beschränkungen der Preßfreiheit und wurden selbst noch geschärft; vorzüglich waren es die Zeitungen und Zeitschristen, die immer mehr nur ein Wiederhall der Stimme der Regierung wurden. Dasher wurden auch von den neuen Unruhen, die in der Vendese ausgebrochen, nur einige schwankende Nacherichten bekannt.

Die neuen firchlichen Einrichtungen, in Gemäß. heit bes Konfordats, kamen im Laufe des Jahres allmablig zu Stande; auch die Finanzen schienen sich zu heben. Schon wurden bie gesammten Gintunfte auf 589 und eine halbe Million Franken berechnet, so daß die 12Mrz. Einkunfte binnen drei Jahren beinah um zweihundert Millionen gestiegen waren, dagegen aber nahm bas Heer 243, die Seemacht 126 Millionen, beibe also weit über die Balfte aller Staatseinfunfte hinweg. Gine neue Bank von Frankreich ward errichtet, mit einem Kapital von fünf und vierzig Millionen Franken, 14 Apr. welches in funf und vierzig tausend Uftien, jede zu taufend Franken, getheilt ward, allein auch in Dieser neuen Gestalt ward dieselbe balb nur ein Mittel in der Hand Der Regierung, um ihr in Geldverlegenheiten zu Bulfe ju fommen. Der wahrend bes Friedens mit England. ausblühende Sechandel, mar burch ben Wiederaus. bruch des Rrieges vernichtet; besto eifriger aber suchte die Regierung durch Vermehrung der Land. und Wasser. ftragen, ben innern Berfehr im Reiche felbft zu beleben, hatten nur nicht übertriebene Auflagen auch Diesen gelähmt; auch warb, troß ber strengen Verbote gegen den englischen Handel, noch immer ein beträcht. licher Schleichhandel getrieben und vergeblich suchte

1803 man durch Zwangsmittel aller Art den inländischen Gewerbsfleiß zu vermehren.

Daß bie bestehende Verfassung, welche Buonaparte bas lebenslängliche Konfulat zugesichert, nur ben Uebergang ju einer erblichen Monarchie und zu der Wiederaufrichtung bes Thrones bilben solle, war nicht zu verkennen und seit bem Unfang bes Johres hatte Buonaparte entscheibende Schritte gethan; um sich dem Ziele Der erfte Versuch, bas feiner Bunfche zu nabern. vertriebene Geschlecht der Bourbonen gu einer formlichen Werzichtleistung auf ben frangofischen Thron zu bewegen, um badurch das Gehäffige feiner vorhabenden Usurpation zu vermindern, war an der Standhaftigfeit Lubwigs bes 18. und ber Prinzen feines Baufes ge-Um 26. Februar war eine angesehene 26Febr. fcheitert \*). Person, wie behauptet marb, ein preußischer Offizier \*\*), ben Buonaparte sich zu bem Ende von lucchesini erbeten, zu ludwig bem 18. nach Warschau mit biesem Worschlage gefommen und hatte ibn zugleich ersucht, alle übrigen Mitglieder bes bourbonischen Sauses zu einer abnlichen Bergichtleistung zu bewegen, wogegen Buonaparte eine glanzende Schadloshaltung, nach einigen Algier, Tunis und Tripolis, nach andern die Wiederherstellung bes Königreichs Polen für bie Bourbonen 283thr. versprach. Der Ronig antwortete mit Festigfeit und Burbe: "Er vermechsele Buonaparte mit beffen Bor. gangern nicht, allein seine Rechte werbe er nicht aufge-

Retten sich achten, als Machfolger Franz bes erften,

Als Enkel bes heiligen ludwig werbe er felbst in -

<sup>\*)</sup> Erst am 23. Julius ward der ganze Verlauf der Sache zu London von dem Grafen von Artois formslich befannt gemacht, schon früher aber hatten englische Zeitungen davon erzählt.

<sup>\*\*)</sup> Man nanute einen Gerr von Deier.

wolle er wenigstens gleich ihm sagen konnen: "alles ist 1803 verlohren, nur nicht bie Ehre!" Sammtliche in Eng. land befindliche bourbonische Prinzen stimmten Diesem 23 Mpr. Entschlusse bei. Roch einmahl war der Abgeordnete nach einigen Tagen bei dem Könige erschienen; er 14Mrz. wünschte eine milbere Antwort, hamit Buonaparte nicht in seinem Grimme Ludwig's Drangsale vermehre. Allein diefer blieb bei feiner erffen Erflarung. "Entziehe ihm auf Buonaparte's Verlangen ein Fürst seinen Schuf, so werde er ihn bedauern und gehen; er fürchte die Urmuth nicht; schwarzes Brodt wurde er essen mit feinen Getreuen, wenn es fein mußte!" - Der Monitor widersprach der Nachricht nicht; nur einige halbamtliche Blatter, suchten ste als grundlos barguftellen. Gleich vergeblich waren wiederholte Berfuche Buonaparte's, Ludwig aus Warschau entsubren \*), ober ihn durch Gift aus bem Wege raumen zu lassen;

<sup>\*)</sup> In der Hoffnung, daß Ludwig auf die ersten ihm gemachten Vorschläge über eine feierliche Verzicht= leistung auf seine Ansprüche eingehen werde, hatte Buonaparte, wie behauptet wird, einen seiner ges heimen Geschäftsträger nach Warschau gesandt, um die angefangene Unterhandlung fortzusetzen. Alls aber berselbe von ber Weigerung Ludwig's Bericht erstattet, war er unter dem 25. April von Buonas parte angewiesen worden, den Konig mit Sulfe verkleideter frangbfischer Soldaten, die von Sans nover aus nach Warschau gefandt werden sollten, zu entführen oder zu ermorden und fich, wo mog= lich, auch bes herrn von la Chapelle und bes Grafen b'Avaran zu bemächtigen, bis bahin aber mit Bulfe bestochener Postbeamten ben Brief= wechsel bes Konigs aufzufangen; zugleich wurden die nothigen Magregeln an Ort und Stelle getrof= fen werden', damit der geheime Abgeordnete auf keine Weise verfolgt oder gestört werde. Jahr fpater wurden zwei neue Morder abgefandt, da der erste seiner Anweisung feine Folge geleiftet, um Lubwig ju bergiften.

1803 die Entdeckung bieses Anschlags bewog ben König im folgenden Jahre Warschau zu verlassen.

In seiner Hoffnung getäuscht, unter rechtlichem 1804 Scheine als Machfolger bes früher regierenden Geschlechts ben Thron von Frankreich zu befestigen, richtete Buonaparte sein Augenmerk junachst auf die noch immer machtigen Jakobiner, um mit ihrer Unterftugung zu seinem Ziele zu gelangen. Allein auch biese Soffnung schien eine Zeitlang vergeblich. Die Jakobiner bezeigten sich durchaus abgeneigt, einen Mann auf den Thron zu erheben, ber nie vergeffen werbe, daß sie die Feinde aller monarchischen Gewalt gewesen, ber nie ihrer anscheinenden Sinnesanderung vertrauen murbe, gegen ben sie baber immer auf ihrer Suth wurden fein muffen. Sie erinnerten fich zugleich, daß Buonaparte, jumahl gegen frembe Madte, immer begierig ben Schein angenommen, als sei er allen den Ereig-nissen, die den Sturz des Thrones in Frankreich herbeigeführt, vollkommen fremd geblieben und nicht ohne Grund mochten sie baber fürchten, daß, sobald er sich auf bem Throne befestigt, er sie leichtlich aufopfern werbe, um sich in ben Augen ber übrigen Fürsten zu rechtfertigen und benfelben keinen Zweifel über feine wahren Gesinnungen übrig zu laffen. Die Bestätigung, welche Buonaparte bei wiederholt eingezogenen Erfundigungen, von allen Seiten über diefe Besinnungen der Jakobiner erhielt, machte auf ihn einen desto tiefern Eindruck \*), je mehr biese Parthei megen ihrer

1,0000

Buonaparte soll anfangs selbst entschlossen gewesen sein, seine Absichten auf den Thron von Frankreich aufzugeben und sich mit der Krone der Lombardei zu begnügen. Dazu hatte er angeblich den Plan entworfen, den Frieden von Lüneville unter manscheriei Vorwänden zu brechen, Desterreich mit aller Macht anzugreisen und wenn die Gefahr für dassel=

Ruhnheit und ihrer Ruchlosigkeit bei weitem die furcht. 1804 Rein Opfer schien baber bem erften Ronful ju groß, um fie für fich ju gewinnen und bald gelang ihm, ihr ben überzeugenbsten Beweis von ber Aufrichtigkeit und der Uebereinstimmung seiner Gesinnungen mit den ihrigen zu geben. Rachst ben Jakobinern maren es bie Königlichgesinnten und die reinen Republikaner, beren Widerstand er bei ber Ausführung seines ehrgeizigen Planes fürchten mußte. Beibe murbe von ben Jafobinern tobtlich gehaßt und nicht besser mochte er die lete teren gewinnen, als wenn er ihre Tobseinde vernichtete und fich berfelben Werbrechen schuldig machte, wesmegen sie die gerechte Rache fürchteten \*); letteres erreichte er durch die Ermordung des Herzogs von

be aufs hochfte gestiegen sei, ihm einen Baffenstill= stand und einen Kongreß zu Frankfurt am Main anzubieten, wo er felbft in Person über ben Frieden mit ihm unterhandelt haben wurde. Alle von Desterreich seit 1792 gemachten Eroberungen follten bemfelben zurnckgegeben werben, mit einziger Musnahme seiner vormahligen italianischen Besitzungen, bagegen ware Buonaparte von ihm und bem beut= schen Reiche als Konig ber Lombardei anerkannt worden, Frankreich aber an Ludwig den 18. über= Alle übrigen von Frankreich unterjochten Staaten, namentlich Solland, waren gleichfalls wieder ihren vormahligen Fürsten zurückgegeben und Buonaparte hatte fich zugleich auf bas empfind= lichste an ben Jakobinern felbst geracht.

<sup>\*)</sup> Ursprünglich soll er den Plan gehabt haben, sämmte liche, in England befindliche, frangbfische Prinzen nach Frankreich zu locken, um fie zugleich mit ihren eifrigsten Unhangern zu verderben. Allein der Plan gelang nur zur Salfte. Trot vieler in den letten Zeiten bekannt gewordener Nachrichten, ist jedoch noch immer ber Zusammenhang biefes gangen Gewebes von hinterlift und Bosheit jum Theil bunkel und ungewiß.

1804 Enghien \*), jenes burch ben Fall von Moreau, ben Meuchelmord von Pichegru und bie Hinrichtung von Beorges.

Moreau \*\*) vornehmlich hatte Buonaparte burchaus zu verderben beschlossen. Der große Rriegsruhm

Dudwig Anton Heinrich von Bourbon Conbé, herzog von Enghien, geboren zn Chantilly bei Paris, ben 2. Aug. 1772, hatte Frankreich beim Ausbruche der Revolution, sammt feinem Bater und Großvater, dem Prinzen von Condé, verlas-fen und darauf in der Armee den letzteren, bei mehreren Gelegenheiten, fich durch feinen Duth und feine Tapferkeit ausgezeichnet. Als ber Frieben die Auflbfung ber Conbeischen Armee berbeige= führt, hatte er fich abwechselnd in England unb Rugland aufgehalten, zuletzt lebte er mit feiner Gemablin, einer Pringeffin von Roban Rochefort, feit 1801, mit Bewilligung ber frangbfischen Regierung, ju Ettenheim im badifchen Gebiete.

nen Advokaten, geb. zu Morlaix 1761, hatte ichon fruhzeitig eine entschiedene Borliebe fur das Rriegswesen gezeigt, fich aber nach bem Billen feines Baters ber Rechtswissenschaft gewidmet und befand fich beim Ausbruche ber Revolution gu Rennes, wo er sich balb bes Parlaments gegen den Minister Brienne, im Winter 1788 und 89 aber bes Wolfs von Rennes und von Rantes bei ber Jufammenberufung ber Reichsstände gegen das Parlament lebhaft annahm. Schon im folgenden Jahre 1790 ward er zum Befehlshaber eines Bataillons Freiwilliger aus seinem Departement er= nannt, diente anfangs in ber Nordarmee und ward im Jahre 1792 jum Brigabegeneral, im folgen= genden Jahre aber, auf Pichegru's Borfchlag, jum Divisionsgeneral ernannt, als welcher er sich bei der Eroberung von Holland vorzüglich auszeichnete. Dann folgte er Pichegru, als biefer ben Oberbefehl ber Rhein = und Moselarmee übernommen, in bem

bieses eblen Mannes, eines der wenigen, die dem 1804 französischen Namen, selbst bei den Fremden, Uchtung erworben, seine Unspruchslosigkeit, die unbegränzte

der Nordarmee nach, ward aber bald felbst, nach bem Abgange von Pichegra, zum Oberbefehloha= ber der Rhein = und Moselarmee ernannt und er= offnete im Jun. 1796 feinen erften glangenden Reld= jug, indem er über den Rhein ging, ben Ergher= jog Rarl unter immerwährenden, blutigen Gefechten zum Ruckzuge zwang und bis an die Donau vor= brang, im September aber burch bie Mieberlagen und die Flucht von Jourdan gezwungen, jenen berühmten Rückzug machte, den er beinah obne Berluft bis an ben Mbein fortsetzte, über welchen er am Ende bes Jahres zuruckging. Im Februar bes folgenden Jahres stellte er die Armee der Cam= bre und Maas wieder her und übergab fie Soche, er felbst aber fehrte an ben Dberrhein guruck und schon war er am 20. April 1797 im Angesicht bes Reindes bei Gembsheim über den Rhein gegan= gen, als ber Frieden von Levben feine weite= ren Fortschritte bemmte. Bald ward er zugleich mit Dichegra, als verbachtig nach Paris guruckge= rufen und feit ber Zeit von bem Direktorium nur ungern und in ber bochften Moth gebraucht. Jahre 1799 begab er fich zur Armee von Scherer nach Italien, ber ihn bald, nachdem er bei Bero= na geschlagen worden, ben Oberbefehl überließ, worauf fich Moreau mit großer Kunst vor ber ver= folgenden, überlegenen feindlichen Macht nach Die= mont und barauf nach Genua zuruck zog. August desselben Jahres ward er zum Dbergeneral der Rhein Armee ernannt, während Joubert ben Oberbefehl in Italien erhielt, worauf er noch vor feinem Abgange, nach ber Schlacht von Movi, ben Rudzug ber Trummer ber frangbfischen Armee lei= tete. Bald nach bem 18. Brumaire übernahm er den Befehl ber Rheinarmee, wo er fich burch sei= nen flegreichen Kelbzug in Schwaben neuen Rubm erwarb, bis ber Gieg von Sobenlinden den 3. Dez. 1800 bie Waffenruhe herbeiführte. Moreau lebte Saalfeld's Gesch, Rap' Bauonaprte's ister Th.

1804 Liebe, die er bei den Truppen und den Befehlshabern genoß, die unter ihm gesochten, die republikanische Gessumung des Helden, die er nie verleugnet und die durch die allgemeine Verehrung, in der er bei dem Volke stand, noch bedenklicher ward, sein unverholen geausterter Spott und seine Verachtung gegen die niedrigen Künste und die lächerliche Eitelkeit des ersten Konsuls, hatten den unversöhnlichsten Groll des Rachsüchtigen gegen ihn aufgeregt. Buonaparte's hämischer Neid konnte unmöglich einen Mann neben sich dulden, der durch den Glanz seiner Thaten ihn verdunkelte und durch seine unbestechliche Nechtlichkeit ihm doppelt surchtbar war. Nicht weniger ward Pichegrü \*) von Buona-

von jetzt an in der Zurückgezogenheit, größtens theils in der Nahe von Paris auf seinem Gute Grosbois, welches er von Varras gekauft hatte.

<sup>\*)</sup> Karl Pichegra, geboren zu Arbois in der Franche Comté im Jahre 1761, hatte fruh mit großem Gi= fer ju Arbois und Brienne Mathematik betrieben und darauf im ersten Artillerieregimente Dienste genommen, wo er alsbald Unteroffizier ward und fich vorzüglich mit Gulfe von Karl Villers, ber als Leutnant in demselben Regimente biente, immer mehr zu bilben suchte. Im Anfange der Revolution ward er zum Befehlshaber eines Batallions Freiwilliger ernannt und zeichnete fich bald burch feine Entschloffenheit und feine Festigkeit aus. Im Jahre 1792 ward er in ben Generalftab der Rhein: armee versetzt, stieg schnell zum Brigade = und Divisionsgeneral, erhielt schon im folgenden Jahre ben Dberbefehl über biefelbe Armee und warb hier ber Erfinder einer neuen Art Rrieg zu führen, burch immer erneute Gefechte und immer wiederholte Ingriffe, welche nachmahls bie frangbfischen Feldher: ren mit fo glucklichem Erfolge nachahmten. Es gelang ihm, die Kriegszucht in bem ganglich zerratteten heere wieder herzustellen und, nachdem er einige Zeitlang ben Befehlen von Soche untergeordnet gewesen, ward er im Febr. 1794 zum Oberbefehles

parte tobtlich gehaßt; er fürchtete seine Ruhnheit, seine 1804 feit langerer Zeit unbezweifelte Unbanglichkeit an die

haber ber Nordarmee ernannt, brang unter fieg= reichen Gefechten in Westslandern vor, welches er binnen weniger Wochen eroberte und, wiewohl oft durch die Befehle des Nationalkonvents in der Aus= führung seiner Plane gehemmt, vollendete er im Anfange des folgenden Jahres die Eroberung von Im Marz 1795 ward ihm zugleich der Oberbefehl über die Rhein = und Moselarmee über= tragen; eine kurze Zeit (April) war er Befehlsha= ber von Paris, bas von den Terroristen von neuem bedroht ward und kehrte darauf zur Rheinarmee zuruck; damabli trat er mit bem Prinzen von Condé burch ben Buchhandler Fauche = Borel von Reufchatel in Unterhandlungen, allein ohne Er= folg, da sowohl der Prinz, als bas bsterreichische Rabinet fich weigerten, in seinen Plan einzugehen. Das Direktorium, insgeheim von diesen Unterhand= lungen benachrichtigt, rief ihn zuruck, worauf er sich nach Arbois in ben Schoof seiner Familie zu= ruckzog. Im Marg 1797 zum Mitgliede und gleich barauf zum Worfiger bes Raths ber 500 ernannt, ward er bald ber erklarte Teind bes Triumvirats, durch die Revolution vom 18. Früctidor des Jahres 3 aber gefturzt und nach Canenne verbannt und bas Direktorium beeilte fich, feine fruberen Ber= handlungen mit dem Prinzen von Condé, die schon vor langerer Zeit von Moreau's Armee unter dem Gepacke bes ofterreichischen Generals Klinglin er= beutet, allein erst jetzt von Moreau eingefandt worden waren, bekannt zu machen, wiewohl dies alles da= mahls wenig Glauben fand. Nach einigen Mona= then gelang es Pichegru, von Canenne nach Guri= nam zu entfliehen, von wo er sich nach England begab und bort mit allgemeiner Theilnahme auf= genommen ward. Im Anfange bes Jahres 1799 begab er sich nach Deutschland und barauf zu bem russischen General Korsakow nach ber Schweit, hielt sich nach deffen Nieberlage langere Zeit in Deutschland auf und kehrte einige Jahre spater nach Bourbonen, vielleicht auch die Entdeckung von Geheimnissen, in deren Besiße sich Pichegrü besand \*)
und deren Bekanntmachung vornemtlich in dem gegenwärtigen Augenblick ein unübersteigliches Hinderniß gegen seine herrschstichtigen Plane sein mußte; daß Pichegrü aber aufs äußerste gegen Buonaparte erbittert war,
weil er ihm allein die Rücksehr nach Frankreich versagt,
während seine zugleich mit ihm verbannten Unglücksgefährten sämmtlich dazu die Erlaubniß erhalten, war allgemein bekannt. Georges \*\*) war sowohl durch seine

England zurück, nachdem er vergeblich noch im Jahre 1802 seine Ausstreichung aus der Liste der Ausgewanderten zu bewirken gesucht und sich des wegen auch an Moreau, durch den Abt David, ihren gemeinschaftlichen Freund, gewandt hatte.

- \*) Nicht ganz unwahrscheinlich ist die Nachricht, Buonaparte selbst habe mit Pickegrn im Jahre 1797 einen Plan zur Wiederherstellung der Bourbonen entworfen gehabt und es hänge damit zugleich die glückliche Entweichung desselben aus Egypten zus sammen.
- \*\*) Georges Caboubal, Sohn eines Müllers aus bem Dorfe Breke in der Nahe von Auran im Morbihan, hatte zwar im Apfange ber Revolution feinen Un= theil an ben burgerlichen Unruben genommen, balb aber beim Ausbruche bes Aufstandes in Bretagne, fich zu den Benbeern geschlagen und burch feinen Muth und seine personliche Kahnheit bis zum Offi= zier emporgeschwungen. Rach ber Rieberlage von Mans und Savenan floh er in seine Beimath guruck, ward aber furz barauf aberfallen und fammt feinem Bater in die Gefängniffe von Breft geführt. Allein auch von dort entfloh er und stellte fich von neuem an die Spige der Migvergnagten in Morbihan, ward jedoch vorzüglich erst seit dem Jahre 1795 bekannt. Im Jahre 1799 ergriff er von neuem die Waffen nach furgem Frieden und führte ben Krieg vornemlich in Riederbretagne mit großer Ginficht und Thatigfeit; allein wiederholte Berlu=

viel erprobte Ruhnheit und Tapferkeit, burch seinen 1804 großen Einfluß in den westlichen Provinzen und burch seine innige Unhänglichkeit an die Bourbonen, als auch durch seinen Todhaß gegen Buonaparte, der ihn wiederholt zu verderben gesucht, furchtbar und mochte mit Recht als die vornehmste Stuße der königlichgesinnten Parthei angesehen werden. Daber entwarf Buonaparte, wie behauptet worden, vorzüglich mit Bulfe von Fouché, den Plan, Pichegru und Georges und noch einige andere Häupter der königlichen Parthei, durch Die Aussicht, mit leichter Mube Die bestehende Regierung zu sturzen und ben Thron ber Bourbonen wieder auszurichten, nach Frankreich zu lotten, bort Moreau in die Verschwörung, die er selbst zuerst entworfen, wenigstens zum Schein zu verwickeln und alstann, wenn ber Unschlag weit genug gediehen, alle seine hauptfeinde mit einem Sc ju vernichten. Der Bag feiner Wegner, ihre Ergebenheit gegen die Bourbonen und Die verberbliche Geschicklichkeit seiner Spione und geheimen Abgeordneten, erleichterten die Ausführung bes arglistigen Planes über alle Erwartung. Es gelang ihm, die in England befindlichen Koniglichgefinnten über die Stimmung und die lage im Innern vollkommen zu tauschen \*), seine Abgeordneten überredeten sie obne viele Muhe, daß es ein leichtes sein werde, die beftebende Regierung zu fturgen, die Gorglosen aber gin-

ste und die Unterwerfung ber mehrsten übrigen An= führer, bewog auch ihn, sich bem General Brune zu unterwerfen. Er fam felbst nach Paris, verließ es aber plötzlich und begab sich nach London, wo er mit vieler Auszeichnung aufgenommen ward. Seit der Zeit galt er fortwahrend fur einen ber gefährlichsten Feinde Buonaparte's und als einer ber Haupturheber ber Hollenmaschiene.

<sup>\*)</sup> Andreoffn mar zu diesem Entzwede vorzüglich thatig gewesen.

1804 gen unvorsichtig in die ihnen gelegte Schlinge und beschlossen nach ihrem Vaterlande zurückzukehren \*).

So waren die Unglücklichen verrathen, noch ehe fie England verließen. Schon befand sich ber General Savarn, ber Vertraute Buongparte's, mit einem Saufen Gensd'armen bei Fecamp, als Georges, Pichegru und ihre Gefährten \*\*) auf bem Gestade von Beville von dem englischen Schiffskapitan Wright ans land geset murden. Huf jeden ihrer Schritte beobachtet, hatten sie leicht sogleich bei ihrer Unkunft verhaftet werben konnen, allein es lag daran, sie vorher mit Moreau in Berührung zu bringen, um auch diesen großen Manngum Schein in ben Unschlag mitzu verwickeln \*\*\*). Erst als dies erreicht worden, erscholl pioglich die Mache richt von einer neu entdeckten, furchtbaren Verschwörung. Schon früher waren geheime Abgeordnete ber frangofischen Polizei, unter bem Scheine von Misvergnügten, an die englischen Gefandten bei den benach. barten Höfen gefandt, um sie wo möglich gleichfalls zu unbesonnenen Schritten zu verleiten; so war Diehee 24Sept de la Touche schon in der Mitte des vorigen Jahres von London nach München, zu dem dortigen engli-

<sup>\*)</sup> Nach andern hatte Buonaparte Pichegru und die franzbsischen Prinzen, durch die Hoffnung, mit ihrer Hulfe den Konigsthron wieder herstellen zu wollen, nach Frankreich zu locken gesucht.

waren der Angabe nach am 27. Aug. 1803, Coster genannt St. Victor und Armand Polignac im Ansfange des Dezembers desselben Jahres, Pichegrü, Lajolais, Julius Polignac und mehrere andere am 16ten Januar gelandet.

terredungen Pichegrh's mit Moreau erhielt, stieß er ein lautes Freudengeschrei aus.

schen Gesandten Drake, der Hauptmann Rosen nach 1804 Stuttgard an Spencer Smith gesandt. Mur zu bald ward der Zweck dieser niederträchtigen Ränke offenbar. Alle möglichen Vorsichtsmaaßregeln zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe in Paris waren schon in voraus gestroffen; Mürat war zum Befehlshaber, der Staats. 153an. rath Réal, ein gleich berüchtigter Mensch, zum Gene. 186br. raldirektor der Polizei der Hauptstadt ernannt.

Ploglich und unerwartet that ber Großrichter Reg. 15 Febr nier der Regierung die Unzeige, "eine neue, von Eng. land angesponnene und gegen die Person bes ersten Konfuls gerichtete Verschwörung sei entbeckt, Pichegru und Georges ständen an der Spike und selbst Moreau, ben die Chre burch einen ewigen haß von ihnen hatte trennen sollen, habe sich vor einigen Monathen mit ihnen ausgesohnt; zu Calais habe man einen ihrer Abgeordneten angehalten \*); ber vormahlige General Lajolais, der zwischen ihnen den Unterhandler gemacht, sei gleichfalls verhaftet. Dreimahl hatten Pichegru und Georges seit ihrer Unkunft zu Paris Unterredungen mit Moreau gehabt, dies beruhe auf unwiderleg. lichen Beweisen." Un benfelben Tage mar Moreau Ju Paris verhaftet; "den andern sei man auf der Spur," 15 3chr Regnier jum Schluß erflart; "England babe burch die Ermordung bes ersten Konsuls Frank. reich Jahrhunderten von Bürgerfrieg und Verwirrung preis zu geben gehofft." Schon am folgenden Tage 16gebr. machte Murat in gleichem Sinne ben Truppen Die Entbedung bes angeblichen Mordanschlags bekannt, "Moreau habe bie Morder herbeigerufen". Drei Tagenach ber Entbedung ber angeblichen Werschwörung, bega. 183ebr. ben sich Abgeordnete des Senats, des gesetzgeben. ben Körpers und des Tribunats ju Buonaparte,

<sup>.\*)</sup> Den Abt David.

1804 um ihm ihre Theilnahme zu bezeugen. Mit heuchlerischer Verstellung, beantwortete er die Reden ber Schmeichler. "Er fürchte Die Gefahr nicht, allein er konne sich dennoch eines tiefen und schmerzlichen Gefubls, bei bem Gedanken nicht erwehren, in welcher Lage sich die große Mation befinden wurde, wenn der lette Unschlag batte gluden konnen; benn man habe sich vorzüglich gegen ben Ruhm, die Freiheit und die Bestimmung bes frangosischen Wolks verschworen. . . Sein Leben werde so lange dauren, als er der Ration nothwendig sei, allein das muffe bas franzosische Wolf wissen, daß ein Dafein ohne seine liebe und sein Butraun, für ihn ohne Eroft und ohne Zweck fein wurde."

19 Febr hefriger außerte er sich am folgenden Tage, gegen bie Abgeordneten der Konfulargarde und der Besatung von Paris, mit nicht undeutlicher Unspielung auf Moreau und Pichegru: "je größer die Verdienste einzelner Burger seien, besto strafbarer wurden sie, wenn sie Die Pflichten gegen ihr Vaterland vergagen; nie merde er es zugeben, daß unter seiner Regierung Burger, mer fie auch fein, wie groß auch immer ihre Verdienste sein mochten, ungestraft sich mit ben Feinden Frankreich's

verbanben."

28 Febr Zuerst warb Pichegru, bann Georges verhaftet, 9 Mars die mehrsten seiner Genossen waren schon vorher gefangen, zugleich wurden strenge Haussuchungen angeordnet, jedem Hauseigenthumer bei schwerer Strafe verboten, irgend einen Berdachtigen bei fich aufzuneh. men, mit vorzüglicher Sorgfalt alle Fremde aus ben Thilerien entfernt. Gefliffentlich ward alles mit bem größten Auffehen betrieben; julegt betrug bie Bahl aller Verhafteten fieben und vierzig, unter ihnen außer ben schon genannten, vornehmlich Bouvet be lozier, ein ausgewanderter Offizier, Armand und Julius von Polignac, David, burch beffen Ausfagen man zuerft sichere Runde von einer im Werk seienden Verschworung wollte erhalten haben und Roland, lekterer sowohl 1804 als tajolais, bald vielen eines geheimen Einverständnisses mit der Regierung verdächtig. Ansangs schien jedoch die Untersuchung zu ruhen und die erwarteten Beweise erfolgten nicht. Plößlich aber ward Europa durch eine Greuelthat geschreckt, die alles übertraf, was man bisher von Buonaparte gefürchtet. Am rechten Rheinuser, besonders im Badischen, sollten sich seit einiger Zeit angeblich viele Ausgewanderte gesammelt haben, unter denen Dümouriez und ein französischer Prinz, die sich verkleidet zu Offenburg aushielten, genannt wurden. Es war der Herzog von Enghien \*),

Darum Buonaparte vorzüglich seinen Groll auf ben Herzog von Enghien geworfen, bavon wird die Veranlassung verschieden erzählt. Einige be= haupten, es schreibe sich bieselbe von einer Meu-Berung her, die Moreau schon vor mehreren Jah= ren, im September 1796 gethan. Damahls, auf feinem berühmten Ruckzuge, habe er einst gegen bie Grafin Dberndorf, Gattin bes Megierungsvor= stehers von Neuenburg, in Gegenwart mehrerer frangbfischer Generale geaußert: "es werbe in Frankreich eine soldatische Revolution vorfallen; eine Republik paffe für Frankreich nicht, daffelbe bedürfe eines verfaffungemäßigen Konige, die Armee gable dabei fehr auf den Herzog von Enghien!" Buona= parte, ber biese Meußerung wieder erfahren und daburch auf das Aeußerste gegen den Herzog erbit= tert worden, habe schon seit langerer Zeit einen feiner geheimen Abgeordneten nach Ettenheim ge= fandt gehabt, um sich zu überzeugen, daß bie Werhaftung des Herzogs ohne Schwierigkeit voll= führt werben tonne. — Rach andern war bage= gen die unmittelbare Veranlaffung ein Brief, ben Buonaparte erft am sten Marg von einem feiner Spione erhielt, ber sich in bas haus ber Baroneffe von Reich, bei welcher sich einige englische geheime Abgeordnete zu verfammeln pflegten, ein= geschlichen hatte. Der Spion habe eine Meuße=

1804 Enkel des Prinzen von Condé, der sich jedoch nicht in Offenburg, sondern zu Ettenheim im badischen Gebiete aushielt. In größter Stille waren von Buonaparte die Vorkehrungen zur Aussührung des meuchele 14Mrs. mörderischen Anschlags getroffen. Am Abend des 14. März gingen zwei Kolonnen französischer Truppen, die eine bei Kehl, die andere bei Nheinau, über den Rhein. Die erste zwölf hundert Mann stark, Neiterei und Fuß volk, unter Caulaincourt \*), dem Adjudanten Buomaparte's, der früher als Edelknabe mit dem Herzoge von Enghien erzogen worden, der aber jest die oberste Leitung über den Mordanschlag übernommen \*\*) und zu

rung bes herzogs berichtet: "Das Geheimnis von Buonaparte's Kriegskunft bestehe nur in feiner Geringschätzung bes Menschenlebens; nur burch ein gleiches Suftem tonne er von ben übrigen Machten . besiegt werden." Diese Rachricht habe sogleich auf Buonaparte einen überraschend tiefen Gindruck ge= macht und die Ermordung bes Bergogs fei beschloffen worden; vergeblich habe Josephine und felbst Cam= baceres auf jede Weise biesen Entschluß zu hinter= treiben gesucht. Wie bem auch sein mag, so stim= men barin alle überein, bag der Wunsch, ben Ja= fobinern einen überzeugenden Beweis von der Ue= bereinstimmung seiner Gesinnungen mit ben ihrigen ju geben und zugleich alle hoffnungen ber Ronig= lichgefinnten burchaus niederzuschlagen, ber Saupt= beweggrund zu biefer Greuelthat gewesen.

- \*) Zuerst hatte sich Buonaparte zu diesem Ende an einen andern seiner Abjudanten, Lachée, gewandt, der gleichfalls in dem Hause Condé erzogen war. Auf seine Weigerung ward er verhaftet, bis der Meuchelmord vollbracht war.
- 18 ist neuerlich behauptet worden, Caulincourt sei erst am folgenden Tage (12. Marz), nachdem Ordener, der allein in dem Geheimniß gewesen, schon von Paris abgereißt sei (11. Marz), von Berzthier nach Straßburg gesandt, um den Bau der

more security

bem Ende eigends von Paris gekommen mar, besette Rehl und alle Orte an der Straße nach Offenburg, umringte diese Stadt und nahm mehrere bort befindliche Ausgewanderte, funfzehn an der Zahl gefangen, mit benen sie am Mittage bes folgenden Lages wieder 15Mtz. ju Strafburg ankam. Die zweite Rolonne, unter ben unmittelbaren Befehlen der Generale Ordener und Fririon, jog gegen Ettenheim, umgab gleichfalls den Ort und nahm bort ben Bergog von Enghien, den Enkel des großen Condé gefangen, ob er gleich bisher mit Erlaubniß Buonaparte's daselbst sich aufgehalten. Go groß war die Zuversicht des unglücklichen Prinzen gewesen, daß, obgleich in voraus gewarnt, er bennoch nicht hatte glauben mogen, ein Feldherr, ber so viele Siege erfochten, werbe seinen Ruhm durch einen Meuchelmord besudeln wollen \*). Den bamable zu Rarlsruhe befindlichen Konig von Schweben, Guffav Udolph ben 4ten, hatte man zu Ettenheim gleichfalls zu finden gehofft; ein Zufall, ber feine Reise borthin verspatet, rettete ihn \*\*). Auch Dumouriez ward umsonst ge-

dort besindlichen Landungöfahrzeuge zu beschleunisgen und in Verein mit Mechée die nothigen Maassregeln zu ergreifen, um die Baronesse von Reich zu verhaften. Die öffentliche Stimme wenigstens hat immer Saulaincourt als den Vollstrecker des Mordanschlags gegen Enghien bezeichnet und Buosnaparte erreichte auf jeden Fall den Zweck, Causlaincourt zu entehren und ihn unbedingt an sich zu fesseln.

Der Kammerherr des Herzogs, ein gewisser Ba= ron von Greinstein, ward dabei allgemein der Ver= råtherei beschuldigt. Er war es, der den Herzog entwaffnete, als dieser sich vertheidigen wollte und gleich darauf sein ihm gegebenes Wort brach, sich für den Herzog auszugeben und so die Mörder zu

tauschen.

gen einer seinem Gesandten zu Stockholm wieder=

2804 sucht; er hatte England nicht verlassen, wohl aber ward ein Dbrift Dumoutier gefangen, mit bem er ver-25Mrz. wechselt worden. Dach an demselben Tage, wurden Die Werhafteten bei Rappel über den Rhein nach Straf. burg, ber Bergog von Enghien aber, bem seine Battin vergeblich gefolgt war, um feine Rettung zu erflehen, nach einem furzen Aufenthalte in ber Racht nach Paris abgeführt. Um Abend des 20. März kam der unglückliche Prinz bei der Vorstadt St. Martin an, ward aber sogleich nach Vincennes geschleppt. Dort ward er noch in derselben Nacht vor ein von Mürat angeord. netes, aus funf Obriften, unter bem Vorfige des Generals Hillin, beffelben, ber fich schon bei ber Ersturmung ber Bastille ausgezeichnet, bestehendes Rriegsgericht gestellt und troß seiner ganglichen Erschöpfung, ohne daß ihm ein Vertheidiger gestattet, ohne daß auch nur eine einzige, selbst nicht einmahl eine unachte Beweis. schrift beigebracht murbe, sogleich angeklagt, "baß er Die Waffen gegen bie Republik getragen, baß er ber englischen Regierung, der Feindin des französischen Wolks, seine Dienste angeboten, daß er geheime 216. geordnete biefer Regierung bei sich aufgenommen und mit ihnen Plane entworfen, gegen die innere und außere Sicherheit des Staats, daß er sich an die Spise eines Haufen von Ausgewanderten und sonstigen Soldnern England's im Breisgau und im Babischen, an ben Grangen Frankreich's gestellt, bag er Werbindungen

fahrenen, vermeintlichen Beleidigung erbittert. In der Anklageurkunde des Herzogs, welche nach Straßburg gesandt worden, wo derselbe dem anskänglichen Plane nach hatte gerichtet werden sollen, fanden sich zugleich, wie behauptet wird, die Worte: Un nommé Gustave, qui se dit roi de Suède, ayant provoqué le meurtre du premier consul etc. Bald darauf sell Buonaparte zum zweiten Mahle versucht haben, den König von Schweden selbst aus München zu entführen.

Ju Straßburg anzuknupfen gesucht, um in ben nachsten 1804 Departements Aufruhr zu erregen, daß er um die, von den Englandern gegen bas leben tes ersten Konfuls angestiftete Berschworung gewußt und biefelbe geforbert und daß er selbst bestimmt gewesen, nach Frankreich zu kommen, falls sie nach Wunsche geglückt mare." - Golche Beschuldigungen wurden gegen einen Prinzen vorgebracht, ber nur im Revolutionsfriege bie Waffen gegen Frankreich getragen, ber beshalb aus seinem Baterlande verbannt worden, das französische Bürgerrecht verlohren und dadurch Frankreich durchaus entfrembet war, bem zwar England Dienste angeboten, der diese aber noch feinesweges angenommen und obendrein außer Frankreich, in einem neutralen Lande fich ausbielt. Mit Rube und Würde beantwortete ber Prinz nach aller Geständniß, die gegen ihn erhobenen Klagepunkte; weber bie Beweise ber Unklage, noch die Wertheidigung des Beklagten, den selbst bei dem Verhore mehrmahls die Mudigkeir übermannte, murben bekannt gemacht. Das blutige Gericht aber verurtheilte ihn, auf ausbrücklichen Befehl Buonaparte's, einstimmig zu Tobe, und noch in berfelben Macht marb ber Pring in bem Schlofigraben von Vincennes erschof. 21 Mrs. fen \*). Murat und Savary befehligten die Morber.

So ward ohne Beweis, ohne Beobachtung der Formen, deren Schutz selbst dem gemeinsten Verbres brecher zugestanden wird, ohne Vertheidiger, ohne

opfer verweigert. "Willst du als Rapuziner sters ben, rief einer der Meuchelmorder; ein Priester! die schlafen schon alle!" Der Prinz bat einen Gensd's armen, eine Locke von seinem Haare, einen Ring und einen Brief seiner Gemahlin zuzustellen; vers geblich! "Niemand, rief Savary, darf hier die Aufträge von Verräthern erfüllen."

1804 Zeugen, ein schulbloser Prinz aus dem französischen Konigestamme gemorbet, mit ber grobsten Berlegung bes neutralen Gebiets eines beurschen Reichsfürsten, mitten im Frieden, mit emporender Verachtung jeder volkerrechtlichen Sitte. Erst in bem Augenblicke, als Die frangosischen Rolonnen über den Rhein gingen, hatte Tallenrand die babische Regierung benachrichtigt, "ber erste Konsul habe zwei fleinen Truppenabtheilungen ben Befehl gegeben, Die Unstifter eines Berbrechens zu ergreifen, welches seiner Natur nach, alle diejenigen, Die der Theilnahme an demselben überführt worden, außer dem Schuß des Volkerrechts sete." Allgemein mar ber Unwille über bas meuchelmorderische Bubenfluck, noch gräßlicher burch die Frechheit, mit der es vollbracht warb und Europa — schwieg! schwieg von Schrecken gelahmt; jeder schien zu furchten für bas eigene Saupt! Da erhoben sich Rugland und Schweden \*); nur sie allein in der allgemeinen Betäubung, vergaßen ihrer Pflicht und ihrer Burde nicht. Beide forberten, erfte-7 Mai res als Vermittler des Entschädigungsgeschäfts, letteres 14 Mai als Werburger des westphalischen Friedens, bas deutsche Reich und bessen Oberhaupt auf, sich mit ihnen zu verbinden, um von der französischen Regierung, die Benugthuung zu forbern, welche bie verlette Burbe des deutschen Reichs erheische. Und dennoch war es nur ber volkerrechtswidrigen Verletzung bes neutralen Gebiets, beren in dieser Aufforderung Erwähnung ge-Schah, nicht ber grausen Schandthat selbst, nicht bes gehässigen Meuchelmordes eines unglücklichen Fürsten!

W) Umsonst hatte der König von Schweden, sobald die Entführung des Herzogs von Enghien bekannt geworden, seinen Generaladjudanten von Tawast, mit einem Briefe an Buonaparte nach Paris gesandt. Buonaparte weigerte sich, ihn zu sehen und befahl ihm, binnen einer Stunde Paris zu verlassen.

111111

Um ben Eindruck zu schwächen, ben die eben ver- 1804 übte Graufamfeit in Europa machen mußte, beeilte sich Die frangosische Regierung, eine neue, von geheimen englischen Abgeordneten gegen ben ersten Konful angelegte Verschwörung, bekannt zu machen, um sich mit der Nothwehr gegen das arglistige Verfahren England's zu entschuldigen. Schon am 24. Marz ward daher 24Mrz. durch den Großrichter Regnier, ein Briefwechsel des englischen Gesandren in München, Francis Drake, be-kannt gemacht, aus dem sich ergab, daß berselbe Emporungen im Innern von Frankreich anzustiften gesucht; Mehe'e de la Touche, den Drake als seinen Unterhand-ler gebraucht, hatte die gesammte, mit ihm geführte Werhandlung, ber Regierung verrathen. Schon fünf Monathe lang, feit dem September des vorigen Jahres, sollte Mehee dieselbe mit Drate fortgeführt haben, ohne bag biefer ben mindesten Betrug argwohnte und nach wie vor nur bemuht war, Unstifter von Aufruhr und Meuchelmord gegen die franzosichsche Regierung Wahrlich ein unverzeihliches Verfeben zu werben. ber englischen Regierung, wenn sie so unbesonnenen, leicht zu tauschenden Personen, so wichtige Geschäfte anvertraute! — Alle Beweisstücke, so behauptete ber Großrichter in seinem ersten Berichte, befanden sich in ben Handen ber Polizei, konnten aber ohne ihre Bewilligung nicht bekannt gemacht werden. Bald erschien 3Mprit ein zweiter Bericht, durch den auch der englische Ge-fandte zu Stuttgard, Spencer Smith, ahnlicher Ab-sichten, wie Drake, beschuldigt ward \*). Beide verließen eiligst Deutschland, wo sie freilich mit Sicher-Beit nicht langer verweilen konnten. — Bu gleicher Zeit, in den ersten Tagen bes Marg, mar in der Ge. Marg. gend von Heilbronn, ein gewisser Daniel Thum auf

<sup>5)</sup> Ihn hatte angeblich der Hauptmann Rosen, dese sen er sich bei seinen Unterhandlungen bedient, ver= rathen.

1804 Nachsuchen des französischen Geschäftsträgers Massias zu Karsruhe, als haupt eines zierhenanischen Bundes 21Mez. verhaftet und nach Mainz geführt, wo er verhört, dann aber im Oktober nach Paris gebracht ward. Er im 20 Mov. folgenden Monathe ward jedoch nähere Rachricht von Dieser Verbindung gegeben, die angeblich seit bem Jahre 1800 in der Absicht bestanden, in allen mit Frankreich neu vereigten, ehemahls zu Deutschland gehörigen Provinzen, einen allgemeinen Aufstand zu erregen, die Franzosen zu vertreiben und die alte Ordnung ber Dinge wieder herzustellen. Unfangs habe ber Baron Albini, bann, seit der Mitte des lettverflossenen Jahres, ber englische Gesandte zu Kassel, Brook Taylor, ben Bund lebhaft unterstüßt \*), da sei ber Plan von Daniel Thum, dem Bruder Karl's, des Hauptes der Verschworenen, angezeigt und letterer gleichfalls verhaftet worben. Mehr hierüber mitzuthellen, fand jedoch der Berichts-erstatter, Regnauld de St. Jean d'Ungely, nicht für gut. Mur einige wenige, unvollstandige Bruchftude aus ben Verhandlungen murben befannt gemacht.

> Während so die Menge von allen Seiten, durch Nachrichten von neu entdeckten Verschwörungen zugleich beschäftigt und beunruhigt ward, während man Moreau in der wohlverdienten Liebe des Volks, durch mancherlei gehässige Angaben \*\*) und Gerüchte zu verderben suchte, wie er schon im Jahre 1796 von Pichegrü sür eine Gegenrevolution gewonnen worden, wie er Jourdan ab-

s-cools

<sup>\*)</sup> In dem Laufe der Unterhandlungen mit Taplor, sollten die Verbündeten angeblich den Herzog von York zu ihrem Regenten verlangt haben.

Dorzüglich durch Montgaillard's Memoire concernant la trahison du général Pichegru dans les années 3, 4 et 5, welches der Verfasser schon im Jahre 6 (1798) zu Hamburg geschrieben haben wollte.

sichtlich habe schlagen laffen und bereit gewesen, im 1804 Werein mit dem Prinzen von Condé, gegen den Rhein umzukehren, murben baufig geheime Werhore mit ben Befangenen im Tempel vorgenommen und schon am 14. April machte Mürat, sondetbar genug, den Trup= 14 Apr. pen bekannt, die Schuld Moreau's bestätige sich immer mehr; alles, mas ber Großrichter gesagt habe, werbe bis jest bewährt erfunden; gleich als wenn man erst nachher Beweise zu leeren, aufgegriffenen Beschuldigungen gesiicht habe. Um aber besto leichter bie Belege bazu zu finden, maren schon fruher durch ein Ge. 288ebe. natuskonfult, die geschworenen Gerichte in Untersuchungen wegen Berichworungen gegen ben Staat, ober gegen ben ersten Konful, auf zwei Jahre autgehoben und die Angeklagten an ein besonderes, aus sechs, von der Regierung ernannten Mitgliedern bestehendes, peinliches Bericht verwiesen, "weil ein Gericht mit lebenslånglihen, unabhangigen und an Unpartheilichkeit gevöhnten Richtern besett, in Revolutionszeiten eine sicherere Burgschaft für Die Gerechtigkeit ber Urbeilssprüche gewähre, als eine Versammlung von Gechworenen, die durch Faktionsgeist leicht zu Ungerechtigeiten und Partheilichkeiten hingeriffen wurden. Um 28 Mat 38. Mai wurden jedoch erst bie Sigungen bes peinlihen Gerichtshofes eröffnet, bis babin hatten bie gejeimen Verhore, unter ber leitung bes Staatsraths Real und des Polizeipräfekten Dubois gedauert, um purch Marter und Qualen jeder Urt von den Ungeschulrigten die verlangten Geständnisse zu erpressen und erst ett wurden ihre Aussagen bekannt, insoweit man sie rekannt zu machen für gut tand. Als jedoch die öffentichen Werhandlungen begannen, mar schon einer ber vornehmsten Ungeschuldigten, beffen Freimuthigkeit und Rubnheit Buonaparte vor allen fürchtete, Pichegru, inter ben Banden von Meuchelmorbern gefallen. Schon n England hatte Pichegru unvorsichtig geaußert, baß, wenn er je in Frankreich öffentlich reben könne, er ben Saalfeld's Gefch, Map, Buonaparte's ifter Th.

1904 Unterbrucker seines Waterlandes so entlarven wolle, bag man ihn steinigen werde" ") und treulich waren biese Reden Buonaparte burch seine Spione hinterbracht. Bleich troßig hatte er fich in feinem Verhore gegen Real, auf die Frage geaußert, ob er nicht in der Absicht gekommen, bie Bourbonen mieberherstellen? "Und gefest, das ware ber Fall, ift es benn nicht ehrenvoller, die Krone auf das Haupt eines rechtmäßigen Fürsten zu segen, als auf bas eines Michtswürdigen, ben ich in meiner Urmee nicht als Trommelschläger geduldet batte?" Gemäßigter war die Aussage, die man als Die seinige bekannt zu machen für gut fand: "Buonaparte habe ihn gehaßt und aus seinem Vaterlande vertrieben, weil er ihn für ein hinderniß feines Ehrgeißes gehalten und er sich über ben 13. Benbemiaire als wahrer Frangose erklart; seiner unendlichen Sehnsucht nicht mehr machtig und ber vielfältigen Verlaumdungen feines guten Damens mube, fei er nach Frankreich guruckgekehrt." Jede Berbindung mit Moreau, Lajolais, Georges und anderen, leugnete er standhaft und vermied forgfältig jede Meußerung, burch welche irgend einer seiner Mitgefangenen hatte beschuldigt werben konnen. Mit gleicher Entschlossenheit weigerte er sich, das Protofoll des Verhors zu unterschreiben, "da die mehrsten Fragen auf eine hinterlistige und ehrenrührige Beife abgefaßt feien."

Einen solchen Mann öffentlich vor Gericht zu stellen, schien zu bedenklich und ohne Zaudern beschloß Buonasparte, sich durch Meuchelmord von seinem lästigen Geg-

<sup>\*)</sup> Es bezogen sich diese Aleußerungen, theils auf Auf=
schlüsse über die Ereignisse vom 13. Wendemiaire
und 18. Früctidor, theils, wie behauptet wird,
auf die geheimen Unterhandlungen Buonaparte's
mit den Engländern im J. 1799 über die Wieder=
herstellung der Bourbonen.

ner zu befreien \*). In der Macht ward Pichegru, nach. 1804 Dem die wachthabenden Gensb'armen unter einem geschickten Vorwande entfernt worden, burch vier, bes französischen untundige Mamelucken erbrosselt, die Mor. 6 upr. ber selbst aber bald barauf, wegen eines vorgeblichen Werbrechens, in ber Ebene von Grenelle erschoffen; einer der Befangenwarter, ber gleichfalls um das Geheimnniß gewußt, verschwand ploglich zwei Monathe Spater. So war ber Eroberer von Holland burch Meuchelmord gefallen und schon zwei Tage spacer erzählte 8 upr. Der Monitor umständlich ein Mabrchen, wie sich Dichegru bes Machts, nachdem ber Barter ihn verlaffen, febr geschickt selbst erbroffelt, ohne jedoch zu sagen, woher er so genau erfahren, mas niemand gesehen \*\*). Bergeblich marnte Murat die Soldaten ernstlich vor 14 Apr. "boshaften, von Uebelgesinnten erfundenen Gerüchten,"

Dergeblich hatte er ihm, wie behauptet wird, insgeheim feine Freiheit anbieten laffen, wenn er eine vom 15. Nivose bes J. V. von Strafburg batirte Erklarung unterschreibe, "bag Buonaparte am 13. Benbemiaire fich als ein tapferer Golbat und guter Burger betragen und nichts gethan habe, was nicht jeder anderer an feiner Stelle gethan haben wurde." Pichegru hatte jedoch ohne Bedenken das Ansinnen verworfen.

<sup>20)</sup> Man war unvorsichtig genug gewesen, bie Richter offentlich zur Besichtigung bes Leichnams von Pi=chegru und zur Unhörung bes Berichts der Wund= ärzte über seinen Selbstmord zusammenzurufen; allein da in ber vorhergehenden Nacht ber Mord= anschlag nicht geheim genug hatte ausgeführt wers den konnen, so war er auf die nachstfolgende ver= schoben und die Richter waren sehr erstaunt, als fie auf ben folgenden Tag wieder bestellt wurden. In der Nacht ward Pichegrst ermordet; die Wech= fel, die ber Ermordete bei fich geführt, jog Buo= naparte ein.

1804 bennoch war die Ermordung Pichegrii's bald allgemein kein Geheimniß mehr.

Mit nicht verhaltenem Grolle, gestand Georges laut und frei, er sei nach Frankreich gekommen, sein Waterland von bem abscheulichen Thrannen zu befreien; seinen Plan habe er mit den frangefischen Prinzen verabredet; andere Mitschuldige zu nennen, verweigerte er hartnäckig. Mur nach Pichegru's angeblichem Gelbft. morde, zeigte er feinen Richtern an: "er habe ihnen eine Eröffnung zu machen" - und er erklarte, "er werde sich nie felbst bas leben nehmen. Beiter habe er nichts zu bekennen," bedeutete er seine verlegenen Richter. -Huch Moreau wiedersprach anfangs jeder Berbindung mit Pichegru, ber er beschulbigt worben. s Mary Mary hatte er, auf bie Bitte feiner Gattin, einen ausführlichen Brief an ben ersten Konful gefchrieben. "Eröffnun. gen und Untrage seien ihm gemacht worben; er habe fie aus Grundfagen juruckgewiesen; bergleichen anzuzei. gen und zu verrathen, sei seiner Denkungsart zuwider. Der brucke sich bas Brandmaht der Schande auf, ber fich folche Schritte gegen bie, tenen er Danfbarfeit schuldig, ober mit benen er ehemals in Freundschaft gestanden, erlaube. — Er wolle nicht von ben Diensten sprechen, die er bem Baterlande geleistet, allein ware je ber Wunsch, Frankreich zu beherrschen, bas Ziel seines Chrgeißes gewesen, so habe er bagu bie vortheilhafteste Gelegenheit furz vor Buonaparte's Ruckfehr aus Egypten gehabt." -Spaterbin geffanb er vor Gericht zwei Unterrebungen mit Pichegru ein; Dieser habe ihn unzufrieden verlassen, ba er ihn vergeb. lich zur Theilnahme an einer Verbindung zu Gunffen ber Bourbonen zu bewegen gesucht; eine britte Unterredung aber habe nicht statt gefunden, wie einige Be-"lieber schlage er sich gegen den fangene behaupteten. Feind, als daß er den Angeber mache," war seine Untwort auf die Frage des Worsigers, warum er Di-

.

chegru's Eröffnungen nicht angezeigt und die Zuschauer 1804 bei den Sißungen des Gerichts und unter ihnen viele seiner vormahligen tapferen Kampfgenossen, ehrten sich selbst durch die unzweideutigsten Beweise von Uchtung, die sie ihm erwiesen, so oft er sich zeigte und so oft er sprach.

Endlich am 26. Mai erschien die öffentliche Unklage; 26 Mat mit arglistiger Verdrehung aller Aussagen, warb Moreau als bas haupt ber Verschworung bezeichnet und Allein bald er. ihm die größte Schuld beigemessen. klarten, in den zwei Tage spater angefangenen offentli- 28 Mai chen Berhoren, einige ber Berhafteten, bag in ben Protokollen ihre Aussagen entskellt, andere, daß ihnen Befenntnisse durch Marter abgezwungen seien \*) und bennoch ward in dem Untrage bes öffentlichen Unflägers 3Jun. Moreau wiederum bestimmt die Absicht beigemessen, den Thron ber Bourbonen herzustellen, ober sich selbst ber bochften Gewalt zu bemeistern; "er habe die Dation verrathen." Gegen ihn und alle Ungeflagten, mit Ausnahme von vier unbedeutenden Ramen, mard auf die Todesstrafe angetragen. — Dann ward bie Bertheibigung ber Angeflagten gehört. Um 5. Junius 53un. sprach Moreau wurdig und voll Unstand und mit begeistertem Beifall ward bie Rebe bes Siegers von Soben-

tentheils so unbedeutend, so absichtlich entstellt und unklug, daß Moreau einmahl selbst heftig auffuhr: "In den zehen Jahen, da ich Krieg geführt habe, habe ich eben keine Abgeschmacktheiten begangen, so wird man ja auch wohl glauben, daß ich diese nicht begangen habe." Die Beifallsbezeugungen aller Anwesenden, selbst her Gensd'armen, waren so laut, die innige Theilnahme so unverkenndar, daß Georges beim Herausgehen aus dem Nerhöre sagte: "an der Stelle des Generals Moreau schliese ich diesen Abend in den Tüilerien!"

1804 linden gehort. Mit edlem Stolze, wie er bem Helben ziemt, stellte Moreau Die Geschichte feines gangen tebens, seinen Unklägern entgegen; bas franzosische Bolt und bie Bolfer, Die es besiegt, rief er ju Beugen für sich auf. "Soldat fei er geworben, nicht aus Ehrgeiß, fondern aus Uchtung für die Rechte ber Mation; er fei Rrieger geworden, weil er Burger gemesen. Und Diefen Rarafter habe er immer behauptet; - nur bem Waterlande habe er gedient, ben Faktionen nie. Gleich fehr habe er als Oberbefehlshaber bem frangöfischen Wolfe Achtung zu verschaffen gesucht, als Furcht seinen Waffen; nur auf bem Schlachtfelbe fei unter ibm ber Rrieg eine Beißel gemefen; mehr als ein Mahl batten felbst feindliche Nationen ihm dies Zeugniß gegeben. In jedem Posten habe er gedient, wo er dem Vater-lande nüßlich zu sein gehofft, so in Italien unter einem jungern Kelbheren. Er sei es, ber zwei Dahl aus ben Trummern geschlagener Urmeen furchtbare Beere gebildet; Die Roth habe ihm wieder ben Dberbefehl gegeben. Treffliche Manner hatten ihm vorgeschlagen, fich an die Spige eines bem 18. Brumaire abnlichen Lages zu fellen; leicht batte fein Chrgeif fich mit bem Scheine becken und felbst mit allen Gefühlen ber Bater. landsliebe prablen fonnen. Er aber habe es vermeigert; er habe sich tuchtig gefühlt, den Urmeen zu befehlen; ber Republik befehlen, habe er nicht gewollt. Da sei ber 18. Brumaire gekommen. Er habe einen glucklichen Erfolg gehofft und zu Paris die Befehle bes Generals Buonaparte empfangen, mahrend andere Parcheien in ihn gebrungen, sich zur Bekampfung bie fer Revolution an ihre Spike zu stellen. Mit gleicher Ergebenheit, wie aus ben Banben ber Republit felbft, habe er bald darauf von Buonaparte den Oberbefehl ber Rheinarmee angenommen und ber Glang feiner Siege habe fich aber bie Regierung verbreitet, Die ibn jest verklage. Un ber Spise eines siegreichen, feinem Feldherrn ergebenen Beers von 100,000. Mann, sei

er zurückgekehrt, unter eine nicht bernhigte Mation. 1804. Welch ein Augenblick für einen Ehrgeißigen, einen Verschwörer! Er aber habe die Armee entlassen und sei in die Ruhe des Privatlebens zurückgekehrt. Dort habe er der Ehre genossen, die ihm keine menschliche Macht entreißen konne, der Erinnerung seiner Thaten, des Zeugnisses seines Gewissens, ber Achtung feiner Landsleute und ber Fremben und bes Worgefühls ber Achtung ber Madyweit. — Er fei im Besige eines Bermogens gewesen, bas nur beshalb groß ihn gedünkt, weil seine Wünsche nicht unermeglich gewesen und es seinem Gewissen keine Vorwürfe gemacht. Wahrlich er, ber niemand beneidet, fei mit seinem Loose zufrieden gemefen. Seine Jamilie und seine Freunde, fostlicher, ba sie nur ihm anhangen, weil sie von seinem Einflusse. nichts mehr zu hoffen gehabt, biefe Guter, Die einzigen, auf die er jemahls einen hoben Werth gefest, batten seine ganze Seele erfüllt; fein Bunsch, fein Chrgeit habe barin Raum gehabt; batte fie fich verbrecherischen Entwurfen öffnen konnen? Co bekannt sei feine Stimmung gewesen, daß seit bem Siege von Sohenlinden bis zu seiner Berhaftung, seine Feinde ihm nie eines andern Werbrechens bezüchtigt, als übergro-Ber Freimuthigkeit in feinen Meußerungen! - Oft feien Diese der Regierung gunstig gewesen und wenn auch zuweilen nicht, wie habe er glauben konnen, bag bie Freimuthigfeit ein Werbrechen sei bei einem Wolfe, bas fo oft und laut die Freiheit bes Gebankens und ber Rebe und ber Presse bestätigt, bas beren selbst unter ben Königen genossen? Er gestehe es frei, mit großer Freimuthigke's geboren, habe er nie diesen Sinn weder in den Lagern, vo alles ihr neuen Schwung gebe, noch in der Revolution verlieren können, die sie immer laut für eine Tugend des Mannes und eine Pflicht des Bürgers erflart. Aber tabeln Berschwörer so laut, mas ihnen nicht gefällt? Go viel Freimuthigkeit vertrage sich nicht wohl mit ben Webeimnissen und den versteckten

1804 Unschlägen ber Staatskunst. Hatte er ben Plan einer Verschwörung fassen und verfolgen wollen, so murde er seine Empfindungen verstellt und um alle Uemter nachgesucht haben, die ihn wieder in die Mitte der Macht der Nation gestellt hatten. Einen solchen Bang murben ihm Beispiele vorgezeichnet haben, Die Die Welt kenne und bie ber Erfolg gekrönt. entfernte sich nicht von seinem Beere, als er mit einer Werschwörung umging; Cassius und Brutus naberten fich tem Bergen Cafar's, um es zu durchbohren. Rich: ter, so schloß er die einfach erhabene Rede, ich habe euch nichts mehr zu sagen. Go war mein Karafter, fo mein ganzes teben! Wor bem Ungesichte des Binmels und der Menschen betheure ich meine Unschuld! Ihr kennt eure Pflicht; Frankreich bort euch! Europa heftet seine Blicke auf euch und die Nachwelt martet euer!"

So sprach Moreau im tiefen Gefühle des Abels seiner Seele, zu dem knechtischen Volke; nach ihm sein Vertheidiger Vonnet, freimuthig und wahr. Der 9Jun. vierte Tag war zur Fällung des Urtheils bestimmt und alles in der gespanntesten Erwartung. Die Zwingherrschaft, immer furchtsam und kleinmuthig, verleugnete auch jest ihren Karakter nicht. Moreau's Bruder und Gattin durften an dem entscheidenden Tage ihre Wohnungen nicht verlassen; seine Freunde, der Bankier Tourton und der durch frühere Siege ehrenvoll bekannte General Lecourde, waren Tags zuvor aus der Stadt verwiesen. Selbst Vuonaparte, der vorher beschlossen gehabt, Moreau zum Tode verurtheilen zu lassen \*, war un diesem Tage versteckt,

Die behauptet wird, in der Absicht, ihn nachher zu begnadigen und badurch zu entehren. Wenigstens fuchte Buonaparte selbst den Glauben zu verbreiten,

nur wenige Vertraute wußten um seinen Aufenthalt. 1804 Frif wogte bas Volf in gebrängten Schaaren um ben Wersammlungsort des Gerichts. Un mehreren Orten in der Stadt, waren heftige republikanische Aufrufe angeheftet; Menschen aus allen Standen füllten in dichten Reihen ben Gerichtssaal und die Richter murden gewarnt, nicht burch Moreau's Totesurtheil, ihr eigenes leben zu fahrben. Truppen zeigten sich nicht, sie wurden in ben Rafernen und ben entlegenen Begirfen ber Stadt in Bereitschaft gehalten; sie schienen unmuthig und schwankend. Eine Menge Offiziere und Golbaten hatten, jum Theil verkleibet und mit heimlichen Waffen, ben Gerichtshof umgeben, um Moreau mit Gewalt zu befreien, falls er zum Tobe verurtheilt werden wurde. Uehnliche Gerüchte von machtigen geheimen Bunden zur Rettung bes großen Mannes, festen Die Richter und die Regierung in angstliche Verlegenheit. Bugleich horte man von der bebenklichen Stimmung ber Truppen in den Lagern und wie die Armee von Boulogne Abgeordnete nach Paris gefandt, um die Freisprechung von Moreau zu forbern. Mit jeber Stunde

baß er Moreau begnabigen werde, was jedoch wohl nicht ohne Grund für eine List erklärt ist, um die Richter besto leichter zu Mitschuldigen eines neuen Mordes zu machen. Der Großrichter hatte strengen Befehl, durchaus alles zu entfernen, was die Anhänglichkeit des Volks an Moreau noch mehr besleben könne. Auf die falsche Nachricht, daß die Rede die Moreau zu seiner Vertheidigung gehalzten, so schlecht sei, daß sie ihm selbst in der diffentslichen Meinung schaben werde, hatte er deren Druck und Vertheilung befohlen. Während er darüber zu St. Cloud Buonaparte Bericht erstattete, kam Mürat und beklagte sich bitterlich, daß der Großzrichter eine solche Rede habe bekannt machen lassen; sogleich siel Buonaparte über Regnier her und misshandelte ihn fürchterlich.

1804 stieg bie Gahrung und bas Toben ber Menge; letten Mahle erinnerte sich das Wolf der Revolution und welche Opfer es der Freiheit gebracht. berathschlagten die Richter unter sich und burch wiederholt gesandte Boten \*), mit der Regierung. Es ward Abend und Racht, und das Gedränge des Wolfs blieb dasselbe und alles schien nur einen Wink von Moreau zu erwarten, um die verhaßten Retten zu sprengen und ben finstern Rerter ber Zwingherrschaft zu gertrummern. Dod, Moreau schwieg und endlich gegen Morgen verlohr sich die Menge; die erste aufbrausende Sige mar verflogen. Da sprachen nach achtzehnstinbiger Berathschlagung, fruh Morgens am folgenden Tage bie Richter bas Urtheil. Von zwölf Rich. tern erklarten sieben Moreau für unschuldig, nur fünf waren feig genug, bem Untrage bes offentlichen Unflagers auf die Todesstrafe beizustimmen, Go mar ber Beflagte nach allen bisher üblichen Berichtsformen freigesprochen, allein ber Vorsiger bes Gerichts, Demar, und der öffentliche Unfläger brangen nichts besto weniger auf Fortsestung ber Berathschlagung, bem Willen ber Regierung gemäß, welche durchaus Moreau für schuldig erklart wissen wollte, um das gehässige einer boshaften, grundlosen Unklage von sich abzuwenden. Daher schlugen sie vor, Moreau zwar für schuldig, aber für entschuldbar zu erklaren und troß des Widerfpruchs breier Richter \*\*), trat die Mehrzahl Diefer Georges nebst neunzehn andern, ward Meinung bei. jum Tobe, Moreau und vier ber Ungeflagten, ju zweijahriger haft verurtheilt; bie übrigen wurden ganglich frei gesprochen. Mit lauter Murren ward Moreau's Urtheil gehort. "Reine Saft, Freiheit für Moreau!"

<sup>4)</sup> Savary, Real und Andere.

<sup>\*)</sup> Lecourbe, Rigault und Dameuve; — sie wurden nachmahls aus Paris verwiesen.

community.

riefen mehrere Stimmen und nur mit Mühe gelang 1804 es, den Gerichtssaal zu raumen und obgleich die mildere Strase und das sorgsältig von der Polizei verbreitete Gerücht, daß Moreau gänzlich werde begnadigt
werden, manche beruhigt, wagte man dennoch nicht, ihn
unter dem Scheine der Gewalt in sein Gefängniß zurückzuführen. Absichtlich schien, man vielmehr seine
Flucht begünstigen zu wollen, damit er dem großen
Haufen als ein Verbrecher erschiene; allein auch dieser
Kunstgriff mislang, ohne Wache kehrte Moreau allein
nach dem Tempel zurück.

Wenige Stunden nach gesprochenem Urtheil, warb ber Verkauf von Flugschriften aller Urt, in Beziebung auf die Verurtheilten und jeber Zusammenlauf, porzüglich in ber Mabe bes Werichtspallastes, verboten, "benn jest, ba bas Urtheil gefällt fei, muffe alles wieber in die gewohnte Ordnurg jurudkehren;" ben Diberspenstigen ward mit Verhaftung gebrobt. mehrsten ber jum Tobe verurtheilten, wurden burch Vermittlung ber Gattin Buonaparte's, seiner Schweftern und Stieftochter begnabigt, unter ihnen auch Lajolais und Bouvet be logier \*); nur Georges, ber fand. haft um Gnabe zu bitten verweigert, ward nebst neun andern hingerichtet. Benige Tage nach ber Verurtheilung Moreau's, hatte Buonaparte bemselben, an-geblich durch Fouché, Vorschläge zu einer Unnäherung thun lassen, welche biefer aber standhaft verworfen. Daher ward endlich seine Verbannung nach Umerika beschlossen, Die sehr betrachtlichen Rosten Des gericht-

<sup>&</sup>quot;) Allein auch selbst bei anscheinender Milbe verleug= nete Buonaparte seinen harten Sinn nicht; statt der schönen Redensarten, die ihm der Monitor in den Mund legte, begleitete er jede Begnadigung mit Spott und Hohn.

1804 lichen Verfahrens wurden ihm, bei bem Unvermögen ber übrigen zu gleicher Strafe verurtheilten, allein auf. 223un, geburdet; in tiefer Stille reifte er am 22. Junius von bem General Savarn und Gensb'armen begleitet, nach Spanien ab, um sich aus einem spanischen Bafen nach Mordamerika einzuschiffen und ward allenthalben mit begeisterter Theilnahme empfangen. Bergeblich hatte fein Begleiter einer erhaltenen Weifung gemäß, ihn unterweges wiederholt aufgefordert, zu der Gnade des Kaisers seine Zuflucht zu nehmen. "Ich kenne in Frankreich keinen Kaiser", war die einzige Antwort, Die Savary von ihm erhielt. Erft fpat ward ein, am sigun. Zage vor feiner Ubreife, von bem Großrichter Regnier an ihn gerichtetes Schreiben bekannt gemacht, wodurch ihm die Befugniß, sich nach Mordamerika zu begeben ertheilt, zugleich aber auch angezeigt ward, nicht ohne Erlaubniß Buonaparte's nach Frankreich jurud. zukehren. Im folgender Jahre schiffte sich Moreau zu Cadir nach Umerika ein; sein Name ward seitbem nur felten genannt.

Auf diese Weise endigte eine Untersuchung, die zu sehr das Gepräge gehässiger leidenschaft trägt, mit zu grober Verletzung aller Formen begleitet war, als daß man sie für unpartheissch hätte halten mögen \*). Auch täuschte Buonaparte weder den gedildeteren Theil des französsischen Volks, noch die Welt. Das sichtbar durchschimmernde Vestreben, auf jede Art Moreau's Ruf zu verläumden; die Vegierde, mit der auch die geringsügigsten, nur irgend verdächtig scheinenden Umstände, zu Anklagen gegen den großen Mann benußt

<sup>\*)</sup> Als man Buonaparte das Urtheil von Moreau meldete, außerte er dffentlich, "furchtsame und karakterlose Richter sind das Verderben der Regies rungen, lieber mochte ich kuhne Ungerechtigkeit".

vurden, alles dies beweist hinlanglich seine Unschuld, 1804 o wie die keinem Zweisel unterworfene Ermordung Pichegru's, die scheußliche Behandlung des kriegsgesangenen, englischen Schiffskapitans Wright, der mehrere der Angeklagten in Frankreich gelandet \*), von ver barbarischen Grausamkeit Buonaparte's und seiner Helfershelser, eines Fouché, Real und Dübois zeugt. Sifrig benußte zugleich Buonaparte diese Veranlastung, um sich gegen alle möglichen Anschläge zu wahren und die Polizeimaßregeln zur Sicherung seiner Person zu vermehren. Alle zurückgekehrte Ausgewanderte in und um Paris, wurden unter strenge Aussicht gestellt und auch selbst deutsche Fürsten, vor allen Bas 16Mrz.

<sup>\*)</sup> Wright, ben man im Verdacht hatte, daß er die Werbindungen ber Personen, welche er gelandet, in Frankreich felbst, genau kenne, war bergeblich auf= geforbert worden, als Zeuge gegen die Angeflagten aufzutreten, wogegen er standhaft behauptete, baß er nur ben erhaltenen Befehl, die Angeklagten auf der französischen Ruste zu landen, vollzogen, von allem übrigen aber burchaus nichts wiffe. hoffte burch Marter ein Geständniß von ihm zu ers. pressen, zermalmte ihm die Daumen, verbrandte ihm die Fußsohlen durch glübende Rupferplatten, lößte ihm einen Arm und darauf ein Bein ab, versprach ihm dann, da er jett außer Stande sei, in fein Baterland zurnckzukehren, aufs beste fur ihn in Frankreich zu forgen, wenn er das verlangte Geffandnif thun wurde; Bright beharrte uner= schütterlich bei feiner erften Ausfage. Alls aber im folgenden Jahre England burch fpanische Vermit= telung seine Auswechselung verlangte, versprach zwar Buonaparte dieselbe, ließ aber balb barauf ben Unglücklichen erdroffeln und der Monitor er= zählte, er habe sich bei ber Machricht von bem Unglack ber Desterreicher bei Ulm aus Berzweiflung felbst bas Leben genommen, wiewohl biese Pachricht schon neun Tage bor seinem angeblichen Gelbst= morbe allgemein befannt gewesen.

1804 ben, bann Baiern, Wurtemberg und Salzburg beei-

26. 28. ferten sich, ben Winken bes ersten Konfuls gehorsam, 6April. Die Unglücklichen, Die in ihrem Lande einen Zufluchtsort gesucht, zu vertreiben. Mur Preugen und Defterreich thaten feinen entehrenben Schritt, letteres erflarte auf geschehene Unfrage, "ob man sich vorkommenben Kalls zu Auslieferungen verfteben werde," mit mannlicher Festigkeit, falls gegen ausgewanderte Frangosen, Die jest Unterthanen bes Raifers feien, begrundete Rlagen vorgebracht murben, follten fie nach offerreichifchen Sandesgesehen streng bestraft werden, und - Die Unflage unterblieb. Eben so führte bie frangosische Regierung ben Rampf gegen die englischen Abgeordneten an fremden Bofen mit Erbitterung fort; nicht nur fuchte man dieselben auf jede Weise verdachtig zu machen, sondern schritt felbst zu offenbarer Gewalt. Drafe und Spencer Smith hatten sich eiligst aus Deutschland entfernt, jest murben auch die englischen Besandten zu Frankfurt, hamburg und an andern Orten abnlicher Plane beschulbigt; "ber englische Befandte Paget ju Wien, suchte Unruhen in Deutschland zu erregen, vor allen seien die Schweiß und Neapel bas beständige Ziel englischer Ranke und Arglist, im letterem lande vorzüglich würden dieselben durch ben blinden Saß ber Ronigin gegen Frankreich treflich unterstüßt, aber es gebe freilich Augenblicke, wo Gott in feinem Borne ben Wolfern wuthende Fürstinnen gebe."

Dagegen erklärte Abdington im brittischen Parlamente, die Beschuldigung, als habe England an den Planen gegen das Leben des ersten Konfuls Untheil genommen, für die teuslischte Verleumdung, die von der blutdürstigsten und tyrannischsten Regierung einzig in der Absicht vorgebracht sei, um damit die gräße lichsten Verbrechen, die je die menschliche Natur entehrt, zu beschönigen. Gemäßigter sprach Hawsesbury somme, in einem Kreisschreiben an die fremden Gesandten in

5 xeek

London. Jebe Beschuldigung von Mordplanen ward 1804 auch hier für eine, zur Vertheibigung bes Mordes bes Berzogs von Enghien ausgesonnene Verlaumdung erflart, bagegen aber nicht undeutlich Einverständniß zwischen ben englischen Gesandten und ben Migvergnugten in Frankreich eingestanden, wenigstens als dem Wolferrechte feineswegs zuwider, gerechtfertigt. man aber auch immer über biese Rechtfertigung urtheis len mag, so war es wenigstens eine Unerkennung volkerrechtlicher Sitte, bag die englische Regierung überhaupt eine solche für nothig fand, nicht wie die franzosische, die mit eherner Stirn es nicht ein Mahl ber Mühe werth hielt, wegen der blutigsten Greuel, sich auch nur zum Schein vor den Augen von Europa zu rechtfertigen. Bon biefer schmabligen Verachtung alles Wölkerrechts gab die französische Regierung bald einen neuen Beweis, In der Macht des 24. Oktobers ver- 24 Okt. hafteten französische Truppen auf neutralem hamburgifchen Webiete, ben englischen Befandten Rumbold, bemachtigten sich seiner Papiere und führten ihn sofort gefangen nach Paris. Doch ward er auf die ernstliche 11 Mov. Verwendung bes Ronigs von Preußen, über Cherbourg nach England zurückgeschickt, wo er ploglich und allen unerwartet ankam. Man versprach, Rumbold's Papiere 18 nov. allen europäischen Rabinetten mitzutheilen, allein es unterblieb. Dagegen aber berühmte sich die frangosie sche Regierung ihrer Achtung für ihre mahren Freunde und ihrer Ehrfurcht für die gemeinschaftlichen Rechte ber Wilker; zugleich aber erschien am 5. November ein, 5 200. vom 5. September batirtes Umlaufsschreiben Tallen. rand's an sammtliche französische Abgeordnete in fremden Ländern, wodurch die französische Regierung laut erklarte, daß sie die englischen Gesandten und Abgeordneten in Europa ferner nicht anerkenne, so lange bas englische Ministerium nicht aufhore, benfelben friegerische Auftrage zu ertheilen, benn jeber, ber so geflif1804 sentlich das Wölkerrecht verleße, beraube sich selbst dessen Schußes.

Doch es ist Zeit, daß wir auf die Veränderungen in der Verfassung zurückkommen, die seit längerer Zeit vorbereitet, endlich seit dem Anfange des Jahres klar und deutlich hervortraten und mit dem Verschwinden des lesten Restes republikanischer Formen und mit der förmlichen Umwandlung der französischen Republik in eine erbliche Monarchie endigten. Die Erhebung Napoleon Buonaparte's zum Kaiser der Franzosen machte es endlich klar, was vom Anfange an das Ziel seines Strebens gewesen. So endigte in einem furchtbaren Erwachen der vierzehnjährige Freiheitstraum des französischen Volks.

## Bierte Abtheilung.

Von der Thronbesteigung Napoleon Buonaparte's, bis zu bem Frieden von Tilst. Von 1804 bis 1807.

(0000)

Was schon vor zwei Jahren der Wunsch des Ehregeizigen gewesen, die erbliche Monarchie zu erringen, was aber damahls nur angedeutet, nicht ausgesprochen werden durfte, das ward jest klar und ohne Rückhalt offenbart. So wie damahls Verschwörungen, wahr oder erdichtet, dazu gedient, ihm das lebenslängliche Konsulat mit allen monarchischen Formen zu verschaffen, so dienten sie auch jest zu Stusen, auf denen Napoleon Buonaparte den Kaiserthron bestieg. Bald ward deutlich, was man schon früh geahndet, warum die

verschiedenen Verschwörungsversuche so sorgfältig ber- 1804 vorgehoben, mit solcher aufallenden Wichtigkeit behandelt worden waren. Es war der gewohnte Kunstgriff in Revolutionen, den jest auch Buonaparte benufte und der ihn endlich zu dem erwunschten Ziele seines Chrgeizes führte. Absichtlich ward die Gefahr vergrößert, damit die Nothwendigkeit einleuchtend werde, die so stark bedrohte Regierung noch mehr zu besestigen und dadurch Frankreich vor der Rückkehr der Greuel ber Gesehlosigkeit zu bewahren. Die Meußerungen, die gleich anfange, sobald die erste Runde von den neu entdeckten Verschwörungen bekannt geworden, von den getreuen Wortführern bes ersten Konfuls gehört murben, konnten über bessen Plan bald keinen Zweifel mehr übrig lassen. Schon bamahls, als vor zwei Jahren das Tribunat Buonaparte einen ausgezeichneten Beweis ter Nationalbankbarkeit zuerkannte, hatten bie Schmeichler nicht undeutlich auf Erblichkeit der hochsten Würde in seiner Familie hingewiesen, allein noch wa-ren die Gemüther nicht gehörig vorbereitet, hatten noch nicht lange genug die Fesseln der Zwingherrschaft ge-tragen und nur mit Muhe ward damahls das lebenslängliche Konsulat erreicht. Kaum war aber jest bie 158ebr. erste Verschwörung entbeckt, als auch in Zuschriften und Reden ein knechtischer Schwarm laut den vorgeblichen Bunsch ber Ration erflarte, Die Erblich. keit der hochsten Gewalt, in Buonaparte's Geschlecht bestätigt zu sehen; "nur so könne es verhindert werden, daß Frankreich nicht ber Preis einer Verschwörung werde." Fontanes, gleich wie immer nachher, einer der eifrigsten Diener der Tyrannei, hatte schon früher als Wortführer der Abgeordneten des gesetzgebenden 223an. Rorpers den febr verständlichen Wint gegeben, "daß ber, ber für alles im Voraus zu sorgen wisse, auch alles magen burfe," und kaum mar bie erste Verschwo. rung bekannt geworden, als berfelbe fertige Redner erklarte, "alle bergleichen Unschläge wurden uur immer 163ebr.

Saalfeld's Gefch, Map' Bauonaprie's ifter Th. Es

1804 mehr von ber Mothwendigkeit überzeugen, die Gaule, auf ber Frankreich's Beil und Wolfarth ruhe, fe-20Febr. ster und fester zu gründen." Buonaparte selbst aber außerte gegen bas Nationalinstitut, bas ihm zur Entbedfung ber Verschwörung Glud wunschte; "es gebe Sturme, die nur dazu bienten, die Burgeln einer Regierung zu befestigen," und mabrend ber Monitor angeblich aus englischen Blattern erzählte," allgemein sei in Frankreich ber Wunsch, bag bie Regierung in Buonaparte's Familie für erblich erklart werde, "schienen die Zuschriften mehrerer Departements allerdings diesen Wunsch nicht undeutlich auszusprechen. rend die eine außerte, "ber held, ber bas Bohl ber Nation begründet habe, moge auch deffen Dauer fichern;" erklarte eine andere unumwunden; "es gebe nur ein Mittel, alle Unschläge unwürksam zu machen, welche Frankreich's Feinde gegen bas leben bes ersten Ronfuls anlegen möchten; bas Schicksal bes Wolfs muffe burch eine Ordnung ber Dinge festgestellt werden, Die alle Machtheile des Wahlspstems entferne und dem Lande eine Regierung gebe, die ihm seine Ehre und seinen 14 Apr. Ruhm dauernd sichere." Um deutlichsten von allen aber fprach bie Stadt Inon: "nur eine folde Verfassung, Die einer einzelnen Familie Vorrechte einraume, um die Rechte aller defto fester zu begründen, eine Ginrich. tung, die in allen Reichen, als die Grundfeste ber Rube und Macht angesehen werde und durch die Erfahrung und ben Beifall aller Zeiten geheiligt fei, nur bie vermoge jeben Gebanken einer Verschwörung gu vernichten."

So waren schon die Gemüther zu der neuen Ord-Mars nung der Dinge hinreichend vorbereitet, als im Senate der erste Vorschlag geschah, die höchste Gewalt für erblich in Buonaparte's Familie zu erklären. Allein dennoch schien dieser Antrag nicht mit der gewohnten Bereitwilligkeit aufgenommen zu werden; Sienes ward

vor allen als lebhafter. Gegner ber Erblichkeit genannt. 1804 Schwankend und unbestimmt war daher die Zuschrift, die ber Senat auf die Mittheilung ber Beweisstude, über ben Drakischen Briefwechsel, Buonaparte 27Mts. überreichte. "Zweierlei habe der erste Konsul bei der Wiederherstellung ber gesellschaftlichen Ordnung in Frankreich vergessen; zuerst ein Obernationalgericht, eine Rationaljury, damit ein Gerichtshof vorhanden fei, machtig genug, um die Sicherheit und bas Dafein eines großen Bolks, die an die Sicherheit und bas Dasein seines Oberhaupts gefnupft feien, zu schußen. Allein dieses reiche noch nicht bin, um Buonaparte's Leben und Werk zu erhalten; er musse damit Staatseinrichtungen verbinden, durch welche seine Regierungsweise ihn überlebe. Er grunde eine neue Zeitrechnung, er muffe sie auch verewigen, benn ber Glanz sei nichts ohne die Dauer," und sehr mahr fügten die Senato-ren hinzu, "wir durfen nicht zweifeln, daß dieser Gebanke Sie schon beschäftigt habe, benn Ihr schöpferischer Geist umfaßt alles und vergift nichts; — aber zogern Sie nicht. Geben Sie uns Einrichtungen, bie Ihr Gebäude befestigen und für die Rinder fortdauren laffen, mas Sie für die Barer thaten... Jeder Franzose, wurde Ihnen auf ihr Befragen antworten: Gro-fer Mann, vollenden Sie ihr Werk, indem Sie es unsterblich machen, wie Ihren Ruhm. Sie haben uns aus dem Gewirre der Vergangenheit gerettet; Sie lassen uns die Wohlthaten ber Gegenwart segnen, verburgen Sie uns die Zufunft. — Eben so murde eine gesunde Staatskunst auch an ben fremden Bofen sprechen, denn die Ruhe Krankreich's ist das sicherste Unterpfand der Ruhe Europa's!" - Von Errichtung eines Raiserthrons war jedoch noch nicht die Rede.

Sieben und zwanzig Tage lang, blieb biese Zuschrift unbeantwortet. Erst am 25. April sandte Buonaparte 25 Apr. eine Botschaft an den Senat, worin er den Senatoren

1804 erklärte, "ihre lette Zuschrift habe beständig seinen Gebanken vorgeschwebt, sie sei ber Gegenstand seines tief. sten Machdenkens gewesen. Sie hielten die Erblichkeit ber bochften Burbe, - ohne Bedenken sprach er aus, mas der Senat nur anzudeuten gewagt, - für nothwendig, um das frangosische Bolk gegen die Berschwörungen seiner Feinde und die Unruhen zu schüßen, die aus wetteiferndem Ehrgeiße entstehen konnten; zugleich habe es ihnen nothwendig geschienen, einige Staatseinrichtungen zu vervollkommnen, um ben Triumph ber Gleich. beit und öffentlichen Freiheit unwiderruflich ju sichern und der Mation und ber Regierung die dop. pelte Burgschaft zu verschaffen, deren sie bedurften. Er sei stets burch bie große Wahrheit geleitet morben, daß die bochste Gewalt in dem französischen Bolfe rube, in dem Sinne, daß alles ohne Ausnahme für feinen Bortheil, sein Gluck und feinen Ruhm gethan werben muffe. - Er febe aber zugleich immer mehr ein, daß bei einem so neuen Unlaffe ihm bie Rathschla. ge ihrer Weisheit und Erfahrung nothig feien, um seine Unsichten zu bestimmen und er forbere sie baber auf, ihm alle ihre Gebanken mitzutheilen. Das französische Wolf brauche der Ehre und dem Glanze, mit bem es ihn umgeben, nichts hinzuzufügen, allein feine beiligste und seinem Bergen theuerste Pflicht sei, ben Kindern dieses Wolfs die Wortheile zu sichern, die es burch die Revolution, die es so viel gefostet, vorzig. lich durch das Opfer einer Million Tapferer, die für bie Vertheibigung feiner Rechte gefallen, errungen habe. Er munsche, bag man bem Bolfe am nachsten 14. Julius sagen konne: heute vor funfzehn Jahren ergrift ihr freiwillig die Waffen und erlangtet die Freibeit, die Gleichheit und den Ruhm. Beute sind euch diese erften Guter der Mationen unwandelbar gesichert und gegen alle Stürme geschüßt." — Solche und abnliche febr beutliche Meußerungen enthielt diese Botschaft, welche ber Senat alsbald einem besonderen Ausschusse von zehn Mitgliedern zur Berichtserstattung über. 1804 gab. Allein noch ehe diese erfolgte, ward die große Frage auf einem andern Wege überraschend entschieden.

Gebührte gleich, vermöge ber erft vor zwei Jahren bestätigten Verfassung, nur allein dem Senate bas Recht, alles das anzuordnen, was dieselbe nicht vorherges sehen, so war es bennoch jest bas Tribunat, in bem zuerst die Stimmen laut wurden, welche die Verwand. lung ber Republik in eine erbliche Monarchie, unter Kaiser Mapoleon Buonaparte, verlangten. Um 30. Upril in einer schwachen Sigung bes Tribunats, — nur acht und vierzig Mitglieder maren zugegen, — ward ploglich ein schon vor länger als einem 30 Upr. Monathe eingereichter Untrag des Tribunen Curée, der Verfammlung vorgelegt. Der Antrag lautete, daß die Regierung ber Republik einen Raiser anvertraut und das Reich erblich werbe, in der Familie Napoleon Buonaparte's; die zu entwerfenden Staatseinrichtungen aber sollten endlich beschlossen werden. Girée, Siméon, Jaubert, vor allen Carrion Digas unterfrüßten ben Untrag mit wortreichen Reden, die jedoch sammtlich eine auf. fallende Aehnlichkeit ber Bebanken mit einander gemein Alle kamen barin überein, bag erst jest bie Revolution vollendet werde; "jest erst werde vollbracht, was die Nation vom Anfange an, was sie 1789, was fie 1793 gewollt. Das Geschlecht ber Bourbonen babe durch seine Ausartung den Thron verscherzt, — mit Wohlgefallen schienen sich die Redner vorzüglich über diesen Punkt weitläuftiger auszulassen, lange Zeit sei fein anderes Beschlecht gewesen, murbig durch Glanz und Merdienste, an die Stelle des verjagten gesett zn werben. Da habe bie Worsehung ben Mann aufstehen lassen, der ausdrücklich dazu ausgesstattet scheine, diese Lücke auszufüllen. Aber nicht die schwache Verfassung von 1791 burfe man wiederherstellen. Rraftige Staatseinrichtungen bestanden schon jest, sie murben, verbessert und verstärft, Die gegen-

1804 seitigen Rechte der Mation und ihres Oberhauptes siches rer verbürgen. Zum Raiser muffe man ben ersten Konful erklaren, benn eine hohere Benennung gebühre bem vergrößerten Reiche und erfreulich und ehrenvoll fei zugleich Diefer Titel in alt romischer Bedeutung für bie Armeen, benen ein ganz anderes Loos gefallen fein wurde, hatten je wieder die Bourbonen ben Thron von Franfreich bestiegen; nur die Erblichfeit, bie erst einer je. ben Staatseinrichtung Festigkeit gebe, mache zugleich ber qualenden Ungewißheit über bie Bufunft ein Ende; sie allein vermöge gegen alle Uebel ber Wahlen zu Mur ein Tribun hatte ben Muth, fich fichern." frei gegen den Vorschlag zu erklaren. Carnot war es, derselbe, der auch vor zwei Jahren, gegen das lebenslangliche Konsulat Buonaparte's gestimmt. Er sprach 2 Mai. am folgenden Tage; seine Rebe ward aber nur verstummelt bekannt gemacht. "Große Verdienste habe sich Buonaparte und große Unsprüche auf die Dank. barkeit der Nation erworben, allein muffe man bem Burger, der die Freiheit seines Waterlandes wieder hergestellt, dlese Freiheit selbst jum Opfer bringen? Als Buonaparte Konsul geworden, habe man leicht porhersehen konnen, daß er einen weiteren Zweck babe; eine Menge monarchischer Einrichtungen seien rasch entstanden, zugleich habe man auch jedes Mahl gesucht, Die Gemuther mit der Vorstellung zu beruhigen, alle Diese Ginrichtungen bezweckten nur Die Sicherung ber Man führe zur Empfehlung ber Monarchie an, ohne sie sei feine Festigkeit der Regierung, Ruhe und Ordnung möglich und sie allein sei beständig, Die republikanischen Berfassungen bagegen, granzten fammtlich mehr ober weniger an Gefeklosigkeit. Allein das romische Raiserthum dauerte nicht langer als bet romifche Freiftaat, wohl aber traten an bie Stelle mann. licher und republikanischer Tugenden, ber lächerlichste Dodymuth, Die niebertrachtigste Schmeichelei, Die gi gelloseste Habsucht und die granzenloseste Gleichgultigfeit

gegen das allgemeine Beste ber Nation; und wozu 1804 hetfe die Erblichkeit? — war nicht Caligula ein Sohn des Germanicus, Commodus, ein Sohn des Marc Aurel? Ucht Jahrhunderte habe sich ber lette Berrscherstamm in Frankreich erhalten, sei bas Wolf beswegen meniger gedrückt gewesen? Wie oft hatten in Dieser langen Zeit, Familienstreitigkeiten bes regierenden Dauses, innere und außere Rriege herbeigeführt? -Die bisherigen Verfassungen seien nicht von Dauer gewesen, benn sie waren sammlich im Schoofe ber Fattionen entstanden. Rach dem Frieden von Umiens babe Buonaparte mablen konnen, zwischen bem Freistaa. te und der Alleinherrschaft; hatte er die Freiheit erhalten, wie das Bolt gehofft, unsterblicher Ruhm ware ihm geworden. Jest suche er aus Frankreich sein Eigenthum zu machen; bas fei nicht seinem wahren Bortheil gemäß. Eine vorübergebende, unumschränfte Gewalt konne nothwendig fein, Die Bebrechen des Staats ju beilen; fo bei ben Romern Curius, Cincinnat und Fabricius. Der Ehrgeiz habe nachmahls gesucht, diese Gewalt in der Hand eines einzigen fortdauernd zu machen; Cafar habe bies zuerst versucht und sei als Schlacht. opfer gefallen. Man habe Nordamerika zum Muster nehmen follen; statt bessen entferne man sich immer mehr von ber Freiheit. Und mochte nicht bie Stiftung einer neuen erblichen Herrschaft bem allgemeinen Frieden nachtheilig fein, murbe man nicht vielleicht, wenn bie fremden Machte sie nicht anerkennten, die Baffen ergreifen und die Sicherheit des frangofischen Bolks für einen leeren Ramen aufs Spiel seten? — Aber bas Wolf verlange die Erblichfeit ber monarchischen Gewalt! Gei benn die Stimme ber öffentlichen Beam. ten bie freie Stimme bes Bolks? fei bie Meußerung einer entgegengesetzen Meinung etwa nicht mit Gefahren verknüpft? Sei die Preffreiheit nicht fo fehr unterbruckt, daß felbst die ehrfurchtvollsten Wegenvorstellungen nicht mehr in öffentlichen Blattern erscheinen burften?

1804 Sei barum nur die Freiheit bem Menschen gezeigt, um ihn zu überzeugen, daß er sie nicht erreichen tonne?" - Doch Carnot blieb allein; mehrere Red. ner standen gegen ihn auf, vor allen Carrion Migas, Die seine Brunde gum Theil mit Personlichkeiten beant-3 Mai worteren. Um 3. Mai stattete Jard Panvilliers, im Mainen des vom Tribunate ernannten besondern Musschusses, einen vortheilhaften-Bericht über Curée's Un. trag ab und das Tribunat beschloß, daß Napoleon Bucnaparte zum Raiser ber Franzosen erklart werben und Die Raiserwurde in seiner mannlichen Nachkommenschaft in ber Ordnung ber Erfigeburt erblich fein, bag aber, bei etwa nothwendig werbenden Beranderungen ber per fassungsmäßigen Beborben, Die Freiheit, Die Bleich. heit und die Rechte des Wolfs unverlegt erhalten merben follten. Sammtliche Tribunen, felbst Joseph Moreau, der Bruder des großen Moreau, unterzeichneten

bas Protofoll; nur Carnot nicht.

Um folgenden Tage ward ber erklarte Bunsch bes 4 Mai Tribunats von sechs seiner Mitglieder bem Genate überbracht und der Vorsiger desselben, François de Reufchateau, erwiederte die Worte des Tribunen Jard Panvilliers mit einer hochtrabenden Rede. "Die Tribunen hatten einen mahren Mationalmunsch ausgedrückt. Die glückliche Entwickelung, Die sie bieser großen Ibee gegeben, bie zuerst von bem Senate aus. gegangen, gewähre diesem bas Wergnügen, sich in feiner Bahl zu gefallen und mit feinem Berte gufrie ben zu sein. Auch ber Senat wolle gleich bem Tribunate keine Bourbonen, weil er keine Gegenrevolution wolle, das einzige Weschent, welches diese unglücklichen Flüchtlinge machen konnten, sie, die die willkührliche Herrschaft, ben Abel, das lehnswesen, die Knecht schaft und die Unwissenheit mit sich genommen und beren lettes Verbrechen darin bestehe, daß sie geglaubt, ber Weg nach Frankreich gebe über England. . .

Senatoren, gleich ben Tribunen, wollten bagegen ein 1804 neues Herrschergeschlecht erheben, um dem französischen Wolfe seine Rechte zu sichern; sie wollten, bag Freiheit, Gleichheit und Aufflarung nicht mehr zurückschreiten könnten." Moch an demselben Tage ward, auf ben 4 mai Bericht des friher vom Senate ernannten, besonderen Ausschusses, die Antwort besselben auf die Botschaft des ersten Konsuls vom 25. Upril bestätigt und Diese sowohl, als der Wunsch des Tribunats, demselben durch. Abgeordnete überbracht. "Der Senat, erklarte ber Wortführer derfelben, habe die Vergangenheit zurückge. rufen, die Gegenwart geprüft, in die Zukunft geblickt, er überreiche ihm jest ben Bunsch, ben bas Beil bes Staates gebiete. Die Franzosen hatten die Freiheit erobert und wollten ihre Eroberung erhalten; sie wollten Ruhe nach bem Siege und diese rühmliche Ruhe wurden sie ber erblichen Regierung eines einzigen verbanken, ber bie öffentliche Freiheit vertheibige, die Gleichheit aufrecht halte und seine Faszes beuge vor bem bochsten Willen des Wolks. Mur eine durch bas Geset beschränkte Regierung moge Frankreich frommen. Eine erbliche Monarchie sei nothig, damit Freiheit und Gleichheit heilig geachtet, die hochste Gewalt des Volks nie verkannt, das Volk nie genothigt werde, seine Macht wieder zu ergreifen und seine beleidigte Majestät zu rachen. Diese erbliche Regierung aber konne einzig an Napoleon Buonaparte und sein Geschlecht übertragen werben; der Ruhm, die Dankbarkeit, die Liebe, die Wernunft, der Vortheil des Staats, alles rufe Napoleon zum erblichen Raiser aus." Worschläge, wie sie bem Senate für die Werburgung ber Wolfsrechte am passenbsten geschienen, um die Unabhängigkeit der obern Behörden, die freie Bewilligung der Auflagen, die Sicherheit des Eigenthums, die personliche und die Preffreiheit, die Freiheit der Wahlen, die Berantwortlichkeit der Minister und die Unverletlichkeit der

2804 Verfassung selbst zu sichern, wurden beigelegt, — von der Regierung aber nicht bekannt gemacht.

In ben nachsten Tagen beschäftigte sich ber Genat und ber Staatsrath eifrig mit der neuen Berfaffung. Sienes, Gregoire und Lanjuinais hatten fich, fo fagte ein allgemeines Berucht, im Senate Der erblichen Raifermurbe widerfest, letterer mit befrigen Worten. Dagegen aber erschienen immer zahlreichere Zuschriften von Stadten und Departements und einzelnen Abtheilungen der Urmee und den Behorden des Staats, welche laut die Erblichkeit der Kaiserwurde zu verlangen schie-"Die außerordentlichen Wechsel sind nicht neu, fagte Fontanes, als Vorsiger und im Namen bes geseigebenben Körpers. Beim larm ber Thronen, welche fallen, fich wieber erheben und von neuem fal-Ien muffen, benten die Beschlechter über ben Unbestand der menschlichen Dinge nach.... Man wird nicht bas Schweigen ber Knechtschaft auf bas Betimmel der Wolfsherrschaft folgen seben; nein, Burger erster Konful, Sie wollen nur einem freien Bolte be fehlen; dies weiß es und beshalb wird es Ihnen immer gehorchen... Die kaiserliche Regierung wird weniger streng sein, als die Konsularregierung, denn sie hat weniger hinderniffe zu besiegen und weniger Gefahren zu bekampfen; je mehr sie sich mäßigt, besto beffer erhalt sie sich — will sie zu sehr sich ausdehnen, so erschlafft sie und zerstort sich felbst. Go werden also auch die Vorrechte des Raisers bester bestimmt und mehr beschränkt sein, als die des ersten Konsuls, benn nur Die Gefahr ber Faktionen machte eine vorübergebende Diftatur - diese ward also eingestanden! - nothwendig." - Flugschriften aller Urt bearbeiteten zugleich die Stimmung des Wolks.

Buonaparte selbst versaumte indessen kein Mittel, bie Gemuther gunstig für die bevorstehende Verande.

rung zu stimmen. Hoffnungen, Aussichten und Wer- 1804 sprechungen, nichts ward gespart, um die einzelnen zu gewinnen, während jeder sürchtete, von dem andern in Bereitwilligkeit übertroffen zu werden und die Gnade des neuen Herrschers selbst durch die leiseste Bedenklichekeit zu verscherzen. Der daraus entstehende Wettstreit, allen Wünschen des neuen Selbstherrschers zuvorzukomemen, ward von seinen Getreuen treslich zur Erreichung seines Zweckes benußt \*). So erfolgte endlich, unter

<sup>1)</sup> Am 7. Mai hatte Buonaparte, wie erzählt wird, brei und vierzig ber einflufreichsten Manner aus' ben erften Behorben, vorzüglich aus bem Senate, zu St. Cloud, versammelt, sorgfältig aber einige feiner Vertrauten beigemischt, um ben Ion anzu= geben. hier hielt er eine Rede, in der er mit möglichst erheuchelter Bescheibenheit bes allgemein sich aussprechenden Wunsches erwähnte, die Re= gierung in einer einzigen Familie befestigt zu feben. "Wiewohl nichts ihmischmerzlicher sein konne, als auch nur einen Augenblick in ben Werbacht bes Chrgeizes zu gerathen, verkenne er bennoch bie Vortheile einer folden Regierungsform nicht, allein fein einziger Chrgeiz beschrante fich darauf, Frank= reich auf der ersten Stufe der europäischen Dadhte, im Innern beruhigt, nach Außen geachtet und ge= fürchtet zu feben. Zum Beweise, daß sie alle biese Gefinnung mit ihm theilten, bitte er fie, ihn bei ihrer Entscheibung zu vergeffen; nichts durfe auf Diefelbe irgend einem Ginfluß haben; biefe Erklarung mochten fie ihren Freunden und Rollegen mittheilen. Fanben sie einen wurdigern, die Zügel bes Staats zu lenken, fo werbe er fie bemfelben ohne Be= dauern übergeben, er werde der erste sein, diesen neuen Titel anzuerkennen und bem auserwählten auf jede Weise bienen. Denn, wenn es schon sei, an ber Spitze ber Gefetze bes erften Dolks ber Welt zu stehen, sei es auch nicht weniger ruhmlich, bem zu dienen, den bas Wolf zum Bewahrer diefer Gefete erwählt." Giner der Wertrauten nahm fogleich bas Wort und erklarte im Namen aller, baß fie

bem Vorsige von Cambaceres, jenes merkwurdige or-18 Mai ganische Senatuskonsult, durch welches Napoleon Buonaparte zum Kaiser ber Franzosen und die Erblichkeit ber kaiserlichen Wurde in seiner Familie erklart ward. Moch an bemfelben Tage, gleich nach geendigter Gigung, begab sich ber Senat, in Begleitung einer ansehnlichen Abtheilung von Truppen, nach St. Cloud, wo Cambaceres, indem er bas eben gefaßte Senatuskonfult dem ersten Konsul überreichte, benfelben bat, daß die wesentlichen Bestimmungen bes Beschlusses, noch bevor das Wolf sie bestätigt, sogleich in Erfüllung geben mochten und Mapoleon Buonaparte zum Kaiser ber Franzosen ausrief. Dieser aber erklarte, "daß alles, was zum Beil des Waterlandes irgend beitragen konne, wesentlich mit seinem Glucke verbunden sei und baber nehme er ben neuen Titel an, ben der Senat dem Ruhme ber Nation für zuträglich halte. Das Geset über bie Erblichkeit unterwerfe er ber Bestätigung bes Bolks. Er hoffe, Frankreich werde nie die Ehre bereuen, mit der es sein Geschlecht umgebe, wenigstens werbe sein Beift von bem Tage an, nicht mehr bei seinen Machkommen sein, wo diese aufhören wurden, die Liebe und das Vertrauen der großen Nation zu verdie-Schon zwei Tage barauf, ward im Namen 20 Mai nen." Napoleon's von Gottes Gnaben und burch bie Berfaf-

ihm jest unmöglich eine Antwort geben könnten, die nach den Gesinnungen, die er so eben geäußert, seine Bescheidenheit beleidigen musse, bald werde ihm der gesammte Senat diese Antwort ertheilen." Schon am folgenden Tage ertheilte Buonaparte die nothigen Besehle zur Versertigung der kaiserlichen Ehrenzeichen und schrieb an seine Gattin, die zu Malmaison geblieben war, schon jest mit allem Zerimoniel seiner künstigen Würde, um sie zu besnachrichtigen, daß Frankreich im Begriff stehe, seine Schuld gegen ihn abzutragen und sie aufzusordern, sich auf die Hohe ihres neuen Ranges zu stellen.

sungen der Republik, Kaisers der Franzosen, das or 1804 ganische Senatuskonsult über die Erblichkeit der Kaiser-würde in der Familie Napoleon Buonaparte's öffentlich bekannt gemacht und der neue Kaiser seierlich zu Paris ausgerusen.

Große Vorrechte hatte Buonaparte, wie sich erwarten ließ, burch die neue Verfassungsurfunde erhal-Die Krone mard in feiner unmittelbaren, naturli. den und gesestichen Rachkommenschaft mannlicher linie, nach ber Ordnung ber Erstgeburt und mit beständigem Ausschlusse des weiblichen Geschlechts, für erblich erflart, jedoch erhielt er selbst, aber auch nur er allein, das Worrecht, Kinder und Entel feiner Bruder, nach vollendetem achtzehnten Jahre, an Kindesstatt anzunehmen, wenn er felbst im Augenblicke ber Unnahme feine Rinder habe \*). Erhalte er beren nachmahle, fo follten die angenommenen Rinder erst nach feinen rechtmäßigen und natürlichen Nachkommen zur Thronfolge kommen können. Falls die Machkommenschaft Napoleon Buonaparte's ausstürbe, sollten seine Brüder, Joseph und ludwig, zur Thronfolge berufen fein. Lugian und hieronymus wurden stillschweigend ausgeschlossen, beide in Ungnade, weil sie sich wiber Willen bes neuen Raifers, unter ihrem Stande, wie er glaubte, verheirathet. Luzian, ber bie Ermordung bes Berzogs von Enghien ju tabeln gewagt, ber seine Beliebte geheirathet \*\*) und

Dahrscheinlich in Beziehung auf Napoleon Karl, den ältesten Sohntseiner geliebten Stieftochter Hortense, der Gemahlin seines Bruders Ludwig, (verheirathet den 3. Jan. 1802.)

<sup>\*)</sup> Die Wittwe des Wechselagenten Jouberteau, geb. Roose, verh. den 27. Dez. 1803. Unmittelbar nach der Ermordung des Herzogs von Enghien hatte er auf Mapoleon's Besehl von dem Großrichster Regnier die Weisung erhalten, sammt seiner

2804 seinem faiserlichen Bruder freimuthig geantwortet: "beffer fei es seine eigene Geliebte beirathen, als die eines andern", hielt sich in Italien auf. hieronymus, Damable in Amerika, ward die Trennung von seiner Gattin \*) jur Bedingung ber Ruckfehr nach Frankreich gemacht. - Die Rechte und Pflichten ber faiserlichen Familie, wurden nur in allgemeinen Umrissen bestimmt; ein besonderes Senatuskonfult sollte barüber bas weitere. Die Einkunfte bes neuen Kaisers wurden auf funf und zwanzig Millionen, der Jahrgehalt jedes Prinzen seines Saufes auf eine Million Franken festgefese. Mit bem vollenbeten achtzehnten Jahre mart ber Raifer für volljährig erklart, Die Regentschaft aber solle, mit ewigem Unsschlusse ber Weiber, ein Pring ober Großwurdentrager bes Reiches führen. Die Rechte bes Regenten wurden beschränft; die Aufsicht über die Perfon bes jungen Raifers ward feiner Mutter, ober einem Pringen, ober Großwurdentrager, nur nicht bem Regenten übertragen; ausbrücklich aber alle Weiber, mit einziger Ausnahme ber Mutter, tavon ausgeschlossen. Um ben Glang ber Rrone zu erhoben, wurden Ergamter mit hobem Range und großen Ginkunften, aber ohne bebeutende Geschäfte errichtet, ein Grofmablherr, ein Reichserzkanzler, ein Staatserzkanzler, ein Erzichatmeifter, ein Konnetabel und ein Großabmiral; gunachst unter ihnen Großbeamte bes Reichs, friegerische und burgerliche. Der Bestand bes Senats blieb berselbe, boch follten auch sammtliche franzosische Prinzen, sobald sie bas achtzehnte Jahr erreicht, darin Sis und Stimme haben, ber Worfiger aber jedesmahl vom Raifer auf ein Jahr ernannt werden; in außerordentlichen

Familie Paris binnen vier und zwanzig Stunden und Frankreich binnen acht Tagen zu verlassen.

<sup>\*)</sup> Elis. Patterson, Tochter eines angesehenen Kauf= manns zu Baltimore, verh. den 30. Dez. 1893.

Fällen mochte ber Raifer felbst, ober ein Großwurden. 1804 träger den Vorsit sichren. Zwei Ausschüsse des Ses nats, sür die persönliche und die Preßfreiheit, sollten ungebührliche Eingriffe der Regierung verhindern, waren aber schon ihrer ersten Einrichtung nach, eine vollkommen leere Form, wobei alles dennoch in letzter Behörde ber Willkuhr ber Regierung überlaffen blieb. Alle vom gesetgebenden Rorper erlaffenen Wesete, sollten bei dem Senate durch eins seiner Mitglieder, als der Verfassung zuwider, aus bestimmten Gründen angezeigt werden konnen. Allein troß der Erklarung verben, blieb es bennoch dem freien Willen des Kaifers überlaffen, ob er es befannt machen wolle ober nicht; Die Geschäfte ber Wahlversammlungen follte bagegen ber Senat burch ein Senatustonsult als verfassungswidrig verrichten konnen. — Der Staatsrath marb in feche Abtheilungen für die Gesetzebung, bas Innere, bie Finangen, ben Krieg, bas Geewesen und ben Handel getheilt und die Rechte der Staatsrathe erhielten genauere Bestimmungen. Die Ginrichtung bes gesetgebenden Korpers blieb im Bangen Dieselbe, wie sie schon durch ein organisches Senatuskonsult 20 Des. am Ende des verflossenen Jahres festgesetzt worden war \*); den Vorsitzer sollte der Kaiser, aus den von bem gesetgebenden Korper ihm vorgeschlagenem Mitgliedern deffelben ernennen; eben fo follte es mit bem Tribunate und ben Wahlkollegien gehalten werden, Die Berathschlagungen über die von der Regierung vorge. legten Geseßentwürfe aber, wurden auf die kurze Frist von drei Tagen beschränkt. Ein hoher kaiseriicher Ge-

<sup>=)</sup> Der erste Kousul hatte dadurch bas Recht erhal= ten, bie Sitzungen selbst zu eroffnen und ben Worfiger und vier Quaftoren aus ben ihm von bem geseige= benden Korper vorgeschlagenen Bewerbern zu er= nennen.

der Mitglieder der kaiserlichen Familie und der vornehmsten Reichsbeamten und über Verbrechen gegen
die Sicherheit des Staats und des Raisers zu sprechen; er ward jedoch in der Folge nie zusammenberufen. Die Gerichtsverfassung blieb durchaus dieselbe,
nur die Namen der Gerichtshofe wurden größtentheils
verändert.

So war die neue Verfassung beschaffen, welche die Freiheit und Gleichheit und bie oberfte Sobeit des Bolfs gegen alle möglichen Unfälle beschüßen sollte. von dem allen fand sich in dieser Verfassung nichts, wohl aber die größte Unfreiheit und Ungleichheit und die unumschränkteste Oberhoheit nicht des Volks, sonders des Raisers. Der Senat, ber gesetzgebende Rorper und das Tribimat, wurden immer mehr zu bloßen Werkzeugen in der Hand der Regierung, denen beinah gar feine selbstständige Thatigkeit gelassen mar; ob überhaupt das, was sie beschlossen, Wirkung haben sollte, hing in letter Beborbe größtentheils von ber Willkühr des Kaisers ab. Wohl bemüheten sich die Regierung und ihre Bortführer gar fehr, die neue Berfaffung so darzustellen, als gebe sie eine Republik mit einem Raiser zum Beschüßer an ber Spige, allein es war in Wahrheit nichts anders, als die unumschränkteste Dlonarchie, nur mit einigen republikanischen Formen geziert, die aber schon längst ihren Sinn und ihre Bebeutung verlohren hatten.

Dagegen beeiferte sich jest alles, bem neuen Raiser seine Huldigung darzubringen; unzählige schmeichelnde und glückwünschende Zuschriften liefen ein, alles leistete willig den Eid und freute sich des neuen Glanzes und der neuen Titel; das Nationalinstitut aber, das sich geweigert, über die erbliche Raiserwürde zu stimmen, ward ungnädig angesehen und nur mit Mühe end-

lich zum Gehör gelassen. Je mehr aber alle in knech. 1804 tischer Demuth mit einander zu wetteifern schienen, um so mehr verdient ein wahrhaft freisuniger Mann nicht übergangen zu werden, ber spater in einem fühnen Berfuche, sein Barerland von der Zwingherrschaft zu befreien, sein leben ließ, der General Malet, damabls Befehlshaber in dem Departement der Charente. "Wir vereinigen unsere Wünsche, so satrieb er an Buonaparte, mit benen ber Franzosen, die ihr Vaterland glücklich und frei sehen wollen. Ift ein Erbreich die lette Buflucht, die uns noch gegen die Partheiungen bleibt, so feien Sie Raifer! Uber gebrauchen Sie bas ganze Unsehen, bas Ihnen Ihre bochfte Burde giebt, um die neue Regierungsform so einzurichten, baf fie uns zugleich gegen die Unfähigkeit oder die Bedrückungen Ihrer Nachfolger schüße, bamit wir, indem wir einen fo köstlichen Theil unserer Freiheit dabin geben, nicht einst von unsern Rindern ben Vorwurf boren mogen, Die ihrige aufgeopfert zu haben! \*)" - Die Verfaffing follte bem Bolke jur Bestätigung vorgelegt werden, boch war man seiner Stimme so gewiß, daß ste schon vor seinem Ausspruche in Vollziehung gesetzt ward; benn alle, gleich ermattet burch die bisherigen Partheiungen und Umwälzungen, gaben sich ohne Widerfreben unter ben Schuß einer Gewalt; Die ihnen end. lich banernd Festigkeit und Rube zu versprechen schlen. Mur die Hauptstadt blieb gleichgültig und ein, wenn gleich wenig zahlreicher Theil ber gebildeten Mittel. flaffe selbst unzufrieden mir der neuen Ordnung ber Dinge. Die Bahl ber Mitglieder ber Chrenlegion 13 Jul. ward indeffen erweitert, ber Hofffaat gang auf ben alten Ruß, wie unter ben Konigen eingerichtet, bas Bere: 13 Bul. moniel genau bestimmt und bald auf die Abschaffung ber revoluzionaren Zeitrechnung nicht undeutlich hingedeutet. 27 nov.

<sup>&</sup>quot;) "Er möge nicht den Fröschen gleichen, die einen König verlangen," schrieb Malet bei dieser Gelezgenheit an den General Gobert.

Saalseld's Gesch, Rap, Buonaparte's ister Th. Ff

Die mehrsten Fürsten Europa's beeilten sich, bie neue Wurde Buonaparte's sogleich anzuerkennen und ihre Gefandten mit neuen Beglaubigungsschreiben zu verfeben "), nur Rugland, Schweden und die Pforte nebst England, verweigerten es und Desterreich zogerte, bis 14Mug. furg barauf Franz ber zweite gleichfalls ben öfterreichischen Raisertitel angenommen. Der Graf von Lille aber, unter welchem Namen sich lubwig ber achtzehnte zu War-6. Jun. schau aufhielt, hatte sich schon früher formlich gegen ben frangosischen Raisertitel verwahrt. — Bald nach seiner 18 Jul. Erhöhung hatte Buonaparte eine Reise an die Mord. kuste unternommen. Von Boulogne, wohin er zunächst fich begeben, hatte er Culais, Dunfirchen und Offende besucht und sich daselbst vornehmlich mit der Musterung ber bort versammelten Abtheilungen ber Urmee von England und ber Landungsgeschwader beschäftigt, am langsten jeboch sich an dem erstgenannten Orte aufgehalten. Zu gleicher Zeit war Josephine nach Uchen gereißt, wo auf seinen Befehl bas ehemalige Fest Rarl's 24 Mus. des Großen wiederhergestellt ward und bald kam er selbst borthin, empfing baselbst ben neu beglaubigten österreichischen Gesandten, Grafen von Cobenzt und begab sich von ba, in Begleitung von Josephine, über 20Gept Kölln nach Mainz, wo ihm mehrere beutsche Fürsten, 23 Sept unter ihnen vorzüglich ber Kurerzkanzler und ber Kurfürft von Baben, sammt seinem Sohne und Entel, per-

sonlich ihre Huldigungen barbrachten; nur die Abgeord.

neten der Stadt Frankfurt wurden unfreundlich aufge-

nommen, ba dieselbe wegen Begunstigung bes englischen

Duonaparte hatte keine Kosten gespart, um sich der Anerkennung der fremden Mächten in voraus zu versichern. Der Verf. der Mem. secrets sus N. B.-erzählt, Preussen allein habe 30 Millionen Franken gekoset und es sei die Erbitterung hierzüber, eine der Hauptursachen von Buonaparte's nache mahligen Hasse gegen diese Macht gewesen.

Handels und wegen ihres beutschen Sinnes verbächtig 1804 geworden. Die Zuneigung der Bewohner der Rheinbepartements hatte er auf jede Weise zu gewinnen ge-Bur Ordnung des Schuldwesens des linken Rheinufers ward ein besonderer Ausschuß zu Mainz niedergesest; auch ward am 5. August ein weitläuftiger 5. Aug. Wertrag über bie Ginrichtung ber Rheinschifffahrt gu Paris abgeschlossen. Erft im Oftober fam der neue Raiser 12 Ott. nach St. Cloud zuruck; die Roften ber Reise murben auf nicht weniger als sechszehn Millionen Franken berechnet.

Während der Ubwesenheit Buonaparte's waren die Unstalten zur Kronung mit außerordentlichem Gifer betrieben. Einen tiefen Eindruck sollte Diese Handlung bei der Mation zurücklassen, auf daß bas Wolf über dem Geprange vergesse, wie das neue herrschergeschlecht entstanden, bas jest den Thron Heinrich's bes 4ten beflieg. Allein nur zum Theil ward biefer Gindruck erregt; das strenge Zeremoniel \*) trug durchaus nicht dazu bei, den Glanz des Festes zu erhöhen und ihm in den Augen der Menge den gewünschten Anstrich gro-Berer Wurde zu geben. Der Pabst selbst mar zur Salbung des neuen Raisers nach Paris berufen, so wie einst Pipin, gleich Buonaparte, Usurpator ber frankischen Monarchie, von bem Pabste gesalbt worden war. Allein wie mochte man hoffen, bag biese Zeremonie unter dem leichtsinnigen, burch eine lange Re-

<sup>\*)</sup> Buonaparte suchte burch die Strenge bes Bere= moniels zu ersetzen, was ihm selbst an wurdevol= lem Benehmen abging. Seine Rolle mar ihm fo neu, daß er sie nur als Schauspieler mit sichtba= rem 3wange, wenigstens in ber erften Zeit, übte. Talma soll sowohl ihm selbst, als seinen Brübern anfangs Unterricht in kaiserlichen Stellungen uud Gebehrben ertheilt haben.

bringen werde, ols in jener gläubigen Zeit? Der Pabst entschloß sich, wie er selbst äußerte, nur auf wieders holtes Andringen Buonaparte's zu dieser beschwerlichen Reise, deren Rußlosigkeit er einsah. "Allein theils habe er gern dem Kaiser der Franzosen seine Dankbabe er gern dem Kaiser der Franzosen seine Dankbarkeit sür seine um die katholische Religion erwordenen Werdienste beweisen wollen, theils habe derselbe auch sein eistiges Verlangen zu erkennen zu geben, die heislige Salbung und die Kalserkrone von ihm selbst zu empfangen." Nach langem Zaudern reiste der Pabst endlich von Kam ab und swehl die Langemkeit seiner

Reise, als auch die noch nicht beendigten Zurüstungen, verzögerten die anfangs auf den 9. November, den Jahrestag des 18. Brümaire, dann auf den 25. Tag desselben Monaths festgesetzte Krönung, dis zum 2. Dezember. Bei seiner Ankunft zu Fontainebleau, traf

25Now. der Pabst mit Buonaparte zusammen; zwei Tage dar27Now. auf langten beide zu gleicher Zeit zu Paris an. Mehrere deutsche Fürsten, unter denen vorzüglich der Kurerzfanzler, der Kurprinz von Saden und der Fürst
von Nassau Weilburg bemerkt wurden, sanden sich bald
dort ein; auch sämmtliche obere Behörden aus dem
ganzen Reiche waren zur Verherrlichung der Krönungsfeierlichkeit, nach der Hauptstadt berusen; das Nationalinstitut allein war nicht eingeladen. Mit verschwenderischer Pracht waren alle Zurüstungen getroffen; auf
achtzig Millionen Franken wurden die gesammten Ko-

Desbrsten geschäßt. Um Tage vor der Krönung begab sich der Senat in seierlichem Zuge nach den Tüllerien, um dem Kaiser das Senatuskonsult zu überbringen, welsches über die Abstimmung des Volks über die Erbelichkeit der kaiserlichen Würde in dem Geschlechte Buo-

6 Mov. naparte's erlassen worden war. Won 3,524,254 Burgern, welche ihre Stimmen gegeben, hatten sich
3,521,675 für die Erblichkeit erklärt, diesenigen aber,
welche gar nicht gestimmt, waren auf die gewohnte

Weise für bejahende gerechnet. Die mehrsten vernei. 1804 nenben Stimmen hatten sich in ben beutschen und ita. lianischen, Die wenigsten in benjenigen Departements gefunden, wo der Burgerfrieg gewüthet. "Lange Zeit werden meine Machkommen diesen Thron behaupten," außerte Buonaparte zuversichtlich, in ber Antwort auf die demuthig schmeichelnde Rede des Worsigers des Senats, François de Meuschateau. "Auch der Geist der Senatoren werde auf ihre Machfolger übergeben; immer follten fie bie Stugen und die erften Rathe bes Thrones bleiben, der zu dem Glücke des großen Reichs. 'fo nothwendig sei." Um 2. Dezember ward endlich Dezbr die Krönung mit dem hochsten Pompe in der Kirche Motre Dame vollzogen; Buonaparte selbst seste sich die Krone auf, die Salbung ward vor dem Pabste verrichtet\*). Glanzende, mehrere Tage lang bauernbe Feste, verherrlichten bas großel Ereigniß. Das Wolk genoß mit Unstand und Ruhe, benn nicht von ihm ging die Freude aus, sie sollte erst bei ihm erweckt werben.

In ben verschiedenen Zweigen der inneren Verwaltung waren während in diefer Zeit wichtige Veranderun gen vorgegangen. Das burgerliche Gesethuch, über welches bie Berathschlagungen bes gesetzgebenten Korpers schon in dem letzt verflossenen Jahre begonnen, ward 5 Marz schnell vollendet und öffentlich bekannt gemacht und bald 1803 darauf erhielten auch die Rechtsschulen eine neue Gin. 24Mrz. richtung; Die Zahl berfelben ward auf zwölf bestimmt. 21 Sept Die Gemiffensfreiheit mard, troß wiederholt verbreiteter Gerüchte von einer bevorstehenden Wiederherstellung einer einzigen herschenben Staatsreligion, burch bestimm.

<sup>\*)</sup> Eine Stunde vor bem Raifer kam ber Pabst in der Kirche an und bestieg seinen Thron "wo er in tiefen Betrachtungen versunfen schien," wie ber Monitor berichtete, während andere erzählten, "wie er vor Kälte gezittert und bleich ausgesehen."

und zugleich beharrte die Regierung streng auf dem Grundsaß, keinem gelstlichen Orden, vorzüglich nicht vollt. der Jesuiten, den Eintritt in Frankreich zu gestatten, mit einziger Ausnahme der barmherzigen Schwestern und der Ignorantincr. Dennoch zeigte sich hin und wieder unter der Geistlichkeit Unduldsamkeit und Schwarsmerei; allein die Regierung mischte sich nicht in diesen Zank; desto eifersüchtiger war sie dagegen auf politische Schriften aller Art, die fortwährend unter der strenzsten Aussicht der Polizei gehalten wurden, wies

wohl bem Mamen nach feine Zensur vorhanden mar.

Um jeboch zugleich ben Schein zu retten, als wurden

Wissenschaften und Künste ausgezeichnet von ihm begünstigt, hatte Quonaparte während seines Aufenthalts 11Sept in Uchen, große Preise von zehn und fünf tausend Franfen, für die besten in den vornehmsten Zweigen derselben erscheinenden Werke ausgeseßt, deren erste Austheilung im November 1809 Statt haben sollte, nachmahls aber nicht erfolgte. Die Beurtheilung der Werke war dem Nationalinstitute überlassen, der Kaiser selbst hatte sich die Austheilung der Preise vorbehalten. Von einer andern Seite war die Lage der Finanzen, troß des sichtbaren Bestrebens der Regierung, sie im vortheil-

<sup>&</sup>quot;) "Ich will, daß man allgemein wisse, außerte er unter andern gegen den Vorsitzer des reformirten Konsistoriums von Genf, daß es meine Absicht und mein fester Wille ist, die Freiheit der Religionssübung aufrecht zu erhalten. Die Herrschaft des Gessehes hort da auf, wo die unbestimmte Herrschaft des Gewissens anfängt, weder das Gesetz, noch der Fürst vermöge etwas gegen diese Freiheit. Sollte aber einer meiner Nachkommen den Eid vergessen, den ich geleistet und durch eine falsche Gewissenhaftigkeit getäuscht, dieselbe verletzen, so weihe ich ihn dem allgemeinem Tadel und Sie mögen ihn eis nen Nero nennen."

haftesten Lichte zu zeigen, keineswegs erfreulich; ungeachtet des Friedens auf dem sessen Lande waren die Ausgaben nicht vermindert; noch immer wurden sie auf beinahe 800 Millionen Franken berechnet; die Nation wurde dagegen auf die Erleichterungen vertröstet, die der allgemeine Frieden ihr verschaffen würde; vorzüglich ward über die Höhe der direkten Abgaben geklagt.

Moch vor dem Schlusse bes Jahres, am 27. De. 27 Des. zember, eröffnete ber Raifer felbst bie Sigung bes gesetzgebenden Körpers. hier mar es, wo er vor den Augen der Mation, por ben Augen des gesammten Europa's Versprechungen gab, die bald auf das schamlose. ste gebrochen werden sollten. "Ich will bas Gebiet von Frankreich nicht vergrößern, erklarte er laut, aber ich will bessen gegenwärtigen Bestand behaupten. habe burdhaus nicht ben Chrgeiß, in Europa einen größeren Ginfluß zu üben, aber ich will ben nicht verlieren, ben ich erlangt habe. Rein Staat wird mehr mit dem Reiche vereinigt werden, aber ich werde meine Rechte, bas Band nicht ausgeben, welches mich an die Staaten, die ich geschaffen, fesselt," und ber Minister Champagny, in der Darstellung der lage des Reichs, wiederholte mit gleich starken Worten diese 51 Dez. Bersicherung, auf die ber italianischen Republik bevorstehenden Veranderungen hindeutenb. diese Veranderung, welche der Wille einer und der Vortheil aller Nationen erheischt, werden endlich abgeschmackte Verläumbungen fallen und indem Frankreich eine Scheibewand ba erhebt, mo es vorher nur eine Granglinie gezogen hatte, wird es nicht mehr beschulbigt werden, sie übertreten zu wollen." Laut außerte bas Tribunat, als Antwort auf biese Erklarung bes Raifers: "es werde bieselbe bas sichere Pfand ber Besinnungen ber Mäßigung und bes Friedens sein, die ihn immer belebt" und in gleichem Sinne ber gesetgebenbe Korper: "Der Kaiser erklare selbst, er wolle bas Bes

1804

ten den Feinden Frankreich's jeden Verwand rauben."
Vuonaparte selbst aber erklärte nochmahls in der Untwort auf diese Zuschrist: "Die Gestinnungen, die er bei Eröffnung der Sitzung zu erkennen gegeben, würsden die beständige Richtschnur seiner, Regierung sein."
— Noch ein Mahl wurden bald diese Versicherungen, gleich seierlich im Ungesichte von Europa wiederholt, um schon nach wenigen Monathen mit frecher Willführ verslest zu werden.

Auffallend muß es allerdings erscheinen, daß ein Wolf, das alle Greuel der blutigsten Gesehlofigkeit, der Freiheit zu liebe getragen, bas mit halb Europa gefampit, um nicht wieder unter bie Berrschaft seiner angestammten Ronige guruckzufehren, jest ber Zwingherrschaft schweres Joch sich rubig auferlegen ließ, daß es ohne Murren die Freiheit vernichten, die Republik verschwinden sah, für welche hunderttausende seiner Krieger geblutet. Unter einem Bolfe, bem außerer Schimmer, bem die Ehre, gleich viel ob mahre ober falsche, über alles geht, errichtete, auf den Trummern der uralten, bochgechrten Monarchie bes heiligen Ludwig, ein verwegener Korfe seinen eisernen Thron und tyrannifirte ohne Schen bie große Ration. Und dennoch nirgends eine laute Rlage, feine ernstliche Migbilligung, fein mannhafter Wiberftand irgend eines betrachtlichen Theiles Dieses Bolks. Gingelne, wenige Manner, die zu midersprechen magten, murben beflascht, aber ihr Beispiel ward nicht befolgt; wer nicht sufrieden mar, fdwieg und die leichtfertige Menge unterwarf sich dem Joche der willkührlichsten Berrschaft, mit derfelben Bereitwilligkeit, als wenn von einer neuen Mode bie Rebe sei. Micht mohl anders laft fich biefes gangliche Werftummen ber offentlichen Meinung, bieses plogliche Verschwinden alles Gemeingei. ftes erklaren, als durch die über allen Begriff gesunkene

Sittlichkelt des Wolks, durch eine ungeheure Ver- 1804 berbtheit, die Folge jener Jahre lang fortgesetzten Greuel der Revolution, jener elenden Faktionen aller Urt, die jede mahre Liebe zum Vaterlande erstickt und ben kleinlichen Ranken und der erbarmlichsten Gelbst. sucht und jeglicher Schlechtigkeit freies Spiel gelaffen. Und so ganglich karakterlos, so ganglich entartet, entfremdet jedem edleren Gefühle, zeigt sich bas franzesische Wolf schon jest, zeigt sich so immer mehr, je langer Napoleon Buonaparte unter seinen ehernen Szepter es bog. Schon jest ertont jener verfaufliche Senat und jene Schattenversammlung von Stellvertretern des Wolfs, von Reden, wie man fle bisher nur aus ber Geschichte entarteter Romer, aus ben Zeiten ber Tibere und Meronen kannte. In dem hochgebildeten Frankreich, zu Unfange des 19. Jahrhunderts, steben frech und plump heillose Schmeichler auf, ein knechtisches Gesindel, das selbst die verworfenen Sklaven eines assatischen Zwingherrn an Niederträchtigkeit weit übertrifft; unter tem Volke, bem außerer Unstand von jeher für das bochste galt, bem ein zartes Gefühl für das Schickliche eigenthumlich schien, hat schon jest die unverschamteste Rriecherei einen Grad erreicht, ber ben Herrscher gleich sehr, wie bie Behrrschten entehrt. In granzenloser Gemeinheit versunken, bietet Frankreich nur das widrige Bild eines Sklavenvolks bar, von einem übermuthigen Tyrannen beherrscht und reichlich mit allen ben lastern ausgestattet, Die von jeher das unterscheidende Merkmahl willkührlich beherrschrer Volker maren. Daher jener hohnende Ueber-- muth, jene alles heilige mit Fußen tretende Falschheit und Treulosigkeit, jener Mangel alles mahrhaft missenschaftlichen Geistes, jener gedankenlose Leichtsinn, ber mit dem ehrwurdigsten selbst, nur feinen Spott treibt, zu eigener Schande. Und wie mochte es anders fein, gab doch ber Herrscher in allem das unübertrefliche Beispiel, war er es boch, ber burch Wort und That an

jeglicher freisunigen Bildung ein abgesagter Feind, nur auf dem allgemeinen Nuine alles hohen und großen und edlen seinen einsamen Thrannenthron auszurichten strebte. So war der Mann, den Frankreich den Großen nannte, den es vergötterte, gleich einem übermenschlichen Wesen, so die Nation, die sich selbst die Große nannte, weil sie große Räubereien und große Verbrechen begangen und durch List und Gewalt betrogene Völker unterjocht!

Mit der Gelangung Buonaparte's jum Kaiferthrone beginnt in ber inneren Verwaltung und Verfaffung bes Reiche, ober was damit beinah gleichbedeutend ist, in der Handlungsweise des Herrschers eine unverkennbare, wenn gleich keinesweges erfreuliche Beranderung, bas Ueberhandnehmen einer unbegrangten Willkubr, Die, von dem Fürsten ausgehend, sich Schnell allen Behörden und Staatedienern mittheilt und bald ber einzige, feste und unwandelbare Regierungs. grundsaß ber neuen Herrschaft zu sein scheint. Im Bewußtsein der unrechtmäßigen Mittel, burch welche er zur bochsten Gewalt gelangt mar, schien Buonaparte fortwährend in bem Wahne zu fteben, daß er nur durch die ununterbrochene Uebung von Lift und Gewalt sich zu behaupten vermoge, hielt seine Berrschaft für um so fester begrundet, je unumschränkter sie sei. Es war dies theils eine mehr oder weniger nothwendige Folge einer jeden Usurpation, theils aber auch der besondern Gemuthsart Buonaparte's, ber Willführ, tift und Gewalt, bei weitem ber Maßigung, ber Milbe und Ueberredung vorzog. Daher ward die Verfassung \*), die er selbst Frankreich gegeben, von ihm wiederholt auf bas offenbarfte verlegt und die gesiggebende Ge-

<sup>\*)</sup> Jetzt wurde sogar schon widersprechend geung von Werfassungen des Reichs gesprochen!

Vierte Abtheilung; von 1804 bis 1807. walt alles Unsehens und Einflusses beraubt, ber Er- 1804 haltungssenat aber als das Werkzeug benußt, nicht nur ben gesetzebenden Körper, sondern die gesammte Verfassung in allen ihren Theilen zu gerrütten und zu vernichten und bafür se!bst gleichfalls immer mehr zerruttet und vernichtet und nur eine leere Form in ber Hand des gefürchteten herrschers. Co wurden bald bie vielgerühmten Verfassungen ein unformlicher, verschiedenartigsten und widersprechendsten Bestandtheilen zusammengesetzter Körper, der schon deshalb den Reim ber Auflösung in sich trug. War boch jest ein Freistaat unter einem Raiser gebildet; Berfassungen waren vorhanden, eine Werfassung fehlte. Ein leeres Spiel ward getrieben mit Formen und mit Worten und Giben; was beiben allein hatte Bedeutung geben mogen, ber rebliche Wille und Treue und Glauben waren bald ganzlich verschwunden. Was heute erbaut worben, ward morgen eben so leicht wiederum zerstort und aus ber ganzen Staatskunst Buonaparte's, im Innern sowohl wie nach Außen, geht unwidersprech. Lich hervor, daß es nur der jedesmahlige Vortheil des Augenblicks gewesen, der sein Verfahren bestimmt; nichts

Wuonaparte den Namen des Großen erwerben. Das durch aber ward er eben der Allgewaltige, daß er die Halbheit und Karafterlosigfeit des Zeitalters mehr als ein anderer erkannte und mit entschlossenen Willen sie seinen Zwecken dienstbar machte; weil er die Zeit erstannt, beherrschte er die Zeit; als daher nachmahls der Geist der Zeit sich gewandelt, er aber in seiner sittlichen Weschränftheit den wiedergeborenen nicht zu begreifen vermochte, da sank, schneller noch als er gestiegen, seiner Herrschaft Niesendau, denn die Grundsäulen waren zertrümmert, auf denen er einzig geruht.

Die innere Regierung Buonaparte's entwickelte sich mit überraschender Schnelligkeit; sie stand in genauer Werbindung mit seiner auswärtigen Staatskunft. terjochung war ber 3weck ber letteren, bazu bedurfte er Soldaten und Geld, daher murden Konffription und Auflagen bie Hauptsache, ber wichtigste, wohl ber einzige Zweck ber innern Verwaltung, ihr thatigstes Triebrad aber eine verabscheuungswurdige, Polizei. Die außere Form ber Verwaltung blieb Durchaus revoluzionar; Umlaufsschreiben, Befannt. machungen, Aufrufe und Reben; statt ber öffentlichen Meinung, Luge; statt der Kenntnisse, blinder Gehorsam; statt ber Vorsorge für bas Volf, Stlavische Unterwerfung unter jede Laune bes Herrschers, statt lebendiger Selbstthätigkeit, lächerliche Punktlichkeit bei ber Beobachtung todter Formen; fatt des Geistes, der Buch. Daber balb bie Verwalter herzlos wie ber Berr; Gelbst fucht und schmußiger Elgennuß ihre einzige Triebfeder, durch den standhaft von oben herab befolg. ten Grundfaß, die obern Beamten fremd zu machen \*), sie nie ba anzustellen, wo sie geboren, ober ansässig sein

Depayser.

mochten, trefflich unterstüßt. Die Regierung, selbst 1804 schlecht und sittenlos, feste gleiche Schlechtigkeit und Sittenlosigkeit bei ihren Dienern voraus und biese maren ober murden boch bald bas, mofür man sie hielt, Die gange Staatsverwaltung aber eine unbeholfene Da-Schine, Die zu jeder Zeit des Unftoffes von oben beburfte, um nicht zu stocken, ober gar auseinander zu fallen. - So mar Buonaparte Gelbstherrscher im frengsten Sinne bes Worts und bie Manner, bie ihn junachst umgaben, waren feinesweges von der Urt, baß man von ihnen irgend einen freimithigen Widerspruch gegen die ausschweisenden Launen der Willführ hatte erwarten mogen. Cambaceres und lebrun, bie bisher als zweiter und britter Konsut, bem Namen nach Die hochste Gewalt mit ihm getheilt, wurde ersterer, ein in allem bem Berricher unbedingt ergebener Schmeich. Ier, jum Reichserzfanzler, letterer jum Erzichahmei- 18 Mat ster ernannt; die Minister blieben größtentheils diesels ben; schon fruher mar Decres, bessen einziges Berbienft barin befrand, baß er Buonaparte unterftußt, als biefer nach bem Sturge ber terroristischen Parthei, zu Paris im Elende lebte und daß er nachmahls in jeber Schlechtigkeit feinen herrn beinah noch übertrof. fen, indem er gleich übermuthig gegen seine Untergebenen, als friechend und fnechtisch gegen seinen Bebieter fich zeigte, zum Seeminiffer, Dejean zum Minister ber Kriegsverwaltung ernannt. Huch bie all. gemeine Polizei ward bald wiederum einem eigenen Dinifter, Fouche, übergeben und nicht wohl hatte Buo- 15 Jul. naparte eine für seinen Zweck tauglichere Wahl treffen mogen. Damit ward zugleich ein eigenes Mlnisterium Der Gottesverehrung errichtet und tem bisherigen 15 Jul. Staatsrathe Portalis, einem guten, wiewohl schwa-den Manne, übertragen. Chaptal, bisher Minister Des Innern, ber bei mehreren Ungelegenheiten Bucnaparte zu widersprechen gewagt, ward einen Monath später, durch den bisherigen Gesandten am Wiener

5 7000

Troß ber feierlichen Werheißungen bes Gluds und

der Rube, die dem frangofischen Bolke von seinem neuen

504 Hofe, Champagny, ersest; die vornehmsten Generale 29 Mai aber waren zu Reichsmarschällen ernannt.

Herrscher gegeben maren, mar bennoch schon jest Die Aussicht auf die Erhaltung des Friedens auf dem festen Lande wiederum getrübt und bald führte Buonapar te's Starrsinn und Troß ben Ausbruch eines Sturms herhei, der seiner Herrschsucht und Willführ von neuem ein weites Feld eröffnete. Noch vor dem Wiederausbruche des Krieges zwischen Frankreich und England, hatte Rugland's Raiser sich thatig bemaht, ber Welt ben Frieden zu erhalten und felbst als ber Rampf Schon begonnen, seste er bennoch mit unermudetem Gifer Die Vermittlungsversuche fort. Allein es zeigte sich früh, daß Buonaparte nur gewinnen, aber nichts von feinen übertriebenen Unsprüchen aufopfern wollte; bald fah er jeden Versuch, seine ungemessenen Forderungen ju mäßigen, als ein heimliches Verständniß mit England an und betrachtete Rufland nur als den Behulfen und Mitverschworenen jener Macht. gen das Ende des verflossenen Jahres, maren die Berbaltniffe zwischen beiben Machten zweideutig geworden, ba immer beutlicher aus Buonaparte's Verfahren her. vorging, bag von ihm nie Mäßigung zu hoffen fei. Die Entschädigung, die er für den Konig von Gardinien versprochen, erfolgte nicht, ber rusischen Berwendung für hannover hatte er mit glatten Worten auszuweichen gewußt, wogegen der englische Minister, 23 Nov. Abbington, öffentlich im Parlamente erklarte, "gwat 1803 habe die von Rufland gewinschte Unterhandlung, keine Hussicht zu einer befriedigenden Ausgleichung gegeben, dagegen aber sei man nicht ohne Hoffnung, daß Rusland vielleicht bald bie gefährlichen Absichten ber franzo. sischen Regierung gehörig wurdigen werbe. früher war der Graf Markof, der Gesandte Rugland's

zu Paris, mit unverhehlter Feindseligkeit behandelt, 1804 ber Legationsrath Christin, ein ausgewanderter Wabtlander, zu ber ruffischen Gefandschaft in Paris felbst gehörend, als verbachtig verhaftet und vergeblich von dem Gesandten seine Befreiung gefordert. Doch bieser Gewaltstreich mar nur bas Vorspiel zu einem gleich unanståndigen Auftritte, als ber englische Befandte zuerst erfahren; so wie er, ward auch bald ber Graf Markof von Buonaparte, in öffentlichem Gebor, mit hintansekung aller Rücksichten, welche ber Stellvertreter eines ber machtigsten Monarchen Europa's zu forbern berech. tigt war, schmählig mißhandelt und verließ Paris. Allein so aufrichtig war Alexander's Verlangen, ben Frieden wieder herzustellen, daß er, troß dieser unwurdigen Behandlung, bennoch die Unterhandlungen nicht abbrach; Berr von Dubril blieb als ruffischer Geschäfts. trager in Paris juruck.

Bald verlangte Buonaparte von tem Churfürsten von Sachsen die Entfernung des Grafen von Entraisgues aus Dresden, obgleich derselbe in russischen Dienssten stand; dann ward zugleich ein anderer französischer Ausgewanderter, der Ritter von Vernegues zu Rom, auf französischen Besehl, wiewohl ihn der russische Geschäftseträger als einen Unterthanen seines Raisers in Schuß nahm, verhaftet und nach Frankreich gesührt; vornems mahm, verhaftet und nach Frankreich gesührt; vornems Massisch aber wurden durch die gleichzeitige Ermordung des Herzogs von Enghien die Gemüther in Rußland empört und Alexander vor allen verbarg den Abscheu vor dieser Greuelthat nicht; öffentlich ward der Ermordete betrauert, in Trauer erschienen die russischen Gesandten bei den fremden Hösen \*). Schon nach wenigen Tagen, als

<sup>\*)</sup> An dem in der katholischen Kirche zu Petersburg errichtete Kenotaph des Herzogs las man die Worte: "ihn verschlang ein korsisches Ungeheuer, der Schrezchen von Europa und die Pest des menschlichen Geschlechts."

aufgefordert, sich mit Rußland zu vereinigen, um Genugthuung für die verübte Verletzung des Völkerrechts zu erhalten, übergab Dubril eine noch nachdrücklichere

Mamen seines Raisers, Buonaparte aufforderte, "eine Ordnung der Dinge in Europa aushören zu lassen, die sür die Sicherheit der Staaten und die ihnen gebühernde Unabhängigkeit so beunruhigend sei." Zugleich erklärten zu Regensburg, Desterreich und Preußen, "sie hofften, der erste Ronsul werde aus freien Stücken, Deutschland wegen ähnlicher Besorgnisse beruhigen" und

Worfall beim Reichstage eröffnet werden, als plotlich bekannt ward, daß zu Paris mit Baden über eine von demselben abzugebende Erklärung unterhandelt werde. Wergeblich hatte Rußland Baden's Beitritt zu seiner Erklärung verlangt; durch Preußen noch mehr in seiner Furcht bestärft, erklärte letteres endlich nach langem

23ul. Zögern, "wie schmerzlich es ihm sein würde, wenn der Worfall, der sich in seinem Gebiete ereignet, beschwer-liche Werhältnisse veranlassen könnte; es wünsche daher, daß die beim Reichstage gemachten Eröffnungen, keine weiteren Folgen haben möchten." Eine ähnliche Erstlärung gab Preußen, nur Desterreich begnügte sich damit nicht. Die Verathschlagungen wurden eröffnet, allein nur Hannover und Schweden erklärten sich und die Sache blieb ruhen!

So weit war es mit dem deutschen Reiche gekommen, daß eine, jedes sittliche Gesihl empörende Greuelthat, die unmittelbar seine Würde tief gekränkt, init Stillschweigen übergangen wurde, gleich als wäre aller Sinn sür Ehre und Recht, längst bei dem großen deutschen Volke erstorben. Wohl ward die Abscheulichkeit des Mordes, wohl die Beschimpsung Deutschland's tief gesühlt, allein während der eine sürchtete,

ber andere ben lohn seines Stillschweigens zu erhal- 1804 ten hoffte, mard die Ehre des Vaterlandes leichten Sinnes bahin gegebeh; mabrend jeder nur an sich, und seinen besondern Vortheil dachte, das Allgemeine ganzlich vergessen. Nicht so Rugland! — Um 16. 16 mat Mai hatte Tallenrand dem ruffischen Geschäftsträger in ben gewohnten Formeln geantwortet: "Der erste Ronful sehe mit Bedauern, daß ber Einfluß der Keinde Frankreich's in dem ruffischen Kabinette die Oberhand gewonnen. Desterreich und Preußen, obgleich alles, was Deutschland betreffe, sie zunächst angehe, hatten bennoch eingesehen, daß die dringenden Umstände Frankreich hinreichend gerechtfertigt, zwei Stunden von seiner Granze aufrührerische Franzosen verhaften zu lassen, die durch ihr Verbrechen sich des Schuges des Wölkerrechts verlustig gemacht. — Wünsche aber ber Raifer von Rugland eine neue Roalition und einen neuen Krieg, so moge er dies frei und ohne leeren Vorwand erflaren; ber erfte Ronful fenne Diemand auf Erden, ber Frankreich in Furcht seken moge, ober dem daffelbe gestatten wurde, sich in seine inneren Ungelegenheiten zu mischen. Hatte Rußland damable, als England auf die Ermor. bung Paul's bes ersten sann, erfahren, daß bie Ber-Schworenen fich eine Stunde von seiner Granze aufhielten, es wurde gewiß nicht gefaumt haben, sie zu verhaften. Der erste Konsul wolle ben Krieg nicht, werde ihn aber immer einer Berabwurdigung Frankreich's vorziehen."

Mit groben Beleidigungen wurden so die wohl gegrundeten Vorstellungen Ruftland's beantwortet. Weil Buonaparte einen emporenden Meuchelmord begangen und von ihm Genugehuung gefordert mard, für die, beren heiligste Rechte er gekranft, erklarte er dies für eine Berabwurdigung Frankreich's; schon jest jener heillose Grundsaß, den er nachmabls so oft und laut geaußert, daß er und Frankreich eins und baffelbe fei. Mit geziemender Ruhe und Wirde erwiederte Ruß.

(Gg Saalfeld's Gefch, Map, Bauonaprie's ifter Th.

1804 land: "ber Raiser sei als Gemahrleister bes beutschen Dieichs verpflichtet, einen fo furchtbaren Gingriff in Die Unabhängigfeit beffelben, als zu Ettenheim verübt worden, öffentlich zur Sprache zu bringen. Glaube auch der erste Konsul befugt zu sein, willführlich in Deutschland zu schalten und bessen Neutralität zu verlegen, so sei bennoch nicht zu begreifen, bag Rufiland nicht gleichfalls die Befugniß haben follte, sich Dieses Reiches anzunehmen. Richt die Feinde Frankreich's reiften ben Raifer, sondern ber traurige Zustand, in welchen Frankreich's Ginfluß Europa versett. Ruf. land wolle keinen Krieg beginnen, wiewohl Frankreich dazu hinreichende Ursache gegeben, es verlange nur, baf bie, welche ben Frieden munichten, in Rube ge laffen murben. Bergeblich babe fich ber Raifer für bie Meutralität ber lanber verwandt, Die Franfreich nach bem Wiederausbruche bes Seefrieges, gewaltsam und ohne Grund befest; neue Gingriffe feien erfolgt und Rufland habe sich geruftet. Wolle man bies als eine Feindseligkeit gegen Frankreich, als eine Storung ber Rube Europa's auslegen, so muffe man keinen Unterschied mehr machen zwischen Unrecht und Riecht, Unterbrudung und Schut, Ungriff und Wertheidigung. Es ftreite gegen alle Gerechtigkeit, baß Frankreich fic für befugt halte, Personen, Die es verbannt, in allen Landern zu verfolgen und fremben Machten vorzuschreiben, wie sie allein dieselben behandeln durften; tein Staat habe die Befugniß, außer feinen Grangen je mand außer bem Wolferrechte zu erflaren. Daß aber fogar ber Tob bes Waters, in einer amtlichen Mit . theilung bem Gohne in Erinnerung gebracht, bag eine graufame Beschuldignng gegen eine Regierung erhoben werbe, die Frankreich nur barum zu verlaumden nicht aufhore, weil es mit ihr im Rriege fich befinde, das fei eine folde Verlegung alles Unftandes und aller Rud fichten, daß man Dibe haben werde, biefelbe ju glauben. Nichts wolle ber Kaiser, als baß Nieman

eine Oberherrschaft sich anmaße über andere und bag 1804 Die Rechte schwächerer, aber nichts besto weniger vollkommen unabhangiger Staaten, allgemeln geachtet Micht Rufland, sondern Frankreich allein, mische sich in die innern Ungelegenheiten fremder tanber, bavon zeugten Portugall, Reapel, ganz Italien, vor allen jene Republiken, beren Unabhängigkeit versprochen worden, die Schweiß und Holland, so wie ein großer Theil von Deutschland; beswegen verlange Ruße land, in Gemagheit einer fruber mit Frankreich getrof. 11 Oft. fenen Uebereinkunft, die Raumung von Neapel und bie 1801 Unerkennung seiner Neutralitat, gemeinschaftliche Test. ftellung ber Grundfage über Die schlieftliche Ordnung ber italianischen Angelegenheiten, Entschädigung des Ro. nigs von Sardinien und endlich Raumung von Rord. deutschland und Achtung ber Meutralität des deutschen Auf diese klare und beutliche Darftel-Reiches." lung des Werfahrens der frangofischen Regierung; ant. wortete diese mit neuen Beschuldigungen und Unforde. 28 Jul. rungen und erklarte fich auf jeben Fall zum Rriege be-Moch einmahl stellte ihr Dubril alle bie Gewalt- 28 Mug. reit. thatigkeiten vor, die sie sich gegen ben Inhalt des Friebens von lineville erlaubt, wie sie wiederholt ben Raifer von Rugland, in der Person seines Gesandten und seiner Diener gekrankt und beschimpft, wie grunvlos und ungegrundet die Beschwerden seien, die sie gegen Rufland vorgebracht. "Daher sehe sich ber Kaiser gezwungen, alle Verhaltnisse mit Frankreich abzubrechen; ob Rrieg entstehen folle, werde von letterem abhangen." Drei Zage nach biefer Erklarung zu Mug. verließ Dubril Paris, reifte aber erft am 2. Oftober von Mainz, am 19. beffelben Monaths erft von Frankfurt ab. — Go schien Rußland recht eigentlich alle Geduld erschöpfen zu wollen, ebe es zu gewaltsamen Magregeln schritt, nur erst bann aber, als bie Werhaltniffe schon abgebrochen maren; suchte Frankreich durch freundliche Worte baffelbe zu befänftigen, ohne

Gg 2

1804 jedoch auf seine Beschwerben zu antworten. Der neue französische Kaisertitel ward von Rußland nicht 21Spt. anerkannt, und bald verließ der französische Geschäftsträger Ranneval, Petersburg; der Gesandte Hedouville 3Jun. war schon früher abgereist.

Der Konig von Schweben hatte gleichfalls ben neuen faiserlich frangosischen Titel nicht anerkannt; auch er hatte sich über die Ermordung des Berjogs von Enghien laut 14 Mal und migbilligend geaußert und fo erfolgte gegen ihn 14dug, in dem Monitor jener berüchtigte Ausfall, ber ber Belt flar und deutlich zeigte, wie wenig Frankreich, was Buonaparte behauptet, Die revoluzionare Werfahrungs. weise verlassen habe und wieder zu ben unter gebildeten Mationen gebräuchlichen Formen zurückgekeht sei. Denn war gleich jener Husfall noch nicht mit ben groben Schmähungen zu vergleichen, welche sich Buonaparte bald barauf selbst gegen bie ersten Madte erlaubte, fo mußte er nichts besto weniger als die erste Probe eines nur in ben Zeiten ber Pobelherrschaft mabrend ber Revolution, gegen Fürsten und Staaten gehörten Zones, allgemeinen Unwillen erregen. Nachdem das Verfah. ren bes Königs, vorzüglich zu Regensburg, bespettelt worben, ward erflart: "Frankreich fei gleichgultig bei allen seinen Schritten, es werde eine tapfere und eble Mation nicht mit einem jungen Menschen verwechseln, den falsche Begriffe verirren und der nicht durch Ueberlegung geleitet werde; habe er boch einen feines Rans ges so unwürdigen Vertrag geschlossen, bag man ibn gewissermaßen als eine erfte Entsagung ber bochsten Ge-7'Sept. walt ansehen konne." Darauf ward bem frangofischen Geschäftsträger, Caillard, in Stockholm, bas Uufhoren aller öffentlichen Verhaltniffe mit Frankreich angezeigt und der schwedische Gesandre verließ Paris, so wie der 17Spt. französische Schweben. Wiewohl ber Monitor laut erflart, Die handelsverhaltniffe mit Schweden murben

nach wie vor ungestört bleiben, wurde nichts desto we-

- 5 to C do

niger bald alles schwedische Eigenthum, was nicht früh- 1804 zeitig genug entfernt worden, in Frankreich mit Be- Nov. Schlag belegt.

In gleichem Verhältnisse, als Rußland und Schweben sich von Frankreich entfernten; naherten beibe sich England, mo indessen William Pitt wieder an die 15 Mat Spife der Geschäfte getreten mar. Schon zu Enbe Oktobers wurden die Unterhandlungen vorzüglich zwischen Rugland und England eifrigst betrieben und ruffi. sche Heere sammelten sich an ben westlichen Granzen Des Reichs. Dagegen ward Spanien durch Frankreich in einen Rrieg mit England gestürzt. Go zogen bie 12 Deg. brohenden Gewitterwolfen immer naber, zumahl ba Frankreich sich auch über Ofterreich, bas schon vor mehreren Monathen Ruftungen begonnen und bald feine Mars Macht in Italien beträchtlich verstärkt, auf eine zweideutige Weise außerte; denn schon jest bemerkte ber 9Mug. Monitor, daß Unternehmungen Desterreich's, wie ber Rauf ber Stadt und Herrschaft Lindau, - Die jedoch nicht einmahl eine Quadratmeile enthielt, — bas Gleich. gewicht von Deutschland bedrohten, mahrend zu glei- Nov. cher Zeit die französischen Truppen in Holland, Die Befehle des frangofischen Rriegsministers gegen ben bollanbischen Handel, troß aller Wegenvorstellungen der bortigen Regierung vollzogen und die Frankreich mißfälligen Glieder eben berfelben, auf Befehl von Paris, entfernt wurden; während sich Frankreich von ber liguris schen Republit, die, wie furz zuvor ber Monitor ver- 10 Jul. fichert, nie aufhören werbe, ein unabhangiger Staat zu fein, "benn ber Raifer werbe gewiß feinen perfonliden Ruhm nicht verkennen, ben er baburch erworben, bag er zwei Mahl eroberte Staaten, zwei Mahl ber Unabhängigkeit wieder gegeben" — ben Bafen, vas Ursenal und die Werfte von Genua, nebst ben fertigen 20 Ott. Schiffen ausliefern ließ.

1805 Unter folden Aussichten begann bas neue Jahr. Allein waren gleich ber Klagen und Anlässe zu einem Kriege auf bem festen lande von Guropa schon viele vorhanden, so war der Ausbruch desselben dennech weniger zu fürchten. Rur Ruffland's Menarch schien fest entschlossen, ben täglich mehr Ueberhand nehmenden Gewaltstreichen Frankreich's zu wehren, aslein die geo: graphische Lage beiber Reiche schien zugleich einen entscheidenden Kampf zu verhindern und Alexander liebte ben Frieden, hatte schon bis jest die unlengbarften Beweise von Mäßigung und kangmuth gegeben. Ben's System war fest bestimmt; es beharrte bei gefahrvoller Meutralität; Desterreich aber hatte noch feinen Schritt gethan, ber beffen Theilnahme an ber gro-Ben Tehde zwischen Frankreich und England mit Sicher. beit hatte vermuthen laffen, auch schien es noch zu sehr durch die Wunden ermattet, die der lette Krieg ihm geschlagen, ju sehr geschwächt burch bas Zerreißen aller Bante, die ihm in früheren Zeiten einen überwiegen ben Einfluß in Europa gesichert, als daß es mit ber Wahrscheinlichkeit eines glücklichen Erfolgs, neuen Rampf mit bem riesigen Frankreich hatte besteben konnen. Un Rrankungen jeder Urt seit den legten Jahren gewöhnt; von allen Seiten verlaffen und eine fam, hatte es schon zu viel verschmerzt, zu manche Unbilde von dem Uebermuthe bes Siegers ertragen, als daß von ihm, bei bem bekannten Karafter feines genschers, bem die Ruhe und bas Glück seiner Bolfer eine zig am Bergen lag, ein rascher Entschluß batte ermartet werben mogen. Neue, auch bas Uebermaag ber rücksichtslosesten Hingebung, ber langmuthigsten Gebuld, erschöpfende Bewaltstreiche, mußten hingukommen, ehe Desterreich noch ein Mahl zu ben Waffen griff und wahrlich es war nicht englisches Gold, es waren Unterdrückung, Tyrannei und mehr als despotie sche Willführ von Seiten Frankreich's, welche bie britte Roalition erzeugten.

Locule

Ein Strahl von Hoffnung schien bas bustere Ge. 1805 mahlde zu erhellen. Buonaparte bot England's Konige ben Frieden an - und taufchte bie leichtglaubige Denge; benn noch mahnte bas gutmuthige Bolt, bag ber Bunfch nach Frieden aufrichtig ben beseelen konne, beffen unbanbiger Sinn nur in den Verwistungen eines , ewigen Krieges sich gefiel, als wenn ber, ber allein bem trüglichen Rechte ber Gewalt seine Größe verbankte, eine andere Stuße kenne, als herrische Willführ, die nur ber Krieg ihm zu gewähren vermochte \*). Mit gleich fecker Unmaßung, gleich übermuthiger Berschmahung aller Formen, als er am Ende des 179yften Jahres gethan, sandte ber neue Raifer an ben Ronig 23an. von England, einen beleidigenden Brief, der ihn jum Frieden einladen follte. "Der Frieden ift ber Bunfch. meines Herzens, allein ber Kvieg ist nie meinem Ruhme entgegen gewesen. Ich beschwöre Sie, sich nicht bas Gluck zu verfagen, felbst ber Welt ben Frieden zu geben; überlaffen Sie Diesen sußen Benug nicht Ihren Kindern! Die war ein gunftigerer Augenblick, um nur auf das Gefühl der Menschlichkeit und der Wernunft zu horen, als jest; ist aber dieser Augenblick ein Mahl entschlipft, welches Ziel mag man bann einem Kriege feßen, ben alle meine Unftrengungen nicht zu beendigen vermögend waren? Was wollen Sie vom Kriege noch hoffen? Ginige Madte des festen landes verbunben? Das feste Land wird ruhig bleiben; eine Roalition wurde Kranfreich's Uebergewicht und feine Große auf bem festen Lande nur noch vermehren. Innere Unruhen erneuern? Die Zeiten find nicht mehr biefelben. Unfere Finangen zerftoren? Allein Finangen auf einen blubenben Ackerbau gegründet, werben nie zerftort. Frank.

Buonaparte laut gegen seine Minister, darf der Krieg nicht aufhören, das ist bas einzige Mittel, bie Menschen vom Nachdenken abzuhalten."

1805 reich seine Rolonien nehmen? Allein bie Rolonien sind für Frankreich nur ein untergeordneter Gegenstand und besigen Sie beren nicht schon mehr, als Sie vertheibi. gen konnen? Wollen Sie selbst es bebenten, so werben Sie einsehen, daß ber Krieg für Sie ohne 3med, fo wie ohne irgend einen mahrscheinlichen Erfolg ift." Wohl waren bergleichen Meußerungen nicht baju geeignet, England's Monarchen friedlich ju stimmen, "allein die Zwingherrschaft tennt feine innere Burde; fie hat nur Wortgeprange für andere. Will-fie ihre Burbe zeigen, so ist es wegwerfender Stolz, Tros, Sohn." Co auch hier! - "Der Konig von England fonne ohne vorläufige Beredung mit ben Landmachten, namentlich mit bem Raifer von Rugland, in die gemach. ten Eröffnungen nicht naber eingehen," schrieb ford 143an. Mulgrave an Talleprand zurick, als Untwort auf Buo-15 Jan. naparte's Brief, ber ichon am folgenden Tage, sammt ber Untwort, bem Parlamente vorgelegt ward. Die Rede des Konigs bei biefer Gelegenheit, mar zugleich nichts weniger als friedlich; fie ermahnte zu mannhaf. ter Fortfegung bes Krieges.

Bericht! über ben versichten Friedensantrag ab, mit unverkennbarer Bitterkeit über die sehlgeschlagene Hossenung. "Der Raiser habe, durch einen unbegreislichen Stelmuth geleitet, den ersten Antrag zum Frieden einer Regierung gethan, die ihm ohne Grund fortwährend nur den bittersten Haß gezeigt; so habe er im Jahre 1797 die großen Reizungen des Ruhms dem Heil der Menschheit zu liebe bekämpst; so habe er zwei Jahre später, dem Könige von England den Frieden angeboten, so jest zum dritten Mahle dies Anerdieten wiederholt, um sein Wort zu bestätigen, daß er als Soldat und als Raiser nur einen Gedanken habe. Er habe es den Grundsähen jener politischen Religiosität, die ohne Zweisel den Beistand des him

mels auf die Gedanken und Bemühungen gerechter und 1805 edelmuthiger Fürsten herabriefen, gemäß geachtet, durch Abschluß des Friedens, alles zu thun, was in feinen Rraften ftebe, um einem großen Unglucke vorzubeugeu." Und in abnlichem Sinne, nur mit noch fnechtischerer Schmeichelei gegen ben Kaiser und bitterern Schmabungen gegen England, sprachen bie immer fertigen Redner Segur und Regnaud be St. Jean' d'Ungely und Fontanes und Fraugois de Meufchateau. Letterer vor allen. "Die sehr ist der murbig, die Menschen zu beherrschen, ber ein empfindsames Berg besist! Er fühlt, daß ber Krieg von allen Plagen ber Bolfer die furchtbarfte ift. Bie fommt es benn, bag Die Fürsten es vergessen? Wenn ber Simmel Frieben gebietet, wenn bie Bolter ihn begehren, wie ruchlos muß man in Rucksicht auf Gott und Menschen sein, wenn man bann ben Krieg noch will. Webe benen, welche ben Frieden zurückgestoßen haben! Alles vergof. fene Blut fomme über ihr Haupt! alle Drangfale merden ihnen zur Verantwortung! ganz Europa zeuge ge-gen sie! der Fluch der Nachwelt treffe sie! und der bochste Richter lasse sie für die Leiden so vieler Schlacht. opfer bugen, welche ber Raifer burch fein Schreiben erhalten wollte! Dagegen Gegen und Dank bem Raifer!.. Unfere Sache mar gerecht, jest wird fie beilig!" - Und nicht nur bie Schmeichler waren es, Die Die Menge über ben mahren Werth und Sinn des Friedens. antrags zu tauschen versuchten, Buonaparte selbst erflarte gegen bie Abgeordneten bes gesetgebenden Ror. 103ebr. pers, "bag nur ber uneigennußigfte Ebelmuth fein Werfahren bestimmt habe. Um bas Blut seines Bolfes zu schonen, habe er sich über Rücksichten erhoben, bie gewöhnlich die Menschen leiteten und immer werde er bereit fein, dieselben Opfer zu bringen. Seinen Ruhm und sein Gluck habe er in bas Ghick bes gegenwartigen Geschlechts gesetzt. Er wolle, so weit er barauf ein-wurken könne, daß die Herrschaft menschenfreundlicher

Jahrhunderts sei. Ihm könnten dergleichen Gesunungen nicht als Schwäche angerechnet werden." — So war also klar, was die Welt von diesem Schritte Buonaparte's denken sollte; ob er aber nicht vielleicht nur in der Absicht geschah, die öffentliche Meinung zu gewinnen, vielleicht Außland durch diese anscheinende Bereitwilligkeit zu täuschen, das mußte um desto wahrscheinlicher werden, das mußte um desto wahrscheinlicher werden, das die Unterhandlungen zwischen England und Rußland kein Geheimniß sein konnten und englische Silboten auf neutralem Gebiete angefallen und beraubt worden waren \*).

Fortdauernd nahm indessen Frankreich den Schein Teder. an, ale stehe es mit allen großen Mächten des festen Landes in den freundschaftlichsten Verhältnissen. Der Frieden auf dem festen Lande werde erhalten werden, versicherte wiederholt die Regierung; Desterreich vor allen, ward beständig als Bundsgenosse Frankreich's ausgesichrt; nur des Königs von Schweden, der schon vor spet mit England eine geheime Uebereinkunft geschlossen, 1804 spottete der Monitor \*\*), mit Uchtung dagegen erwähnte er des schwedischen Volks. Dennoch zegen schon seit dem Ende des vergangenen Jahres österreichischen seit dem Ende des vergangenen Jahres österreichischen und stallen, erstere, wie angegeben ward, um an den Usern der Etsch, gegen die in Hetrurien herrschende Seuche, einen Kordon zu

\*\*) "Das Blut der Schweden hört ihrem Könige nicht, der sie den Fremden verkauft."

<sup>\*)</sup> So der englische Staatsbothe Wagstaf, der am 13. November des vorigen Jahres zwischen Rhena und Schwerin von acht Bewassneten überfallen und seiner Papiere beraubt worden war, worauf später der Monitor ein Schreiben des Staatssekretärs Lord Harrowby vom 5. November an den englischen Gesandten in Petersburg, Lord Gower, bekannt machte.

Rraft treten solle und mancherlei Bewegungen unter der französischen Armee waren unverkenndar, wiewohl noch am 4. Februar der Monitör erklärte, "allgemein 4 keben verbreitete, falsche Gerüchte von Rüssungen Frankreich's und Oesterreich's, hätten allerdings Erklärungen zwisschen beiden Mächten herbeigesührt, allein beide hätten sich leicht verständigt und Europa's Ruhe sei von neuem besessigt." — Denn Napoleon wollte noch einige Monathe Frieden, um besser gerüstet und durch Italien verstärkt, den Krieg zu beginnen und es geschah, wosserstärkt, den Krieg zu beschah zu

Als Buonaparte, mit gröblicher Verlegung des Friedens von Lüneville, sich zum Vorsiger der italianis. schen Republik hatte ernennen lassen, mar er unum. schränfter Gebieter über dieselbe geworben, ungebundener selbst, als damahls noch in dem unterwürfigen Frankreich und bennoch war seine unersättliche Herrschsucht keinesweges befriedigt. Raum hatte er sich juni Kaiser gekrönt, da verkundigte der Minister Cham- 31 Dez. pagny dem geseßgebenden Körper in seiner Darstellung 1804 ber Lage des Reiche: "die italianische Republik vertange eine schließliche Einrichtung, die ben gegenwartigen und fünftigen Geschlechtern, die Bortheile Des gesellschaftlichen Bertrages sichere. Der Kaiser, als haupt und Stifter Dieses Staats, werbe beffen Wertrauen entspred en und sein Schicksal, so wie seine Unabhangigkeit befestigen." Bald horte man, Tages gut 30 Des. por hatten die Abgeordneten der italianischen Republik 1804 Gebor erhalten und ben Auftrag bekommen, mit ber Staatskonsulta sich zu vereinigen, um in möglich. ster Gile einen Plan über bas funftige Schicksal Ita-

Comeh

1805 lien's, zu welchem ber Raiser bie Hauptgebanken ange-Bebr. geben, zu entwerfen und furz barauf marb verfündet: "die Absicht des Raisers, der nur das Wohl des von ihm geschaffenen Staates wolle, berechtige zu ben freubigsten Hossnungen für die Zukunft und dieser Plan fimme mit ben Unfichten ber vornehmften Machte, vorjuglich benen des Hauses Desterreich, vollkommen überein, beshalb feien auch die bem Rriegeminister bereits gegebenen Befehle gurudgenommen." Dennoch aber verzögerte fich bie endliche Entscheidung langer, als man geglaubt. Drittehalb Monathe gingen in angstlicher Erwartung unter abwechselnden Berüchten vorüber; baß die italianische Republik gleichfalls in eine Monarchie werde verwandelt werden, ward allgemein vermuthet, wer aber ber Berricher fein und in welchem Berhaltniffe er zu bem neuen Raifer felbst fteben werbe, barüber lauteten die Nachrichten verschieden. Während einige Joseph Buonaparte als König von Italien, nannten, ward dagegen unerwartet Eugen Beauharnois \*), Dapoleon's Stieffohn, jum Staatserzfanzler bes Reichs 1. Febr. und zum frangofischen Prinzen erhoben und zugleich sagte ein viel verbreitetes Berucht, bag an bemfelben Tage Beruhigende Briefe nach Mailand abgegangen seien. 17Mrs. Endlich erschien, wie ber Monitor schon im Voraus angefündigt, Melgi d'Erile, als stellvertretender Borfißer, mit den Mirgliedern der Staatsfonsulta und den Abgeordneten ber verschiedenen Behörden, in einem offentlichen Gebor bei bem Raifer und erflarte: habe ihnen befohlen, ihre Regierungsform in Berathung zu nehmen, bie Iponer Verfassung sei nicht auf Die Dauer berechnet gewesen; - und bennoch mar sie bei ihrer Entstehung für eine solche erklart, - bie Nothwendigkeit, eine so schwankende Ordnung der Dinge zu andern, sei hinreichend erwiesen und überall gefühlt. Die Monarchie sei der allgemeine Wunsch;

<sup>\*)</sup> Geboren 1782.

baher habe die Versammlung nicht unterlassen, die fer- 1805 neren Absichten zu ermagen, Die des Kaisers tiefe Weisheit ihr angedeutet. Allein Die italianische Republik sei noch nicht reif zu vollkommener politischer Unabhängigkeit; der Raifer sei eine nothwendige Bedingung berfelben. Mur ben Rathfdlagen seiner boben Beisheit gebühre es, ben Endpunkt zu bezeichnen, um alle auswartige Gifersucht zu entwaffnen, nur ber groß. mubrigften Magigung tomme es zu biefen Endpunft genau ba finden zu wolfen, wo ihre Befahren aufhorten. Die Versammlung fühle sich burchdrungen von ben Beweisen ber Theilnahme, Die sie in den vorhergegangenen Mittheilungen enthalten, sie habe sich Dieser Theilnahme mit vollem Vertrauen überlaffen und bege jest nur noch den einzigen Wunsch, der Kaiser mogeihre lette Bitte erfüllen." Und Diese lette Bitte enthielt ein zwei Tage früher von ber Berfammlung einmuthig gefaßter Beschluß, ber Napoleon Buonaparte 15Mrs. jum Ronige von Italien erklarte und ber bescheidene Mann gab biefer Bitte nach und ließ es fich gefallen, fo wie vor brei Jahren ber große Gedanke, fo jest ber erfte Ronig der italianischen Republik zu sein. "Doch fei eine Trennung Frankreichs' und Italien's gefährlich, baher werde er vorläufig die Krone behalten, allein nur so lange, und er febe diesem Augenblicke mit Wergnugen entgegen, bis er sie auf ein jungeres, von feinem Beifte befeeltes Saupt werben fegen fonnen."

Schon am folgenden Tage stattete Tallenrand im Senate dem Kaiser einen weitläuftigen Bericht über 18M1. Die italiänischen Ungelegenheiten ab. Mit einer an Verwegenheit gränzenden Schmeichelei, ward hier die mustevhafte Mäßigung, die beispiellose Hingebung des Kaisers und seine großmuthige Selbstüberwindung gespriesen. Unwiderruslich habe er den Zeitpunkt der Trennung der Kronen von Frankreich und Italien bestimmt; den rührendsten, flehendlichsten Victen habe

1805 er in diesem Punkte widerstanden; feinen Zweifel, keine Läuschung, feine Hoffnung habe er seinen italianischen Wölkern lassen wollen. Frankreich sei stolz auf seine Mäßigung; es könne sich selbst und ber Welt sagen, baß es sich gleich bem Dzean, Die Granzen seiner Macht und die Schranken des Einflusses seines Berrschers Nicht mit Alexander, nicht mit Karl felbst gefeßt. bem Großen, fei Mapoleon Buonaparte zu vergleichen; beide nur seien Eroberer, nicht Staatenfrifter gewesen. Mit ihrem Tobe sei ihr Reich zerfallen. Micht so jest! Der Raiser habe bei allem einen vorher berechneten Zweck; aus bloßer leidenschaft habe er nichts unter. nommen; so habe er in Italien gestegt, um Deutsch. land mit Frankreich zu versöhnen, so habe er in Usien gestegt, um bie Zeit zu'erwarten, wo er triumphirend von dort zurückfehren konne, um Frankreich mit fich felbst zu versöhnen. Go werbe ganz Europa hingerissen werden von der unwiderstehlichen Zuneigung, welche immer große Opfer einfloßen und es werde eine Zeit kommen, wo England selbst, besiegt burch bas Uebermaß seiner Mäßigung, seinen Haß abschwören und nach bem Beispiele aller jest lebenben Bolter, ihm nur bas Gefühl ber Achtung, ber Bewundrung und der Dantbarkeit zeigen werde, welches ihm schon jest die aufgeflarten Manner Dieser Nation nicht versagten." -

Hatte man nicht glauben sollen, es sei hier nicht von der Unnahme einer neuen Krone, sondern von der Niederlegung einer schon besessenen die Rede; so schamblos tried Tallenrand mit der Wahrheit seinen Spott. Nur sinnlose Vorwände wurden zur Beschönigung dieser neuen Gewaltthat gehört; "es sei unmöglich die Verfassung von knon aufrecht zu erhalten, wenn man sich nicht freiwillig dazu verdammen wolle, in dem raschen Fortgange der Begebenheiten, der den gegenwärtigen Zeitpunkt vornehmlich auszeichne, still zu stehen." — Nur ein wahres Bedürfniß aber hatte die

italianische Republik, daß die französischen Truppen sie 1805 verließen und sie unabhängig von Frankreich's Einfluß blieb. Und bennoch sollte jest die Unabhängigkeit ber Republik gesichert sein, weil sie fratt eines Vorsikers . einen Ronig erhielt; es follte ber Zeitpunft ber Trennung ber Kronen von Frankreich und Italien unwiderruflich bestimmt sein, "benn'in bem Augenblicke, wo . Die Franzosen Neapel, Die Ruffen Korfu, Die Englanber Malta raumen murben, sollte Buonaparte bie erb. . liche italianische Krone einem seiner natürlichen und gesekmäfigen oder angenommenen Cobne, ber jedoch ein frangofischer oder ein italianischer Burger sein muffe, übergeben." Wie auf diese Weise ber Zeicpunkt ber Trennung der Kronen so genau bestimmt sei, mar freilid, schwer abzusehen, noch weniger aber, wie Die in Mailand befindlichen 30,000 Mann franzo. fischer Truppen, die Unabhängigkeit der italianischen Republik weniger bedrohten, als die 15000 Franzosen in Reapel und einige russische und englische Regimenter auf Korfu und Malta. Aber es galt schon jest gleich viel, wie die Gewaltthatigkeiten beschönigt murben; nur leere Worte wollte man für den großen Sau-Daher ward auch bes Friedens von luneville, der die Unabhängigkeit der zisalpinischen Republik verburgt, in Tallenrand's Berichte nicht erwähnt, nicht ein Mahl ber Wunsch, den neuen Königstitel anerkannt zu feben, ward geaußert. Meinte boch François von Neufchateau, "alle Fürsten seien bem Raiser Dant 26mes. schuldig, daß er durch Errichtung bes italianischen Throns, den ihrigen eine neue Stuße verlieben." Sonderbar allerdings, daß die Gelbstverleugnung geruhmt murbe, mit der ber Raifer versprochen, Die italia. nische Krone an einen seiner Sohne abzugeben, ba er felbst auf Dieselbe nicht ben mindeften Unspruch hatte: allein auch sogar diese schwache Hoffnung war nichts weniger als zuverläffig, benn wie wenig guf Buona. parte's Bersicherungen zu zählen sei, batte sein bisbe-

100

1805 riges Betragen nur zu beutlich gezeigt. Würden aber auch je die Kronen von Frankreich und Italien getrennt, so blieb der neue König doch immer im eigentlichsten Sinne Buonaparte's Geschöpf, Italien aber eine franzissssische Provinz und nur dem Namen nach ein unabshängiger Staat.

Als Tallenrand seinen Bericht geenbigt, einige haupt. punkte ber neuen italianischen Verfassung verlesen morden und die Mitglieder der Konsulta und die Ubgeordneten ben Eid ber Treue geleistet, wiederholte 13Mrz. Buonaparte ben Senatoren sein eigenes lob, welches ihm eben sein heuchelnder Minister so reichlich gezollt. Auch er erklarte, "bag die Mäßigung, die alle feine politischen Verhandlungen leite, selbst noch die Macht und die Kraft des Reichs übertreffe. Holland, drei Biertel von Deutschland, Die Schweiß und gang Italien seien erobert worden und bennoch habe er, maßig im bodiften Glücke, von allen biefen Provinzen nur fo viel behalten, als erforderlich gewesen, sich auf berfelben Stufe von Macht und Unfehn zu erhalten, Die Frankreich immer behauptet. Die Theilung von Polen, die ben Turfen entriffenen Provingen, die Eroberung Indien's und beinah aller Kolonien, hatten bas allgemeine Gleichgewicht zu Frankreich's Nachtheile geffort; er aber habe alles wiedergegeben, mas er für überfluffig zu beffen Wiederherftellung gehalten und fo habe er immer bem Grundfage, ber ihn beständig geleitet, gemäß gehandelt, niemahls eitlen Entwurfen von Größe oder dem Reiße ber Eroberungen zu liebe, Die Waffen zu ergreifen. Go sei Deutschland geräumt worden, beffen Fürsten durch ben großmuthigen Schus, ben er ihnen bewilligt, jest einen neuen Glanz bekommen, so habe Desterreich nach zwei unglücklichen Rriegen Benedig erhalten; fo fei Holland für unabhängig erklart, & wie es erobert worden. Die Vereinigung Holland's wir de das französische Handelssystem vollen-

Cook

bet haben, benn die Mundungen ber Halfre aller gro- igos, Ben Fluffe des Reichs befanden sich in Holland; dennoch aber sei Dieses unabhängig geblieben. Die Schweiß fei von französischen Urmeen besetzt gewesen und von ihnen gegen bas verbundete Europa behauptet; Bereinigung hatte Die friegerische Grange von Frank. reich vollendet, bennoch sei die Schweiß unabhängig und werde durch die Vermittlungsurfunde nach dem Willen ber neunzehn Kantone frei regiert. Go ware auch bie Bereinigung ber italianischen Republik, bem frangofischen Reiche zur Vervollkommnung seines Ackerbaues zuträglich gewesen, bennoch sei zu Inon von ihm ihre Unabhangigfeit bestätigt und jest thue er noch mehr, indem er den Grundsatz ber Trennung ber Kronen von Frankreich und Italien, sobald diese ohne Gefahr für Die italianischen Bolker Statt haben fonne, quespreche. . . Bergeblich wird ber Beist bes Bofen Borwande suchen, das feste land von Europa wieder in Krieg zu verwickeln; das, was mit unserm Reiche durch Die verfassungsmäßigen Gesetze bes Staats verbunden ift, wird damit vereinigt bleiben. Reine neue Proving wird demselben einverleibt werden; allein die Gesete ber batavischen Republik, die Vermittlungsurkunde ber neunzehn Schweißerkantone und dies erste Grundgesetz bes Königreichs Italien werden immer unter dem Schute unserer Krone stehen und nie werden wir beren Verletzung zugeben. Unter allen Umständen und in allen Verhandlungen werden mir dieselbe Mäßigung zeigen." Und ber Worfiger bes Senats, François von Meufchateau, erklarte in seiner Untwort auf biese Mit. 26 Mes. theilung: "wir konnen nicht baran zweifeln, Ihre lette Rebe in der Sikung des Senats, muß aus seiner Mitte in allen Sofen Europa's wiederhallen. Welche Untwort auf bie Verlaumdungen ber Feinde Frank. reich's und wenn die Thatsachen so laut reden, welches Borurtheil konnte fie bann noch verbunkeln!"

Saalfeld's Gesch, Way, Buonaparte's ister Th. Dh

Wohl hatte bie bohnende Rede in allen Sofen Eu-1805 ropa's wiederhallen muffen, wohl redeten Die Thatsachen so laut, baß keine noch so kede Luge, keine noch so absichtliche Verdrehung und Verrückung des wahren Gesichtspunkts, barüber bas Urtheil bestechen konnte! Seine Mäßigung ruhmte Buonaparte, daß er nicht alles behalten, was er Freund und Feind genommen, sprach von einer nothwendigen Wiederherstellung bes Gleichgewichts zu Gunsten Frankreich's, er, ber schon jest durch Frankreich's ungemessene Uebermacht bas Gleichgewicht in Europa zerstort, es bald darauf für eine politische Traumerei, Die trügliche Stüße schwacher Staaten erklarte. Wohl hatte ber Frieden von line ville die vollkommene Unabhängigkeit von Holland, bet Schweiß und Italien ausbrucklich bestimmt, nichts besto weniger ward schon jest laut ausgesprochen, bak sie immer unter dem Schuße ber frangosischen Krone stehen würden. Feierlich, vor den Augen von Europa, war jest noch ein Mahl das Versprechen wiederholt, baß Buonaparte erst am Schlusse bes vorigen Jahres gleich flar und beutlich gegeben: "fein Staat folle ferner mit Frankreich einverleibt werden," - und schon nach zwei Monathen ward basselbe ohne alle außere Veranlassung schamlos gebrochen und eine Republik, beren Selbstffandigkeit noch vor furgem ausbrücklich beffatigt worden, mit dem alles verschlingenden französischen Reiche vereinigt.

Drei Grundgeseße \*), die beiden ersten vom 17.
Marz und 27. März, denen nachmahls noch ein brittes him
5 Jun. zugesügt ward, bestimmten die Regierungsform des
neuen Königreichs durchaus nach dem Muster der Berfassung von Frankreich, — und dennoch sollten darüber
die Staatskonsulta und die Abgeordneten der italiänischen
Republik, beinah drei Monathe lang berathschlagt ha-

<sup>(\*)</sup> Statuts constitutionnels.

ben! — Alles schien nur auf ben Vortheil und ben 1805 Glanz bes regierenden Hauses beredinet. Die beiben ersten Grundgesetze murden von der Konsulta, nachdem sie in Paris schon bekannt gemacht worden, sammt der Anzeige von der naben Kronung des Konigs - sie war anfangs auf ben 23. Mai festgeset - nach Italien geschickt und in dem sie begleitenden Aufruse an das Wolf, ward zugleich unumwunden erklart: "nicht nur Die rings umber vorgefallenenen Begebenheiten, fonbern eine noch ungleich dringendere Rucksicht, die ber eigenen Erhaltung, habe biefe Beranderung in ihrer Werfassung nothwendig gemacht; unaufhörlich habe ber Gedanke an die großen, brobenben Gefahren fie gequalt, sie batten nicht die Plane und ben Bortheil einis ger anderer Machte vergessen, hatten nur mit Schreden an die Ungleichheit ber Rrafte, an die Macht ber Reize ihres himmelftrichs benfen fonnen." beutliches Geständniß, daß ben Italianern nur die Wahl zwischen ber Monarchie, oder ber Vereinigung mit Frankreich gelassen sei. — Durch bie neue Werfassung ward die italianische Krone in der unmittelbaren imb ehelichen, natürlichen oder angenommenen Machkommenschaft Buonaparte's, mit ewigem Mus-Schluß ber Beiber, für erblich erflart, Die Regent. schaft gleich wie in Frankreich bestimmt, Großbeamte des Reichs und ein Wizekonig, der zu Mailand seinen Sig haben folle, angeordnet, Die Ginrichtung Des Staats. raths, ber in ben Rath ber Ronfultoren, ber Gefengeber und den der Auditoren getheilt ward, bestimmt und ein Orden der eisernen Krone gestiftet.

In dem gesammten Gebiete ber bisher italianischen Republik, so wie auch in Parma, ward die Beranderung ber Regierung burch glanzenbe, anbesohlene Festlich. keiten gefeiert; mas aber an die Zeiten ber Republik erinnern konnte, bie Freiheitsbaume vor allen, forgfaltig entfernt und das Volf litt, was es nicht zu verhindern vermochte. Bald reifte Buonaparte, nebst Josephine, zimer.

484 1805 von St. Cloud nach Italien ab; auch ber Pabst, ber bisher noch immer ohne eine außere, sichtbare Veran-4 Mpr. lassung zu Paris geblieben, folgte ihm nach wenigen 26 Apr. Tagen, trennte sich jeboch von ihm schon zu Turin und 26 Mai kehrte allein nach Rom zurück, wo ihn bas Volk mit lauten Zeichen des Unwillens empfing; die Kronung in Mailand zu verrichten, sollte er sich fandhaft geweigert haben. Mit angstlicher Sorgfalt waren alle Borsichtsmaaß. 1.bis18 regeln getroffen, nur mit Muhe mard mehrere Tage him April durch Einzelnen von Paris nach inon zu reisen erlaubt, die Straße von letterem Orte aber über den Mont 1. bis25 Cenis nach Turin selbst, ganzlich geschlossen. April gen ward Buonaparte aller Orten in Frankreich und Italien mit unbeschreiblichem Jubel empfangen; eine Versicherung, die besto verdächtiger ward, je öfter und 2 Mai angelegentlicher sie ber Monitor wiederholte. Um 8. Mai traf Buonaparte in Mailand ein und empfing in ben nächsten Tagen die zahlreichen Abgeordneten aller Be-"Die Wissenschaften, antwortete er unter andern auf die Zuschrift des Kollegiums der Gelehrten, bienen bazu, den Gang ber Regierung aufzuhellen und Die Bolker auf dem geradesten und zweckmäßigsten Bege zu führen; aber die falschen Theorien, Die sich in bas

Gewirre einer dunkeln Physik verlieren, konnen oft benselben verderblich werden." Auch nachmablige Meufe rungen Buonaparte's geben häufige Beweise seines Haffes gegen diese bunkelen Theorien, womit er sonder. bar genug, alle mabrhaft großbergigen Unsichten von 22 Mai Freiheit und Recht zu bezeichnen pflegte. Um 22. Mai ward die eiserne lombardische Krone aus Monza nach

Mailand gebracht, ber nachstfolgende Lag war schon früher zur Rronungefeierlichkeit felbst bestimmt. Allein die Kronung erfolgte nicht, eine am Morgen besselben Zages entbeckte Verschwörung gegen Buonaparte's le

16 Mai ben \*) hatte sie verzögert und erst drei Tage später fronte

<sup>\*)</sup> Einige Schweißeroffiziere und Italianer hatten, wie behauptet wird, ben Plan entworfen, Buo:

sich Buonaparte im Dome zu Mailand mit der eisernen 1805 lombarbischen Krone. "Gott hat sie mir gegeben, webe bem, ber sie berührt!" - Die versprochene bermahleinstige Trennung der Kronen von Frankreich und Italien, schien schon jest in Wergessenheit gerathen zu sein; bei feinem ber vielfachen Unlässe ward ihrer ferner erwähnt, dagegen aber lobte ber Raifer und Ronig in feiner Rede, bei ber Eröffnung ber gefengebenben Berfammlung, Die Vorzüge ber neuen Verfaffung, wie nun alles so gar einfach und gleichformig eingerichtet sei; jugleich erklarte er die Ernennung seines Stieffohns, Eugen Beauharnois, jum Dizekonige, bem jedoch nur . ber außere Glanz der Herrschaft gelassen mar, mahrend er alle Gewalt fich felbst vorbehalten. In allen Stuf. fen waren so viel als möglich die französischen Einrichtungen nachgeabent, nur bie geschworenen Gerichte glaubte man nicht einführen zu konnen; bagegen ward vorzüglich die Erziehung, gleich wie in Frankreich, burchaus soldatisch, selbst auf den Universitäten murben zwei Tage in jeder Woche zu friegerischen Uebungen bestimmt. Die Einregistrirungssteuer ward eingeführt, um andere bruckende Abgaben bagegen aufbe-

naparte in bem Dome felbst zu ermorben. Rurg zuvor ehe der Kronungszug aufbrechen sollte, warb der Anschlag entdeckt und der Pallastprafekt Sal= matoris benachrichtigte davon Buonaparte, der vor Schrecken außer fich in Ohnmacht fiel und nur mit Dube beruhigt ward, aber Salmatoris fiel in Ungnade, daß er burch feine Unvorsichtigkeit bie= fen, in Gegenwart mehrerer Generale vorgefalle= nen, lächerlichen Auftritt veranlaßt, der bald den Stoff zu beißenden Berrbilbern gab. Selbst amt= liche französische Blatter sprachen balb nachher von elenden Spionen, welche bie Englander nach Mailand geschickt gehabt, die aber sogleich entdeckt und verhaftet worden seien. Ueberhaupt ruht bis jetzt noch auf manchem, mas bamable in Italien vorging, ein tiefes Dunkel.

1805 ben zu können, was jedoch nachmahls unterblieb. Nor allem, als unerläßliche Bebingung funftigen Beils, ermahnte Buonaparte seine neuen Unterthanen, sich innig davon zu überzeugen, "daß die Starte ber Waffen Die Hauptstüße der Staaten sei; es fei endlich Zeit, baß jene in dem Muffiggange ber großen Stadte lebenbe Jugend aufhore, die Mühfeligkeiten und Gefahren des Krieges zu scheuen und sich geschickt mache, ihrem Baterlande Achtung zu erwerben, wenn sie wolle, daß es Uchtung verdiene." Allein, ward gleich die einheimische Urmee beträchtlich vermehrt, so mußte darum nichts besto weniger, nach wie vor, eine französische gleiche falls unterhalten werden und die Abgaben stiegen in glei. chem Verhaltniß. Won acht und achtzig und einer hale ben Million Liren, so hoch wurden in diesem Jahre die Staatsbedürfnisse berechnet, waren nicht weniger als zwei und funfzig Millionen allein für das Kriegswesen bestimmt. So ward erfüllt, was Buonaparte bem italianischen Volke versprochen, "es werde keine neue Lasten zu tragen haben; es sei von allen Wolkern Euro. pa's basjenige, welches die wenigsten Abgaben bezahle." - Das Reich, bas noch nicht vollkommen vier Millionen Einwohner zählte, ward int vierzehn Prafekturen abgetheilt, in dem neuen Wappen aber schon jest bet Lowe von Benedig erblickt.

Mit welcher Zuversicht Buonaparte schon damahls dem gesammten Europa Troß bot, davon gab einen klaren Beweis, daß er es selbst für überslüssig hielt, von den übrigen Mächten die Unerkennung des neuen Königteichs zu verlangen, gleich als wenn Frankreich allein eine Macht in Europa bilde, der es frei stehe nach Wilkführ zu handeln, unbekümmert um den Beisall, wie um den Widerspruch der übrigen Fürsten, oder wie Talleprand es laut der Welt verkündet, "daß Frankreich dem Ozean gleich, ohne eitler Dämme zu achten, nur sich selbst seine Gesetze gebe und allein seine Gränzen

- Cityle

bestimme." Auch erkannte keine ber Hauptmachte Eu- 1805 ropa's die neue Krone an; daß, außer England, auch Rußland, Schweden und die Pforte, die auch den französischen Kaisertitel nicht anerkannt \*), dies verweisgerten, mochte weniger auffallend erscheinen, allein troß ber Wersicherungen bes Monitors, bag zu Berlin biefer Schritt allgemeinen Beifall gefunden, bag auch Desterreich das ueue Konigreich anerkannt, vermied bennoch sowohl Preußen als Desterreich ein so bebenkliches Beispiel. Mur Frankreich's Wasallen, Meavel, bas auf jede Beise seine bebrobte Gelbstffanbigkeit zu retten suchte, die Schweiß, Spanien und Holland, por allen aber die vier Kurfürsten bes südlichen Deutschland's, — des Kurerzfanzlers ward mit besonderer Auszeichnung erwähnt, - beeilten fich, so wie immer nachher, alles gut zu beißen, was der Usurpator gethan. — Um bemselben Tage, an bem das neue Ro. 18Mes. nigreich zu Paris von Buonaparte feierlich im Senate verkundigt worden, hatte er auch bas Fürstenthum Piombino seiner Schwester Elise \*\*), als erbliches Eigenthum unter frangofischer Hoheit verliehen. Jeber Fürst von Piombino — die Machkommenschaft bes Erstgeborenen allein erhielt ein Erbrecht, - follte nur vermöge faiserlicher Belehnung die Regierung antreten können und bem Kaiser von Frankreich ben Gib ber Treue und bes Gehorsams schworen. Die jegigen ober funftigen Rinder ber Pringeffin Glife, beren Gemahl Bacciochi ben Titel eines Fürsten von Piombino erhielt,

Derheirathet feit dem 5. Mai 1797 mit Paskal Felix Bacciochi aus Ajaccio, damable Mitglied bes

frangbfifchen Genats.

<sup>\*)</sup> Schon am 13. Dez. 1804 hatte beshalb ber bis= herige frangofische Gefandte bei ber Pforte, ber General Brune, Konstantinopel verlassen, im Un= fange bes laufenden Jahrs (30. 3an. 1805) war jedoch Joubert zu seiftem Rachfolger baselbsternannt worben.

1805 follten nur mit Bewilligung bes Raifers von Frankreich sich verheirathen konnen, murde aber ihre Nachkommenschaft aussterben, ober burch Uebertretung biefer Borfdrift ihre Rechte verscherzen, bann mard bie freie Berfügung über das Fürstenthum wiederum bem Raifer "Piombino sei jur Sicherheit von anheim gestellt. Elba und selbst eines Theils von Korsika von Wichtigfeit, erflarte ber Senator Lacepede im Senate, bennoch aber habe es ber Raiser nicht mit bem Reiche vereini. gen wollen, um felbft jeden Schein zu vermeiben, als suche er bas Bebiet beffelben zu vergrößern." kehrte auch im schnellen Kreislauf ber Dinge bas lehns. wesen wieder, gegen welches bas franzosische Wolf eine lange, blutige Revolution hindurch gekampft, so kehrte alles wieder, wie es sonst gewesen, - nur nicht bie Millionen Frangofen, Die für bas Schattenbild einer getraumten Freiheit gefallen! - Bie forgfaltig aber ber Usurpator selbst ben Schein vermeibe, als wolle er bas Gebiet bes Reichs vergrößern, tavon lieferte schon nach wenigen Wochen bie Vereinigung von Genua einen auffallenden Beweis.

Schon vor der Krönung in Mailand, war Buonaparte in Genua erwartet; — die Unzufriedenheit
des genuesischen Volks aber über die immer neuen Im
maßungen Frankreich's, da auch Matrosen für dessen
Flotte hatten gestellt werden mussen, hatte schon im
Marz Marz nur durch französische Truppen gedämpst werden
können. Buonaparte erschien jedoch nicht und daher wurden Abgeordnete des ligurischen Senats, an ihrer Spise
der Doge Durazzo, nach Alessandria gesandt, ihm sür
seinen großmuthigen Schuß im Namen der Republik
Mai zu danken. Schon nach wenigen Tagen kehrten sie,
in Vegleitung des französischen Gesandten Salicetti,
eines Verwandten Buonaparte's, zurück, ohne daß
irgend, eine Aeußerung auf eine Veränderung in der
Verfassung der Republik hingedeutet hätte; nur ein

The County

Gerücht verbreitete die Nachricht von der Besegung des 1805 Dafens und ber Festungswerke von Genua durch französische Truppen. Sieben Tage barauf reiften bieselben 13 Mai Abgeordneten, gleichfalls wiederum von Salicetti begleitet, nach Mailand zurück, der Kronung beizuwohnen und bei dem ersten Gehor außerte Buonaparte: "wie 19 Mat febr er die Gesimmigen und ben Beistand, ben bie Liqurier seinen Beeren bewiesen, anerkenne; in wenigen Wochen werde er selbst nach Genua kommen;" und ohne daß irgend etwas weiter bekannt geworden, reiste, noch vor der Krönung, Salicetti nebst brei Senatoren 23 Mai eiligst guruck nach Genua und sogleich ward ber Senat 25 Dat nach ihrer Unkunft fruh Morgens versammelt und noch an bemfelben Tage erfolgte ein Befthluß, ber bie ligurische Republik für einen wesentlichen Bestandtheil bes französischen Reichs erklarte; einige Bedingungen, vornemlich, daß Genua ein Freihafen bleibe und die Ron-Pription nur auf Seeleute beschränft werbe, murben jum Scheine hinzugefügt. Die Unmöglichkeit, bag ber ligurische Staat bei ber Vereinigung von Piemont mit Frankreich, für sich bestehen konne, bie traurige & je, bes burch die Englander, die Barvaresken und bas französische Zollsustem vernichteten Handels, endlich Die Erklarung ber englischen Regierung bei bem Frieden von Amiens, sie werde nie die Republik Genua anertennen, es sei benn, sie fehre zu ihrer alten Werfaffung zurud, wozu sich jeboch bas ligurische Wolf nie versteben werbe, — wurden von bem Senate als Beweg. grunde zu biefem großmuthigen und nothwen. bigen Entschluffe angeführt. Schon am folgenden Tage wurden, in Gemäßheit dieser, binnen vier und 26 Mai. zwanzig Stunden dem ligurischen Senate zugekommenen Ueberzeugung von der Mothwendigkeit einer Mereinigung mit Frankreich, Verzeichnisse eröffnet, bamit bas Wolf gleichfalls seine Stimme gebe und auch bas Wolf war nicht zweifelhaft und mit nicht minder schneller Ueberzeugung unterzeichnete es einstimmig beja.

gen Entschluß seiner Regierung. Alle öffentliche Beamte jeder Art und die Bürger der Stadt Genua und der 41 Kantone und der 705 Gemeinden der ligurischen Republik hatten binnen vier Tagen gestimmt und be-

13un. stätigt und schon am fünften Tage reisten die Abgeordneten mit sämmtlichen Verzeichnissen wieder nach Mai-

23un. land zuruck! Moch an bemselben Tage, - so unbedingte Zuversicht hatte man zu der Großmuth des Raisers, daß er die angebotene Unterwürfigkeit annehmen werde, erklarte der ligurische Minister der auswärtigen Ungelegenheiten, Ruggieri, bem ofterreichischen Weschäftsträger, Guisti: "durch einen einstimmigen Wunsch, besgleichen man noch unter keinem Wolke gefunden, hatten sich die ligurier ihrer Vater wurdig zeigen wollen und baburch ihren vormahligen Glanz und Ruhm wieder zu erlangen beschlossen, bag sie sich ber großen Ration einverleibt. Schon jest faben sie daber ihre Unabhängigkeit als aufgeloft an." Zugleich aber ward entschuldigend hinzugefügt: "es sei dies durchaus kein Zuwachs zu ber Land. macht und ben Einkunften von Frankreich; nur eine Wermehrung seiner Seemacht erhalte es und allen Machten des festen landes musse es angenehm sein, wenn es baburch in ten Stand gesett werbe, mit besto gro-Berem Erfolge bie Eprannen ber Meere ju befampfen."

So war in wenigen Tagen ein politischer Selbstmord vollbracht, unerhört in der Geschichte eines freien Volks! — Und dennoch war selbst dieses plumpe Gaukelspiel noch erfreulich gegen die Greuel der spätern Jahre, wo Staaten vernichtet wurden, ohne allen Vorwand, ohne jegliche Beschönigung, nur weil es dem Van. Herrscher gesiel! — Um 4. Junius ward der wunderbar einstimmige Wunsch des genuesischen Volks, Vuonaparte zu Mailand durch eine seierliche Vesendung kund
gethan; ein großer Koffer, den kaum zwei Männer
tragen konnten und der die Verzeichnisse der Stimmen-

sammlung enthielt, ward auf den Stufen des Thrones 1805 niedergesetzt und der Doge bemerkte sehr verständig: "ber Entschluß des genuesischen Volks fließe so natürlich aus bessen lage; daß an gar keinen fremden Ginfluß babei gedacht werden konne." Buonaparte aber, ohne überrascht zu werben, las eine Antwort ab: "wie er oft Gelegenheit gehabt, sich in ihre Ungelegenheiten zu mischen und stets den Frieden gebracht, ober freisinnige. Ideen zu verbreiten gesucht, die allein ihrer Regierung ben Glang hatten wieder verschaffen konnen, ben sie vor einigen Jahrhunderten gehabt. Allein er habe sich bald selbst von ber Unmöglichkeit überzeugt, in der sie sich befunden, irgend etwas ihrer Bater murdiges ju unternehmen. Alles habe sich geandert; der Englander neues Seerecht und die zunehmenden Verwüstungen der Barbaresten hatten ihnen in ihrer Unabhangigkeit nur Wereinzelung gewährt. Die Nachwelt werde es ihm Dank wissen, daß er die Meere habe befreien und die Barbaresten zwingen wollen, ihre Seeraubereien aufzugeben. Er sei dabei nur von dem Wohl und ber Wurde der Menschheit beseelt gewesen; allein England . und seit der Zeit eine große Macht des festen Landes, håtten zu diesen freisinnigen Ideen nicht mitwirken wollen. — Hätte ich allein, so fuhr er fort, diese rechtlichen Grundsäße behaupten wollen, so hätte ich zu den Wassen meine Zustucht nehmen mussen. Aber ich habe nicht das Recht, das Blut meiner Völker für and dere, als ihre eigenen Interessen zu vergießen. Sobald England sein neues Seerecht aufgestellt, haben kluge Leute vorhergesehen, was sich heute zuträgt, denn wo für ein handelndes Volk keine Unabhängigkeit zur See vorhanden ist, entsteht bas Bedürfniß, sich einer naachtigeren Flagge anzuschließen. Ich werbe euren Wunsch erfüllen und euch mit meinem großen Volke vereinigen. . . Ihr findet bei biefer Bereinigung eine Flagge, die ich immer, troß aller Unmaßungen meiner Feinde, auf allen Meeren der Welt frei von Beleidigungen 12nd

untersuchungen und dem Rechte der Blokade erhalten werde... Die Unterschriften aller eurer Mitburger, die dem mir überreichten Wunsche hinzugefügt sind, besantworten alle Einwurfe, die ich mir machen könnte; sie bilden das einzige Recht, das ich als gültig anerkenne. Indem ich diesem Rechte Uchtung verschaffe, vollziehe ich nur die Bürgschaft der Unabhängigkeit, die ich euch versprochen."

Schnell, wie bie Mothwendigkeit ber Wereinigung mit Frankreich erkannt worden war, war auch die Aus-Bun. führung bieses Beschlusses; schon am 6. Junius kam ber Doge, sammt ben Abgeordneten nach Genua gurud 8Jun. und zwei Tage spater folgte Champagny, um zu orga-Mun. niffren. Um folgenden Tage mard bie bisherige Berfassung vom Jahre 1802 für aufgehoben erklart und ber Erzschasmeister lebrun an die Spise ber vorläufigen Vermaltung gestellt, bas bisherige Bebiet ber Republik aber in drei Departements getheilt unb dadurch Die Zahl aller Departements bes franzosischen Reichs auf hundert und zehen erhöht. Die bei der Ginverleibung von bem ligurischen Senate und Wolfe gemachten Bedingungen murben nun gleichfalls nicht weiter beach. tet. Sie hatten die Konskription nur auf Matrofen eingeschränkt wissen wollen, allein schon nach wenigen 43ul. Wochen ward sie auch für die Landarmee eingeführt; bie Feststellung ber genuesischen Staatsschuld aber marb fo vorgenommen, bag fünf Siebentel bes Rapitalwerths soJun. der Schulbforderungen verloren gingen. Um 30. Junius fam ber Raifer und Ronig felbst in feierlichem Buge nach Genua, wo er mit seinem jungften Bruber supr. Hieronymus, der indessen aus Amerika zurückgekom-

men und zu Genua den Oberbefehl über einige Fregatten orhalten \*), zusammentraf, reiste aber schon nach weni-

<sup>\*)</sup> Seine Gattin war ihm bis nach Liffabon gefolgt, bort hatte er fie verlaffen. Bergeblich versuchte

gen Tagen plößlich in tiefer Stille ab und nachdem er 1805 zu Turin die Truppen gemustert, seßte er ohne Aufent. 5 July halt unter Champagny's Namen, in Begleitung von Josephine, in größter Hast seinen Weg nach Fontaine. 8 July bleau sort, wo er allen unerwartet, nach einer achtzige stindigen, ununterbrochenen Reise, ankam. Ein be. 12 July fürchteter Angriss des erbitterten und betrogenen Wolks, glaubte man, habe ihn zu dieser schleunigen Rückkehr nach Frankreich bewogen \*).

Unter sonderbaren Vorwänden ward Genua vereinigt. Das neue Seerecht der Engländer und die Beeinträchtigungen der Varbaresken sollten den Schuß einer mächtigeren Flagge nothwendig machen. Allein Genua war ja schon jest der Verbündete Frankreich's und dieses daher verbunden, es zu beschüßen. War aber dazu die französische Seemacht zu schwach, wie mochte man hoffen, daß sie allein durch die Einverleis

dieselbe bald darauf im Texel zu landen; aller Orten zurückgewiesen, sah sie sich gezwungen, nach Engsland zu flüchten.

Die es mit ber Bereinigung von Genua eigentlich zugegangen, darauf ruht zum Theil noch ein un= durchbringliches Dunkel. Bei der ersten Anwesen= heit bes Doge in Mailand sei bemselben, so ward erzählt, zuerst die Einverleibung mit Frankreich angesonnen, am 19., 22. und 23. Mai sei barüber vorzüglich unterhandelt, zu Genua feien viele bf= fentliche Beamte schon fruber gewonnen gewesen, die mehisten aber aus Furcht vor den franzbsischen Truppen, die schon feit dem Anfange Mai's bie Stadt besetzt gehabt, hatten nicht zu widersprechen gewagt. Das Bolt mar gegen die Abgeordneten, vorzüglich gegen ben Doge Duraggo, aufs außerste erbittert; nur eine starke Wache konnte ihn in ben ersten Tagen vor der allgemeinen Wuth schätzen. Die genuesischen Truppen wurden alsbalb nach Grenoble verlegt.

1805 bung bes verbundeten Staats bagu in ben Stand gefest werden wurde? Ungleich leichter wurde bagegen bie genuefische Flaggeihre vormablige Sicherheit wieder erhalten haben, hatte Frankreich ber Republik gestatten mollen, in bem Geefriege mit England neutral zu bleiben; nur durch die gezwungene Theilnahme Genua's an diesem ihm durchaus fremden Rampfe mar der genuesische Handel Allein auch abgesehen bavon, mochte die Vereinigung von Genua für die übrigen Machte, vorjuglich für Rugland, Desterreich und Reapel, feinesweges gleichgultig sein, ba Frankreich baburch nicht nur ein wichtiges Ruftenland und damit zugleich einen ungleich ausgebehnteren Ginfluß auf das Mittelmeer, fonbern auch seine Seemacht unmittelbar einen Zuwachs von 20,000 geübten Matrosen erhielt\*). Auch hier verfuhr Buonaparte, so wie zu berfelben Zeit in ber italianischen Republik, gleich als ware Frankreich die einzige Macht in Europa, beren Verfahren unbedingt von allen andern Staaten muffe gutgeheißen werden; benn daß ber angebliche Wunsch des genuesischen Wolks nur ein zur Tauschung bes großen Haufens ersonnenes Blend. werk sei, mußte selbst bem blodesten Auge auffallen. Um so emporender aber ward bieser Schritt, durch die erst furz zuvor feierlich vor gang Europa wiederholte Berficherung: fein Staat folle ferner bem frangofischen Reiche einverleibt werden! Ausdrücklich aber in Beziehung auf Genua, hatte ber Monitor noch vor weni-10 Juil. gen Monathen, bestimmt erklart, die ligurische Repu-180. blik werde nie aufhoren, als unabhängiger Staat zu "Bie sollte ber Raiser je seinen personlichen besteben.

> Den Raubstaaten ward angezeigt, daß jede Beleidigung der Genuesur, als ein Angriff auf Frankreich werde angesehen werden. Hieronymus Buonaparte segelte selbst am 7. August mit einigen Fregatten nach Algier und brachte von dort am 31. desselben Monaths einige hundert aus der Stlaverei befreite Genueser zurück.

Ruhm verkennen, den er baburch erworben, daß er 1805 zwei Mahl eroberte Staaten, zwei Mahl ber Unabhangigkeit wiedergab!" Dagegen ward jest Genua zu einer Zeit vereinigt, wo aufferdem schon Rufland und Desterreich, letteres vor allen, die gegründeteste Ursache hatten, von Buonaparte, wegen seines willkührlichen Verfahrens in Italien, Rechenschaft zu fordern, zu einer Zeit, wo er durch bie Errichtung bes Ronig. reichs Italien von neuem und offenbar den Frieden von Luneville gebrochen. Wahrlich ein lautes Geständniß, daß er im unbandigen Sinne beschlossen, auf keine Rechte anderer, auf keinen Widerspruch je mehr zu achten, baß er willführlich verfahren werde, allen Verträgen zum Trop, eine kecke Herausforderung aller Machte, burch Die Baffen ihr Beil gegen ihn zu versuchen!

Daß bie bisherigen Republiken mit bem neuen Systeme vollkommen unverträglich seien, bavon gab bald das fleine Lucca einen neuen Beweis. Doch begnugte man fich, ihm einen eigenen Fürften zu geben, benn bies war hier ber einstimmige Wunsch bes Wolfs. 2m 4. Junius mard berfelbe von bem Gonfaloniere 43un. Belluomini bem Rathe ber Alten zu Lucca vorgetragen, jehn Tage nachher, von bem großen Rathe und gleich 143un. barauf von bem gesammten Wolfe bestätigt und schon am 23. desselben Monaths trugen Abgeordnete ber Re. 23 Jun. publif zu Bologna, bem Raifer und Konige bas Werlangen bes Bolfs vor, sich unter seinen Schuß zu begeben. Dies Mahl wenigstens erklarte Buonaparte offenherzig, "fein Gefandte zu Lucca habe ihn schon von biefem vorhabenden Schritte benachrichtigt; er fenne bie Aufrichtigkeit ihres Wunsches und sehe es als eine seiner Krone obliegende Verpflichtung an, die verschiedenen Partheien ihres Landes zu vereinigen. Alle andern fleinen Republiken hatten baffelbe Schicksal gehabt; aber nur aus ber Bereinigung dieser verschiedenen Interessen, konne Rube und Ordnung hervorgehen. Die

Berfassung, die ihr seit drei Jahren habt, ist schwach; Ich habe es mir nicht verhehlt, daß sie ihren Zweck nicht erreichen könne, — obgleich Lucca dieselbe auf sein Geheiß erhalten, — ich werde also euren Wunsch erstüllen und euch einen mit mir nah verwandten Fürsten

Berfassung ber Republik bekannt gemacht. Pasquale Felix Bacciochi, Fürst von Piombino und falls er früher sterben sollte, seine Gemahlin, die Prinzessin Elise, und nach ihnen, ihre männliche und in deren Ermangelung auch ihre weibliche Nachkommenschaft, wurden zu Fürsten von Lucca ernannt, unter dem Schuße des französischen Raisers. Die Gewährleistung der Verfassung, die bei jedem Regierungswechsel erneuert werden solle,

24 Jul. übernahm Buonaparte selbst, unter der Bedingung, daß kein Glied der fürstlichen Familie sich ohne Bewilligung des Kaisers von Frankreich vermählen durfe.

29Jun. Fünf Tage später ward die neue Verfassung zu Lucca 24 Jul. pon bem frangofischen Gesandten eingeführt, am 14. Julius ber Fürst und bie Fürstin feierlich eingesett. Co war bas zweite leben bes französischen Reichs in Italien entstanden. - Unger ber fleinen Republif San Marino, Die zu unbedeutend ichien, waren fo nur noch die Staaten von Parma, Piacenza und Guaffalla in Rorditalien übrig, beren Vernichtung noch nicht bestimmt ausgesprochen mar. Bergebens mar wiederholt und ausbrudlich erflart, daß biefelben nie mit Frankreich vereinigt werben follten; Buonaparte felbst hatte, mabrend er zur Kronung in Italien war, Parma besucht und eis ner Einverleibung war feine Erwähnung geschehen. Erst nach seiner Rückkehr nach Frankreich, als er erfahren, bag ber Rrieg mit Desterreich und Rugland unvermeidlich drohe, erft ba wurden, felbst verfassungswi-

21 Jul. drig, durch einen eigemächtigen Beschluß, eine wahre Usurpation in der Usurpation, diese Staaten Frankreich einverleibt, gieich als sei es allein seine Absicht, den gerechten Unwillen der verbundeten Mächte nur noch mehr zu reisen. Nicht ein Mahl ein besonderes Departement 1805 ward aus Parma, Piacenza und Guastalla, wie die Einwohner es gewünscht hatten, gebildet; dagegen aber wurden sogleich französische Gesese und französische Steuern daselbst eingeführt.

Bahrend so gang Oberitalien unbedingt bem Wil-Ien Buonaparte's gehorcht, war er auch auf ben norde lichen Granzen seines Reichs nicht minder thatig gewefen, seinen Ginfluß immer fester zu grunden und die durch die Friedensschlusse von luneville und Amiens wieberholt bestätigte Unabhängigkeit der batavischen Republit, die er freilich schon oft thatlich verlegt, auch in der Form immer mehr zu untergraben; auch hier sollte allmählig der. Uebergang zur vollkommenen Monarchie vorbereitet werben. Schon am Ende bes ver. 30 Dez. flossenen Jahres hatte Champagny, in der Darstellung 1804 der Lage des Reichs, erklärt: "Batavien seusze unter einer oligarchischen Regierung, ohne Ginheit in ihren Absichten, ohne Vaterlandsliebe und ohne Macht; jum zweiten Mable seien seine Kolonien an England verfauft, allein die Mation besige Kraft, Sitten und ben Beift ber Sparsamfeit; nichts fehle ihr, als eine feste, aufgeklarte und vaterlandsliebende Regierung." Allein troß dieser deutlichen Meußerung des Miffallens des allgewaltigen Freundes und Beschüßers der Hollander, hatten diese bennoch ben Muth, sich gegen bergleichen Beschuldigungen laut zu außern und unverfennbar zeigte fich ber feste Entschluß ber überwiegenden Michrheit ber Mation, ihre Unabhängigkeit so viel als möglich zu be-Endlich jedoch gelang es französischen Ranhaupten. ten, Partheiungen und Faktionen aus folden zu bilden, bie nur nach personlichem Ginflusse strebend ben Bortheil des Vaterlandes ihrem eigenen nachfesten, um auf Diese Weise beibe Theile gleichmäßig ju schwächen. Alles beutete indessen auf eine Veranderung in ber Res gierung und mancherlei angstliche Gerüchte verbreiteten

Saalfeld's Gesch. Rap. Buonaparte's ister Th. 3 i

Wereinigung mit Frankreich. Während dieser Zeit ward das Schicksal der Republik zwischen Buonaparte und dem batavischen Gesandten Schimmelpennink ver-

20 Febr handelt. Kaum war letterer aus Paris zurückgekehrt, als eine Unleihe von funfzig Millionen Gulden von der Nation verlangt, jedoch bald in eine Vermögenssteuer, von drei vom Hundert, verwandelt wurde; ein schmerzeliches Opfer, "aber nothwendig, um zu verhindern, daß nicht das batavische Volk seine Selbstständigkeit

endlich der Entwurf der neuen, dem Namen nach republikanischen, der Sache nach aber monarchischen und ziemlich willkührlich monarchischen Verfassung, dem gesetzebenden Körper mitgetheilt, von diesem nach we-

20Mrz. nigen Tagen gebilligt und dann den Bürgern zur Be-26 Apr. stätigung vorgelegt. Das im folgenden Monathe bekannt gemachte Resultat der Stimmen war, wie im-

mer, durch die gewöhnlichen Kunstgriffe, günstig für die vorgelegte Frage; hatten gleich von 353,322 aktiven Bürgern, überhaupt nur 14,229, unter diesen freilich nur 136 gegen die neue Verkassung gestimmt, so behauptete man dennoch, daß dieselbe mit einer

Mehrzahl von 354,186 Stimmen vom Volke ange-

Resultats ber Stimmensammlung trat Schimmelpennink die Verwaltung seines schweren Umtes an und schnell ward die neue Ordnung der Dinge aller Orten eingeführt. Die höchste Gewalt sollte durch einen, aus neunzehn Abgeordneten der, durch Vrabant auf acht vermehrten Provinzen, bestehenden, gesetzebenden Körper, unter dem Namen der Hochmögenden und durch einen Rathspensionar geübt werden; letzterem allein ward die vollziehende Gewalt ausschließlich und in einer ungleich größern Ausdehnung eingeräumt, als sie je der Erbstatthalter besessen; alle Gesetzvorschläge sollten zugleich allein von ihm ausgehen. Auf fünf Jahre

sollte er von dem gesetzebenden Körper ernannt wer- 1805 den, jedoch nach Ablauf derselben von neuem wieder gewählt werden können, der erste Pensionär aber bis sünf Jahre nach dem Abschlusse des Friedens mit Engelang im Amte bleiben; unmittelbar unter ihm sollten fünf Minister Staatssekretäre und ein Staatsrath die Geschäfte besorgen.

Unmöglich konnte es ben Hollandern verborgen bleiben, in welcher Absicht allein Frankreich ihnen Diese Verfassung aufgedrungen, damit namlich die gesammte Gewalt und alle Hulfsquellen bes Staats in der Hand eines Ginzigen vereinigt feien, auf ben naturlich die frangosische Regierung einen ungleich entscheidendern Ginfluß üben fonnte; Erleichterung bes Wolfs war nur ber Schein, mit bem man baffelbe betrog. Auch ward in Holland laut geäußert, baß nur Die Mothwendigkeit und der Wunsch ihre Unabhangigkeit und Gelbstffandigkeit zu behaupten, Die Mation zur Unnahme dieser Verfassung bewegen konne; vergebens war von einzelnen die ungebundene Willkühr, die bem Rathspenfionar burch bieselbe eingeraumt worben, bitter gerügt. Zugleich aber stieg auch immer bober Die Finanznoth und die Mahrungslosigkeit, burch bas ganzliche Stocken alles Handels und wohl bemühte sich ber Rathspensionar, ber seinem schwerern Posten mit. Ehren vorstand und selbst muthig genug war, bei ber Einführung bes neuen gesekgebenden Körpers laut zu 16 Mat außern: "es sei nicht in ihrem Bnsen, wo sie bie Quelle ihres Unglucks suchen mußten," Die Lasten bes unglücklichen Volks burch Ersparnisse aller Urt zu erleichtern, hatte nur bas verberbliche Bundnig mit Frankreich erlaubt, dieselben and auf die Land = und Seemacht auszudehnen. Allein die Urfache alles Ungluds, die Verbindung mit Franfreich, blieb und Holland schien unwiderruflich zu einem langsamen, schmerzlichen Tode bestimmt. Während die Abgaben beträchtlich vermehrt, ber Betrag aller öffentlichen Be-

Ji 2

1805 burfnisse schon jest auf neun und sechszig Millionen 31 Mai Gulben erhöht murben, ward ber Handel so gut als ganglich vernichtet. Durchaus fein Schiff, ohne Unterschied der Nation, welches aus einem englischen Safen ausgelaufen, oder bort auch nur einen Theil seiner Labung eingenommen, follte in einem hollandischen Safen zugelassen werden, bei Gtrafe ber Wegnahme bes Schiffs und der Ladung. Jeder Schleichhandel mit englischen Waaren, so wie überhaupt jeder Handels. verkehr zwischen England und Holland, marb bei schwerer Belde und leibesstrafe verboten. Es schien flar, daß burch biefe und abnliche, von der frangofischen Re-17Jun. gierung gebotene Maasregeln, noch andere politische Zwecke erreicht werden sollten und schon Berte ber Monitor: "ber Gebrauch ber frangofischen Sprache sei in der batavischen Republik so allgemein, daß die hollandische Sprache bald ganglich verdrängt, ober nur noch von ben untersten Volksklassen werde gesprochen merben." Dagegen aber scheuten sich bollandische Blatter nicht, diese Behauptung "eine Abgeschmacktheit zu nennen, die nur in der Unwissenheit bet Franzosen ihren Grund habe, die feine Sprache als die ihrige kennten und benen zu gefallen auch die Hollander oft sich einer Sprache bedienten, welche jenen allein ver-

Vereinigung verbreitet.

Je beutlicher die Freundschaft Frankreich's mit Rußland und Schweden zu Grunde ging, je unzweiselbafter Oesterreich's Entschluß mit jedem Tage ward, desto inniger schien die Verbindung mit Preußen.

zoIan. Schon im Unfange des Jahres weren Großabler der

ftanblich fei." Mur zu balb ward laut ausgesprochen,

was man jest nur noch anzubeuten gewagt. — Gelbst

in ber Schweiß hatten sich von Frankreich und Italien

aus beunruhigende Gerüchte von einer bevorstehenden

Chrenlegion errichtet, vorzüglich in der Absicht, um, 11Febr. wie sich Buonaparte selbst darüber erklärte, "mit unsern Einrichtungen, die der verschiedenen europäischen Staa-

7 m b

ten zu verbinden" und Preußen war die erste große Macht, 1805 welche ben Orden des französischen Raisers annahm und 6 April ihn mit ben ihrigen zierte; nicht fo Desterreich; bag bie 8 upril fleineren beutschen Fürsten es als ein Glück achten mußten, mit dem Ordenszeichen bes Usurpators beehrt zu werden, bedarf kaum der Erwähnung. Dagegen fandte der König von Schweden den schwarzen Udler. orden, den er bisher getragen, nach Berlin zurück und die Werhaltnisse zwischen Preußen und Schweben bor. ten auf, der Monitor aber erzählte, "nur so lange sei 29 Mai die preußische Befandschaft aus Stockholm guruckberufen, bis der König von Schweben unter Vormund. schaft gesett sein werde, was bei den Fortschritten seiner Krankheit nicht lange mehr ausbleiben konne." Der Zon, ben zugleich der Monitor schon in den ersten Monathen des Jahrs über Rugland's Verhaltniffe zur Pforte, über deffen Absichten und Entwürfe und Die dadurch dem türkischen Reiche drohenden Gefahren annahm, kounte über bie Gefinnungen ber franzosischen Regierung keinen Zweifel übrig lassen. Auf jede Beife ward versucht, die Pfocce mißtrauisch zu machen gegen Rugland, sie bes Schußes ber einzigen Macht zu berauben, die allein ihre Gelbstständigkeit dauernd sichern Allein troß aller Runfte bes französischen Besandten, erneuerte die Pforte noch vor bem Ende bes 30 Des. Jahres bas Bundniß mit Rufland, zum großen Werdruffe Buonaparte's, ber ploglich einen so innigen Untheil an ihrem Wohlergehen genommen.

Seitdem Pitt in England wiederum an die Spike 15 Mai der Geschäfte getreten, hatte er, troß aller Hin- 1804 dernisse, welche ihm der Widerspruch einer zahlreichen Gegenparthei und eine gewisse nicht zu verkennende Kälte des Königs, der ihn jest keinesweges mit dem ehemaligen unbeschränkten Vertrauen behandelte, entgegenstellte, eifrig an einer neuen Koalition gegen Buonaparte gearbeitet. Der Plan, den er entworsen, war

1805 seines Urhebers murdig; nicht nur England follte von ber Gefahr eines feindlichen Angriffs auf immer befreit, sondern auch bas gesommte Europa von der drohenden Allherrschaft Frankreich's gerettet werden. Allein nur ber erfte Zweck ward erreicht, Die versuchte Befreiung des festen Landes endigte in schmähligerer Knechtschaft als zuvor. Ein Zusammenfluß unglücklicher Umstände, Zögerung und Halbheit und Mangel an Kraft und Einbeit zerstorte in furzer Frist den wohlberechneten Plan, wenn aber auch Pitt nicht ganz von allen Fehlgriffen freigesprochen werden kann, so ist es boch wahrlich bas Uebermaaß der Ungerechtigkeit, ihm allein den ungluch. lichen Ausgang bes großen Sampfes Schuld geben zu wollen. Auf Rufland's frattige Theilnahme war hauptfachlich ber große Plan berechnet; nur so konnte man hoffen, Defterreich's angstliche Beforgniß, Die Folge vielfach erlittenen Unglücks und Preußen's schwankende Staatskunst zu einem entscheibenben Schritte zu ver-Bas schon in ber zweiten Balfte bes verflof. fenen Jahres Geruchte verkundet, ging im Unfange bes folgenden in Erfüllung; die eifrig betriebenen Unterhandlungen zwischen England und Rugland, hat ten bald ein Bundniß gegen Frankreich zur Folge. außerordentlicher russischer Gesandter, herr von Rove filzof, befand sich zu Unfange bee neuen Jahres in Eng. land; in Wien war ber Fürst Galligin mit wichtigen Aufträgen aus Petersburg angelangt und bald erschien 15Febr. der Graf von Winzingerode als russischer Abgeordneter in Berlin; alles schien auf eine Unnaberung zwischen Rugland und Preußen zu beuten. Mur ber Moniter versicherte "ben Rasenden, bie wuthender haß und ber Beist der Zwietracht beseele, baf ihre Bemuhungen eitel seien und daß das feste Land in Ruhe bleiben werbe." Allein bennoch waren die Bemühungen England's nicht ganz eitel gewesen. Zeigte es sich gleich bald, baß Preußen fortbauernb bem Neutralitätssysteme

11April-anhängen werbe, so ward bagegen zu gleicher Zeit ber

- Cook

erste Konzertvertrag zwischen England und Rußland zu 1805 Petersburg geschloffen. Ginen allgemeinen Bund ber europäischen Staaten zu Stande zu bringen, mar ber große Plan; eine halbe Million Streiter follten Frankreich's Uebermacht zertrummern und bas zerftorte Gleich. gewicht wiederum herftellen. Das nordliche Deutschland aber vom Feinde zu befreien, der batavischen und helvetischen Republik Unabhangigkeit zu sichern, Italien bem französischen Einflusse ganglich zu entziehen und so die Selbstständigkeit aller europäischen Staaten auf eine gerechte Ordnung ber Dinge zu grunden, waren die nachsten Zwecke, die dieser europäische Bund sich vorgeseßt. Mit 250,000 Mann sollte Desterreich, mit 150,000, oder, wie bald bestimmt ward, mit 10 Mai 180,000 Mann Rufland, Die übrigen Verbundeten nach ihren Rraften, Die gemeine Sache verfechten und England sie insgesammt burch reiche Subsidien unterflugen. Um Schlusse tes Krieges aber mard ein all. gemeiner Rongreß verfprochen, um bie Grundfaße des Wolkerrechts auf eine festere Grundlage, als bisher habe geschehen konnen, zu bauen und beren Beobachtung burch die Ginführung eines, auf die Lage ber verschiedenen europäischen Staaten berechneten Bunbessoftems zu sichern. Durch geheim gehaltene Bebingungen war die Ginverleibung Belgien's mit holland, die Wiederherstellung des oranischen Hauses und die Vereinigung Savonen's und Mizza's mit Piemont bestimmt, selbst inon sollte, wenn ber Erfolg ben Soff. nungen entsprache, unter bie Berrschaft bes Ronigs von Sarbinien fommen.

Preußen zur Theilnahme an bem großen Bunbe zu bewegen, schien noch nicht alle Höffnung verloren, Desterreich's Mitwirkung aber ward bei diesem Vertrage bestimmt vorausgesetzt und die Schitte, welche daffelbe jest schon that, ob es gleich erst nachmable 9 Aus. bem Konzertvertrage formlich beitrat, ließen keinen

1805 Zweifel übrig, daß, wie auch in letterem ausbrücklich geäußert ward, Verabredungen zwischen den Verbun-

Mai deten und dieser Macht beständen. Schon im Mai wurde, unter mancherlei Vorwande, die österreichische Macht in Italien beträchtlich verstärkt und das gesammte Heer in vier große Lustlager \*) zusammengezo-

trächtliche Truppenzahl in einem Lager bei Marengo und Castiglione versammelte und die Russen sich den Gränzen von Gallizien näherten; alles ließ einen nahen Ausbruch besürchten. Dennoch aber ward noch ein Verssend zur Wiederherstellung des allgemeinen Friedens von England und Russland gemacht. Ein russischer Bevollmächtigter, derselbe Herr von Novositzof, der bis zu Ansang des Jahres in London gewesen, ward als Abgeordneter von Petersburg nach Paris gesandt, um die Friedensanträge zu erwiedern, die Buonaparte zulest an England gethan. Auf Preußen's Wunsch erhielt er zu mai von jenem sogleich die nöthigen Pässe und triumphirend

und verkündigte der Monitor: "Alexander werde neutral Jun. bleiben; nur die englische Regierung erdichte ein Bundniß mit Rußland, das niemahls bestanden, um den übeln Eindruck zu schwächen, den die Sendung des Friedensboten in London hervorgebracht habe." Schon

fommen und in der zweiten Hälfte des folgenden Monaths traf Novosilzof selbst dort ein. Was jedoch anfangs unerklärlich geschienen, sein verlängerter Aufent-

Jul. halt in Berlin, ward bald aufgehellt. Um 10. Julius gab er die erhaltenen französischen Passe der preußischen Regierung, mit einer merkwürdigen Erklärung zurück, "die Vereinigung der ligurischen Republik mit Frankreich, dieser neue Bruch des Friedens von lüne-

Dei Pettau in Steiermark, bei Kaschau in Obers ungarn, bei Krakau und bei Simmering, unweit Wien.

ville, zeige nur zu deutlich, wie wenig es Buonaparte 1805 mit wahrhaft friedlichen Gefinnungen ein Ernst fei" \*). Und faum mar diese Erklarung bekannt geworben, als französische Blatter unter bem Ginflusse ber Regierung gul. Die Laderlichkeit einer ruffischen Vermittlung, un- dug. ter heftigen Schmahungen barzustellen bemüht maren. Bas wolle Rußland, welchen Einfluß fordere dies halbeuropäische, halbasiatische, halbgebildete und halb-barbarische Reich auf den Mittelpunkt von Europa? Welch eine seltsame Vermittlung, Die Die Begenstande des Krieges vernachlässige und über die Verhandlungen bes Friedens Rechenschaft fordere? Ronne fich ber Raifer Alexander beleidigt fablen, weil im Mittelpunkte von Europa, das Gesethuch nicht befolgt werde, nach bem er die tartarischen horten regiere? Gang anders ber Ronig von Preugen; er biete mit Burbe feine Bermittlung an, ihm made es feine Beforgniffe, wenn andere Wölker durch die Macht eines großen Mannes glucklich wurden, ber bie Monarchien befestige, indem er ben Monarchen sein Beispiel vorhalte und burch bie Beendigung der Revolution mehr als einen Thron gerettet habe. Er wisse fraftig bie unbesonnene Dige ju jugeln, welche Staaten und Beere und bie Rube Europa's nur einer unklugen Regierung aufopfere, bie fie dafür besolbe. In allen Punften sei bie Erflarung bes herrn von Rovosilzof nur ein Gewebe von Lugen. Nicht Frankreich, wohl aber Rugland sei es, daß nach ber Allherrschaft strebe, mit ber man so oft Europa geschreckt, bas zeigten seine Schritte gegen bie Turkei und gegen Persien. Frankteich habe immer bas Be-

<sup>2)</sup> Am 17. Jul. reiste Novosilzof nach Petersburg zurück. Preußen hatte sich mit der Erklärung (11. Jul.) begnügt, "wie sehr es den König schmerze, daß die Nachricht von dem unerwarteten Erzeigniß (der Vereinigung von Genua) die leicht vorauszusehende Wirkung auf die zu eröffnende, heile same Unterhandlung gehabt."

1805 biet seiner Bundsgenossen heilig geachtet; es sei machtig genug, sie zu vertheibigen; sie zu unterdrücken, fei es zu schwach. Mur Frankreich's ebler Makigung sei es zuzuschreiben, baß es nicht bie Salza und die Drau zu Granzen genommen, bag es Defferreich's wankenben Thron zwei Mahl wieber aufgerichtet. Richt burch Gesetlosigkeit, so wie Rußland, habe Frankreich seine Machbarstaaten zu Grunde gerichtet; es habe vielmehr für ihre Wohlfarth gesorgt, theils indem es sie nach ihrem Wunsche mit sich vereinigt, theils indem es ihnen eine festere Berfassung ertheilt. Die Ginverleibung Genua's konne keinen Grund zum Kriege abgeben, benn keine Macht ber Welt habe bas Recht, sich zwischen ben Wil-Ien zweier unabhängiger Völker zu brangen, Die sich vereinigen wollten und nicht als landmacht, nur als Seeffaat habe Genua einigen Werth. Alle Nationen aber mußten wunschen, daß Franfreich's Seemacht fark genug werde, um ihre beschimpfte Flagge an ben Englanbern zu rachen." Personliche Schmahungen gegen Rugland's Herrscher, "bei bem ber Berstand ber Erfahrung nicht vorausgeeilt zu sein scheine," bezeichneten hinlanglich ben Urheber blefer und ahnlicher Acuferungen.

So war der Krieg mit Rußland so gut als entschieden, allein nach hatte sich Desterreich nicht erklart und zweiselhaft mußte es erscheinen, ob es sich ohne Preußen's Beitritt überhaupt erklaren werde; selbst über die Einverleibung Genua's hatte es geschwiegen, werd weil nicht durch Worte, sondern allein durch Wassen, Genugthuung von Buonaparte zu ershalten sei." Auch waren es einzig die letzten in Italien geübten Gewaltstreiche, die Verwandlung der italianischen Republik in ein Königresch und die Einverleibung von Parma und von Genua, welche endlich Oesterreich vermochten, mit Rußland gemeinschaftliche Sache zu machen, doch auch so wünschte es noch durch friedliche

Unterhandlungen, mehr als burch die Gewalt der 1805 Waffen die immer brohendere Gefahr zu entfernen. Allein bald verlangte der französische Gefandte, Roche i Jul. faucault, in Bien die Einstellung ber ofterreichischen Rustungen, "ba bie in Italien fruber zusammengezogenen frangösischen Truppen gleichfalls auseinander gegangen feien;" Desterreich aber erwiederte, es sei dies eine noth. wendige Vorsichtsmaßregel innerhalb feiner Granzen, wahrend Frankreich eine Urmee in einem Lande gesammelt, das ihm nicht zugehöre. — Da beklagte sich 24 Jul. Buonaparte von neuem über die Verhaftung zweier fei- 10 Jul. ner Unterthanen zu Wenedig und verlangte nochmahls die Auflösung des Kordons an der Etsch, "sonst musse er ber Behauptung der Englander Glauben beimeffen, daß Desterreich sich mit ihnen verbindet." Wirklich war auch schon von Desterreich, Rufland der Plan bes Feldzugs mitgetheilt und zugleich erflart: "lieber ben Frieden bis auf gunstigere Zeiten zu erhalten, als mit zu geringen Streitfraften gegen Franfreich, bas wenigstens 500,000 Mann ins Feld stellen könne, ben Rampf zu beginnen. Ware aber der Krieg unvermeidlich, bann mußten über 300,000 Desterreicher unter ben Waffen erscheinen und England dazu die erforderliche Beldhulfe herbeischaffen. Das Hauptziel bes Feld: jugs muffe fein, burch bie Schweiß in Die Franche Comté vorzubringen, ba von dieser Seite die frangosis Schen Granzen offen standen, deshalb muffe ber Krieg mit einem Ginfalle in Schwaben, vorzüglich aber mit einem fraftigen Ungriffe in Italien begonnen werben." Dagegen aber rieth Rugland zu eilen, "weil eben im Frieden Buonaparte am mehrften seine Macht befestige, auch wurden englische Landungen die frangofischen Streit. Frafte theilen und russische Heere in Gilmarschen zu Hulfe ziehen." Darauf ward enblich zu Wien zwischen 16 Jul. ben beiderseitigen Bevollmachtigten, dem General Mack für Desterreich und bem General Wingingerobe für Ruß. land eine bestimmte Berabredung getroffen. Um ersten

der Zeit in Deutschland und Italien den Kampf beginnen, während noch in demselben Monathe die erste
russische Hülfsarmee, 55,000 Mann stark, am Inn
eintressen würde, ein zweites russisches Heer aber zu drohenden Bewegungen gegen Preußen gebraucht werden
und ein dritter russischer Heerhaufen von Korfu, in
Verbindung mit den Engländern aus Malta, im Nea-

9 Mug. politanischen landen follte. Erst jest trat Destereeich formlich bem Ronzertvertrage bei; ber hauptpinft aber, bie von ihm verlangte größere Subsidienzahlung, mar mit England noch so gut als gar nicht berichtigt. fommene, innige Uebereinstimmung, bas erfte Beburf. niß einer Roalition, schien zwischen ben Mitgliedern berselben keineswegs vorhanden zu sein; England war nur mit Rufland, nicht aber mit Desterreich in genauem Bunde; bie nothige Ginheit fehlte; nicht ein Dahl Die anfangs, gegen Frankreich's riefige Macht febr maßig berechnete Ungahl von Truppen, ward wirklich aufgestellt. Deutschland follte ber Hauptschauplag bes Krieges merben und bennoch mard ber Erzherzog Karl, ber bas Wertrauen bes Beeres wie fein anberer Sefaß, zum Befehlshaber ber Urmee in Italien ernannt. Co zeigten sich schon jest die gewöhnlichen Mangel ber Roalitionen in ihrer gangen Große, por allen aber fehlte ein im Felde wie im Rabinet gleich überlegener Mann, ber Die widerstrebenden Unsichten und fleinlichen Leibenschaften mit starker Hand ju zügeln und zu lenken vermocht und die schwankende Verbindung erlag in bem furchtbaren Rampfe gegen Buonaparte's eisernen Wil-Ien und sieggewohnte Beere.

Ehe jedoch noch Desterreich öffentlich dem zwischen England und Rußland geschlossenem Bunde beitrat, s. u. 7. bot es nochmahls sowohl Frankreich als Rußland seine Aug. Vermittlung an und forderte beide Mächte zur Wiedere anknüpfung der abgebrochenen Unterhandlungen auf;

- Comple

allein an bemfelben Tage erfolgte schon ein brobendes 1805 Schreiben Tallenrand's, das über Desterreich's politi- 5. Aug. sches System eine Erklarung forderte. "Der Kniser von Franfreich wolle feinen Krieg; Die Beschuldigung einer Allherrschaft sei Unfinn; eben so wenig munsche er Bergrößerung; die Einverleibung von Genna fei nur ein febr maßiger Erfaß dafür, daß Desterreich bie Stadt Lindau mit feiner Monarchie vereinigt und baburch bas Gleichgewicht in Deutschland verrückt habe. Mur von Rugland allein brobe Defterreich Gefahr und Die Vernachlässigung alles Unstandes in ber Sprache und bem Werfahren Rugland's zeige hinreichenb, wie es fich einst gegen Desterreich felbst betragen merbe. Desterreich's Vermittlungsantrag ward bald barauf ab. 13 Mus. gelehnt; "die Dankbarkeit bes Raifers gegen Defterreich erlaube ihm nicht, die angebotene Dazwischen. funft anzunehmen, da sie nicht angewandt werden fonne, ohne bie Burbe bes Vermittlere ju fahrben, benn ber einzige Erfolg der Sendung des Berrn von Movosilzof sei ein beleidigendes Schreiben voll falscher Ungaben gewesen, ber Kaiser aber wolle sich keinen neuen Beschimpfungen ausseten. Es reiche bin, baß Desterreich, gleich wie Preugen, eine ftrenge Reutralitat erflare, um England jum Frieden ju zwingen." Mlein ichon zwei Tage fpater erfolgte ein neues heftiges 1921ug. Schreiben Zallenrand's an Cobengl, worin bie Ginfellung aller Ruftungen und bie Erklarung ber Meutralitat gegen England, bestimmt geforbert wurde, widrigenfalls ward mit Krieg gedroht; "gewiß aber werde sich ber Kaiser bes Fehlers nicht schuldig maden, so lange zu marten, bis sich die Russen mit ben Desterreichern vereinigt." Eine abnliche Sprache führte ber frangofische Gefandte Bacher zu Die 25ung. gensburg und zu Wien mard bestimmt erflart, bag man jeden Schrift ber ofterreichischen Truppen über Die Granze für eine Kriegserklarung ansehen werbe. Erft fpat am 12. September, nachdem ber Rrieg 126pt. son Desterreich. Auf Frankreich, das den Frieden von Lineville wiederholt verleßt, das noch zuleßt, als die ersten Gerüchte neue Veranderungen in den Staaten der kombardei verkündet, dem österreichischen Gesandten die bestimmte Versicherung ertheilt, "daß die Nepubliken Italien's weder vereinigt, noch sonstige ihrer Unabhängigkeit nachtheilige Veränderungen mit ihnen vorgenommen werden würden," ward nicht ohne Grund die Schuld des wiederausbrechenden Krieges geworfen, zugleich aber nochmahls in Nußland's und England's Namen, Frieden angeboten.

Schon am Ende bes August's Schien ber Rrieg in Italien und bem süblichen Deutschlande entschieden und auch im Morden gewann alles ein friegerisches Unfebn; Schweden trat gleichfalls bem Bunde gegen Frant. Geit langerer Zeit schon in genauer Ber-3. Dest reich bei. 1804 bindung mit England, schloß es mit demselben am lege 51 Mug. ten Tage des August's eine Uebereinfunft zu Belfing. 3Ottbr. borg, worauf fpater ein formliches Bundnig ju Befats. fon folgte. Schweden versprach gegen englische Subsidien 12000 Mann Truppen zu stellen, welche gemein-Schaftlich mit ben in Dommern erwarteten Ruffen verfahren follten. Preußen, wiewohl von Rugland bringend zur Theilnahme an bem größen Kampfe aufgefordert, beharrte bennoch burch Frankreich bethort, bei ftrenger Reutvalität. Gin ruffisches Beer ftand an ber preußischen Granze und verlangte ben Durchmarsch, allein kaum war Diroc, von Buonaparte aus Bou-2Sept. logne gesendet, zu Berlin angekommen, als 100,000 Preußen Befehl erhielten, nach Polen zu ziehen, um bie Ruffen zu beobachten. Go groß mar bagegen bas Bertrauen auf Frankreich's Zusagen, baf in ben preußischen Besitzungen in Franken ein Anschlag, der bie strengste Neutralität erklärte und alle und jede Durch. marsche verweigerte, für hinreichend geachtet ward, bit

company Comple

and the state of the

fremden Truppen von den Gränzen abzuhalten und 1809. Buonaparte rühmte Preußen's Entschluß, "durch den es den Flammen des Kriegs, so viel es vermocht, Gränzen gesetzt habe."

Der Krieg zwischen Frankreich und England war bisher auf die gewohnte Weise fortgeführt worden; vergeblich hatten Die französischen Flotten versucht, auf offenem Meere fich mit ihren Begnern zu meffen, vergeblich die Englander, die französischen Landungsanstalten zu vernichten. Rubner schienen bagegen jest die Franzosen zu werden. Einzelne Geschwader tauschten die englischen Flotten und wagten sich auf das hohe Meer; eines berfelben unter ben Befehlen des Udmirals Missiesse, das aus Rochefort ausgelaufen war, 11 Jan. hatte selbst die Insel Dominique den Englandern ent- 21 Febr. riffen, sie aber freilich schon nach wenigen Lagen wie= 28Febr. der verlassen; St. Kitts und Montferrat hatten dasselbe 5. u. 9. Schicksal ersahren. Von dort hatte sich Missels nach 27Mes. St. Domingo gewandt, ben in ber Stadt gleiches Mamens, dem letten Zufluchtsorte ber Franzosen, von Dessalines hart bedrangten General Ferrand ge- 28Mrg. rettet und ihn mit Mannschaft und Kriegsbedarf reich. lich unterstüßt. Ohne Unfall kehrte von dort das fran-zösische Geschwader nach Rochefort zurück. Allgemeine 20 Mat Bestürzung hatte das Auslaufen Missiesses in England erregt; vorzüglich hatte man für Offindien gefürchtet. Aengstlicher noch war die Rachricht, die . man bald darauf von dem Auslaufen der Toulon. 183anner Flotte unter bem Ubmiral Villeneuve erhielt; vergeblich suchte sie Melson an ber egyptischen Ruste; schon am britten Tage, nachdem sie ben Hafen verlassen, mar 213an. fie durch einen Sturm fart beschädigt, nach Toulon zurückgekehrt. Nichts besto weniger aber ward von neuem eifrig an ihrer Ausrustung gearbeitet, Landtruppen wurden eingeschifft, alles schien auf einen zwei- Mare ten naben Seezug binzudeuten. Doch früher aber

1805 ging ber Uhmiral Gantheaume mit ber Flotte von Breft, 27Mrs zwei und zwanzig linienschiffe ftart unter Segel, tehrte somez, jedoch alsbald wieder zurück; der englische Admiral Cotton, ber ihn beobaditete, ward burch einen farfen Mebel ihn anzugreifen verhindert; zugleich schienen die landungsfahrzeuge zu Boulogne zum Auslaufen bereit und ein spanisches Geschwaber lag zu Ferrol fegelfertig. 30Mrs. Ploblich lief unter Villeneuve's Oberbefehl, Louloner Flotte mit Landungstruppen unter bem Beneral tauriston am Bord, zum zweiten Mable aus und 9 Upr. entfam nach Cabir, wo sie sich mit einem beträchtlichen spanischen Geschwader unter dem Abmirgl Gravina ver-20 Apr. einigte. Beibe verließen Cabir ichon ant nachften Tage und bie frangofische Flotte segelte nach Martini-14 Mai que, wo sie im folgenden Monathe ankam, allein ohne etwas bedeutendes unternommen zu haben, auf die Machricht von der Ankunft Melson's, bald wieder nach Europa zuruckfehrte. Da stieß sie, von neuem mit 22 Jul bem spanischen Geschwaber vereinigt, bei Finisterre auf die englische Flotte des Udmirals Calder und bestand ein nicht unruhmliches Gefecht, worauf sie unge-28 Jul. stort zu Wigo einlief und sich von bort nach Corunna Mug. begab. Vergeblich hatte Relson sie aller Orten gesucht und war endlich selbst nach Plymouth zurückgekehrt. 28Mug. Indessen hatte sich Willeneuve mit bem spanischen Be-22Mug. schwader von Ferrol vereinigt und mar nach Cadir gefegelt, wo er jest, funf und dreißig linienschiffe stark, von einer schwächeren englischen Flotte unter Calber und Collingwood beobachtet warb.

Während das Geschwader von Rochefort von neuem 17 Jul. ausgelausen war, die Brester Flotte aber gleichfalls 21 Mus. unter Scgel zu gehen versucht, hatte Nelson die Austrüstungen neuer Schiffe in England eistig betrieben 14Spt. und war darauf zu der Flotte von Cadix zurückgekehrt. Durch verstellte Bewegungen, indem er sich zum Scheine zurückzog, gelang es ihm endlich, die vereischeine

nigte feindliche Flotte aus bem hafen zu locken und 1805 zwei Tage später traf er sie nach langem Harren, drei 19.Ott. und dreißig Linienschisse stark, bei dem Vorgebürge Trafalgar und wiewohl er ihr nur sieben und zwanzig Schiffe von ber linie entgegenseben konnte, griff er fie mit Tagesanbruch an und nach breistundigem Kampfe errangen die Englander einen Sieg, glanzend wie den 21.Oft. von Abufir, aber getrübt durch ben Tod ihres helden. muthigen Führers. Nur mit gehn ftart beschädigten Schiffen kehrte Gravina nach Cadir zurick. Willeneuve selbst wurde gefangen, mit ihm einige spanische Uomirale, neunzehn feindliche Linienschiffe maren von ben Englandern genommen ober gerftort, mit vier Schiffen war der frangosische Gegenadmiral Dumanoir entflohen, allein schon nach wenigen Zagen, von bem Momiral 4. Nov. Strachan, nach einem befrigen Befechte auf ber Bobe von Ferrol, sich zu ergeben gezwungen. Go mar in wenigen Stunden zerftort, mas Buonaparte feit fechs Jahren mit gewaltiger Mube erbaut und England's Gee. ruhm aufs neue begründet. Gewohnt, die Schuld jedes mißgluckten Unternehmens auf andere zu werfen, erklarte Buonaparte nachmable bei Eröffnung des gesetgeben- 2. Mart den Korpers: "Sturme haben uns nach einem Treffen, 1806 in welches man fich unfluger Weise eingelaffen, ben Berluft einiger Schiffe zugezogen;" ichon früher aber batte er mit scheinbarer Rube ben Befehl ertheilt, in ben frangofischen und spanischen Safen am Mittelmeere eine neue Flotte gu bauen \*).

Saalfeld's Gesch, Pap, Buonaparte's ister Ch.

<sup>19)</sup> Welche Absicht ben Bewegungen ber Touloner und Rocheforter Flotte zum Grunde gelegen, barüber lafs fen fich bochftens Vermuthungen auffiellen. Vielleicht war ihr 3weck, die Unternehmungen ber Englander und Ruffen von Malta und Corfu gegen Unteritas lien zu ftoren, vielleicht aber fanden fie auch mit bem großen Plane einer Landung in England in Berbindung, wenn man anders ber bor furgem bes fannt geworbenen Meußerung Buonaparte's Glaus

1805 Um besto erfreulicher aber war der Sieg, da auch wegen einer Landung in England von neuem große Besorgniß gewesen, denn immer zahlreicher hatten sich die platten Fahrzeuge in dem Hafen von Boulogne gesammelt, immer mehr war das Lager bei der Stadt verstärkt, jeden Tag der Raiser erwartet. Schon im Marz Unsange des Frühjahrs waren alle Unstalten zu einer Landung getrossen, die an der Rüste stehenden Truppen schifften sich auf die verschiedenen Geschwader ein und

ben beimeffen barf, "es sei allerdings fein Plan gewesen, so nabe als moglich bei Chatham zu lan= den und fogleich nach London vorzudringen, nur weil Willeneuve seinen Befehlen nicht gehorcht, sei bie Ausführung unterblieben." Go viel ift gewiß, baß ber Admiral Rofilli schon am 10. Oftober gu Madrid angekommen war, um Billeneube im Dber= befehle abzulösen, der jedoch früher absegelte, als jener zu Cabir ankam. Dach andern Nachrichten, vornemlich einem angeblich von Villeneuve aus Rennes am 26. April 1806 an Buonaparte geschrie= benen Briefe, hatte letterer bem Abmiral bie Bei= fung gegeben, die Englander anzugreifen und auf Die wiederholten Gegenvorstellungen Willeneuve's, ihm nochmahls am 25. September ben gemeffenen Befehl ertheilt, nach Toulon zurückzukehren, auch wenn er sich durch die englische Flotte burchschla= gen folle, widrigenfalls ein anderer an feiner Ctatt den Oberbefehl übernehmen werde. fehrte im folgenden Jahre auf fein Ehrenwort nach Frankreich zuruck, allein sowohl die Aleugerung Buonaparte's, "er febe, bag bas Beispiel eines franzosischen Bung burchaus nothwendig sei, um ben Sieg in seiner Seemacht zur Tagesordnung gu machen," als auch ein ihm zugefertigter Befehl bes Ceeministers: "fich Paris nicht ohne ausbruckliche Erlaubniß bes Kaisers zu nahern," ließen ihnt bas Schicksal abuden, bas seiner wartete und er er= schoß sich zu Rennes am 26. April 1806. Cein Vorsatz war gewesen, Buonaparte felbst bei ber ersten Zusammenkunft zu ermorben.

bie Beforgniß in England flieg. Im gespanntesten 1805 war die Erwartung vom Junius bis jum August, indem täglich die Unkunft Buonaparte's zu Boulogne erwartet ward, wo sich der Kern des Heers und ein Theil der Garden versammelt. Auf 150 bis 200,000 Mann ward die Starfe der landarmee, die Zahl der Fahrzeuge auf 1700 berechnet. Als endlich ber größte Theil ber lettern zu Boulogne, Vimereup und Umbleteuse vereinigt war, reißte Buonoparte selbst ploglich von 22us. Paris ab und traf schon am folgenden Tage in dem La-3Aug. ger von Boulogne ein; ber Ceeminister Decres, die Generale Berthier, Soult und fannes folgten; im Terel hatten fich Marmont mit seinen Unterbesehlshabern bereits an Bord ber Fahrzenge begeben. Aufunft der Brester oder ber vereinigten frangonsch-spanischen Flotte vor bem Terel, glaubte man, wurde bas Zeichen zur Abfahrt geben und mit hastiger Gile wurben die Truppen aller Orten eingeschifft. Auch in Eng. land ruffete sich alles zum Empfange des Feindes, alle tauglichen Kriegsschiffe gingen in Gee, Die Freiwilligen guug. wurden beordert, jum Hutbruch bereit zu fein, felbst. von einem Aufgebot in Masse ward gesprochen. Nur, bie öffentlichen Blatter, unter bem Ginflusse ber Diegierung, bemubeten sich Die Gemuther zu beruhigen. "Buonaparte fenne Die großen Schwierigkeiten einer Landung, so kubn er sei, so klug sei er auch. Ware es Ernst mit bem Versuche, so wurde er nicht davon sprechen; bald werde alle Gefahr von England abgewandt fein" und ploglich am 27. Uu- 272111g. gust, nachdem noch wenige Minuten porher Truppen zu Boulogne eingeschifft waren, erging von Buonaparte ber Befehl, bas gesammte heer wieder auszu-Schiffen und ichon nach wenigen Stunden waren bie erften Truppen zu ihrer neuen Bestimmung aufgebrochen. Drei Tage spåter aber ward die große Urmee in sieben zonug. Beerhaufen, unter Bernadotte, Marmont, Davoust, Soult, Sannes, Men und Augereau, abgetheilt, MuSessen zog alles gegen den Oberrhein. Dort verseinigten sich nach siebenzehn Tagen 100,000 Mann der Kustenarmee, mit den Truppen, die sich daselbst aus dem Innern und aus Holland versammelt, während Bernadotte aus Hannover aufgebrochen war und gegen Hessen zog \*); der Krieg war entschieden.

Sept. Schon seit bem 1. September war die gesammte

ofterreichische Urmee auf ben Rriegsfuß gesett; mit 120,000 Mann stand ber Erzherzog Karl an ber Etsch, mit 80,000 Mann der Erzherzog Ferdinand und der General Mack am Inn, Tyrol hielt ber Erzherzog Johann befett, mabrend bie ersten russischen Truppen schon zollug. bis Lemberg gekommen waren, ein anderes Beer sich an den Gränzen von Gallizien sammelte und 30,000 Ruffen, von Korfu aus, mit Englandern aus Malta vereinigt, Meapel mit einer kandung bedrobten; 50,000 Ruffen, Schweden und Englander follten fich zugleich in Mordbeutschland vereinigen. Go waren angeblich, benn das russische Hulfsheer für Desterreich ward wenigstens auf 100,000 Mann berechnet, 400,000 Mann gegen Frankreich unter ben Waffen, allein es fehlte Die Ein heit und der schnelle Entschluß, ber vor allen Roth that und ungehindert sammelte sich bie frangosische Macht gegen bas südliche Deutschland. Daß Italien, wo die Hauptstarke ber Desterreicher versammelt mar, nur ein Mebenschauplaß bes Krieges werben murbe, war flar; dort war die französische Macht unter Mas fena ber öfterreichischen teineswegs gewachsen; selbst St. Cyr, ber mit 15,000 Mann Meapel besetht hielt,

21Spt. raumte es freiwillig, jufolge eines ju Paris gefchloffe.

Deerhaufen waren gleich anfangs diffentlich bekannt gemacht, mit Ausnahme des ersten Heerhaufens uns ter Bernadotte und bes siehten, welcher noch nicht vorhanden war.

nen Vertrags, wodurch ber König von Meapel bie isos ftrengste Neutralität zu beobachten und burchaus feine Landung fremder Truppen ju gestatten versprach.

Noch ehe dieser Vertrag geschlossen worden, hatte Desterreich den Krieg in Deutschland eröffnet. Heer des Generals Mack, ber in der That, so wie ber Erzherzog Ferdinand bem Namen nach, ben Dberbefehl führte, war am Inn versammelt; die Fürsten zwischen bem Inn und dem Mheine zu gewinnen, schien von ber hochsten Wichtigkeit. Allein nicht durch Unterhand. lungen mochte man dies erreichen; nur durch rasche That, nicht durch freundliche Worte mußte bas Schwanfen unentschlossener Schwäche gehoben werden, benn schon waren die Fürsten des südlichen Deutschland's gewohnt, bem Willen Frankreich's zu gehorden und Desterreich's Kaiser wußte, "daß es die Absicht Buona- 3 Sept. parte's sei, ihnen sammtlich anfangs die Neutralität jum Schein zu bewilligen, bis jede freie Wahl ihnen unmöglich geworden." So würfte vor allem bei Baiern, das durch Frankreich so reichlich entschädigt worden, der lang genährte Haß und die alte Eifersucht gegen Desterreich und nur burch einen entscheibenben Sdiritt schien es für die gute Sache gewonnen werben zu fonnen. Allein, wo unbefummert um ben Schein, alles gewagt werben mußte, wo ber Ausgang allein rechtfertigen konnte, ward durch halbe Maßregeln alles verloren. Um 6. September gelangte die Forderung e Sept. Des österreichischen Raisers, Die baierischen Truppen mit 3 Gept. feinem Heere zu vereinigen, nach Munchen und am folgenden Tage erklarte fich ber Rurfurft gegen den Fur. 7 Sept. sten von Schwarzenberg entschlossen, in das Verlangen Briefe an den Kaiser von Desterreich dasselbe Versprechen. Mur um ben Rurpringen ju retten, ber fich gegenwärtig in Frankreich befinde, bat ber Rurfürst flepeiliges Wort, daß seine Truppen die Unternehmungen der österreichischen Urmee durchaus nicht hindern sollten und schwur, daß er auf jeden Fall ruhig bleiben werde, ohne irgend etwas zu unternehmen. Aber wenige Stunden, nachdem der General Nogarola mit dieser Antwort nach Wien gesandt worden war, eilte plößlich der Kurturst in der Nacht nach Würzburg, wo schon alles zu seinem Empfange vorbereitet war und die bairischen und schwähischen Truppen zogen sich nach Franken zurück! — Vergeblich versuchte Desterreich auch noch in Würzburg, den Kursursten zur Vereinigung zu bewegen.

2001 Um demselben Tage, an welchem Baiern die Sache Deutschland's verließ, ging die österreichische Armee über den Inn und in schnellen Märschen zogen 30,000 16Spt. Mann durch Baiern- über den lech nach Schwaben; schon die nach Würtemberg waren einzelne Abtheilungen des Heeres gekommen, als plößlich der Besehl zum Stillstande, dann zum Rückzuge erfolgte. Mack \*\*)

<sup>&</sup>quot;) "Wenn ich genöthigt werde, meine Truppen gegen die Franzosen marschiren zu lassen, so ist mein Kind verlohren. Bleibe ich hingegen ruhig in meinen Staaten, so habe ich Zeit ihn zurücksommen zu lassen. Aniefällig slehe ich daher Ew. Majestät, mir die Neutralität zu bewilligen."

uit andern Feldherren, oder endlich aus Verräther rei scheint sich allein Mack's Vetragen erklären zu lassen. Wiederholt ist behauptet worden, Buonas parte habe bei seiner Rückfunft aus Egypten den General Mack, der damahls zu Dijon als Kriegssgefangener sich aufhielt, zuerst kennen gelernt, darauf aber nach dem 18. Vrömaire ihn nach Paris kommen lassen und durch Geld und große Versprechungen ihn zur Verrätherei verführt.

wich hinter bie Iller guruck und stellte sein Beer gwie 1305 schen Ulm und Memmingen auf; er selbst befand sich zu 26 Spt. Mindelheim, zwischen Iller und Lech, anscheinend ent-Schlossen, den Feind zu erwarten, zugleich auch um sowohl von der Urmee des Erzherzogs Rarl Werstarkungen an fich zu ziehen, als auch fich mit dem erften ruffischen Hulfsheere unter Rutusow zu vereinigen, rend die französischen Urmeen von allen Ruften und aus allen Theilen bes Reichs nach bem Rheine eilten, war Buonaparte nach Malmaison zurückgekehrt und am 23. Ceptember erflarte er im Cenate: "ber Rrieg 3. u.23. habe in Deutschland begonnen, ber Rurfürst von Baiern Gept. fei aus seiner Hauptstade verjagt; so hatten bie ewigen Feinde bes festen Landes, Die Meußerung feiner innigen Friedensliebe furchtend, Defterreid, in ben Rrieg geflurgt. Er feufze über bas Blut, welches biefer Rampf Europa fosten werde, allein der frangosische Mame werde dadurch neuen Glang erhalten. Die burfe England's Ginfluß die Oberhand gewinnen, denn von ihm fei nur ein schimpflicher, schandlicher Frieden zu erwarten, bef. fen Hauptbedingungen bas Werbrennen der Flotten, bas Verschütten ber Bafen und bie Vernichtung. Des Bewerbefleißes von Franfreich fein wurden. was er dem französischen Wolke versprochen, habe er gehalten, das frangofische Wolf aber habe bisher alles übertroffen, mogu es sich verpflichtet, auch jest werde es wieber ben Mamen ber großen Ration verdienen. -Frangofen! euer Raifer wird feine Schuldigkeit thun, meine Goldaten die ihrige, ihr die eurige!" Und der Senat beschloß sogleich eine neue Aushebung von 23Gpt. 80,000 Mann und die Wiedererrichtung der National= 286pt. garben zur Bewachung ber festen Plate und ber Ruften und Granzen und zur Aufrechthaltung ber Rube im Innern. Auch zu Regeneburg war von Defterreich und Frankreich, bas deutsche Reich von ber lage ber Dinge unterrichtet und von beiben zur Mitwirfung aufgefordert; Defferreich erflarte: "wie bie immer er. 12Spt.

1805 neuerten Gewaltstreiche Frankreich's in Italien es endlich die Wassen zu ergreifen gezwungen; seine angebotene Vermittlung sei nicht nur ausgeschlagen, sondern
laut und bestimmt Wehrlosigkeit, nicht Frieden, von ihm
verlangt, denn da sei kein Friede, wo nur eine einzige große Macht allein bewasnet bleibe und kein Widerstand sie hindere, einen unabhängigen Staat nach
dem andern zu unterjochen." Dagegen erschien noch

Wesandten Bacher, "wie Desterreich durch seine Riesstungen Frankreich bedroht, ohne daß dieses ihm dazu irgend Unlaß gegeben; daher möge sich die Reichsverssammlung bennihen, den Kaiser Franz zu überzeugen, daß er keinen Feind habe und sich ohne Grund und Nußen in einen ihm fremden Zwist mische;" als aber durch die Besehung Baiern's der Krieg schon begonnen,

sospt. erklärte Bacher: "nur die Unterjochung von Deutschland und die Vernichtung seiner Verfassung, sei die wahre Absicht Desterreich's; Vaiern vor allen habe es wiederholt zu unterdrücken gestreht. Deshalb sei die französische Armee über den Rhein gegangen, um Würztemberg und Baden vor einem ähnlichen Schicksale zu schüßen und das sei der Zweck des Krieges, die Unabhängigkeit des deutschen Reichs aufrecht zu erhalten, den Deputationshauptschluß wieder herzustellen und Desterreich zu zwingen, dem unsörmlichen Heimfallsrechte und jenen vertragswidrigen Erwerbungen, vor allen Lindau's, wodurch es Deutschland's Sicherheit und Unabhängigkeit gefährdet; zu entsagen."

24Spt. Um folgenden Tage, nachdem er den Senat von dem Ausbruche des Krieges gegen Desterreich benachtichtigt, war Buonaparte in Begleitung von Josesespt. phine von St. Cloud abgereißt und traf zwei Tage später zu Strasburg ein, während sich Mürat und kannes mit 48,000 Mann bei Strasburg, Nen bei Selz mit 15,000 Mann, Soult bei Germersheim und Speier

mit einer gleichen Truppengahl, Davoust und Ban- 1805 damme mit 17,000 Mann, Mannheim gegenüber und Marmont mit ber batavischen Urmee, 25,000 Mann ftart, bei Mainz gesammelt und zugleich bei Stras. 25 u.26 burg, Durlach, Speier, Mannheim und Mainz über Gept. den Rhein gegangen waren, Bernadotte aber aus Hannover mit 20,000 Mann, burch heffen, anscheinend 176pt. gegen Mainz gezogen, bann aber ploglich bei Bergen, unweit Frankfurt, seinen Marsch verandert und ben Main hinauf fich gegen Würzburg gewandt hatte. Dort traf er mit Marmont zusammen und einige Tage spater 27Spt. vereinigten sich mit beiden die Baiern unter Deroi und Wrebe; Die gesammte bei Burgburg versammelte Macht war baburch auf 60,000 Mann vermehrt. Inbessen hatte sich Davoust nach bem südlichen Theile von Franfen gewandt, Soult zog gegen Mordlingen, Men, Lannes und Murat gegen Stuttgard und Ludwigsburg. 21m 1. Oftober hatte Buonaparte, nachdem er burch i.Oft. einen Tagsbefehl bem Beere ben Wieberausbruch bes Rrieges mit Defterreich verfündigt, Strasburg verlaf. fen , während Men und Dupont Stuttgard mit Gewalt 1. Oft. besetten und schon am folgenden Tage Schloß ber Rur. O.Dt. fürst von Würtemberg mit Buonaparte zu Lubwigsburg ein Bundniß. Unabhängigkeit und ber ungeschmälerte Befiß feiner Staaten ward bem Rurfürften verheißen, wogegen bieser 10,000 Mann zu bem franzosischen Deere ftogen zu laffen versprach \*). Gleiches Schick.

Dezwungen hatte ber Kurfürst sich mit Frankreich verbündet. Er selbst außerte sich darüber am 5. Oktober gegen den landschaftlichen Ausschuß: "ber französische Kaiser erklärte mir: wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. Widersetzte ich mich, so waren meine Staaten zertrümmert und mein Kurshaus in Gefahr, von der Barmherzigkeit anderer Holfe leben zu mussen. Denn mein Land sollte als eroberte Provinz behandelt werden, acht Millionen

1805 sal hatte Baden; schon am 1. Oktober ward zu Ettlingen. Det. gen zwischen Buonaparte und dem Kursürsten eine 10.Okt. Uebereinkunft verabredet und zehn Tage später sörmlich abgeschlossen. Auch hier von Seiten Frankreich's, Verheißung der Unabhängigkeit und Gewährleisstung der Besitzungen, wogegen Baden 4,000 Mann Truppen zu skellen versprach, die jedoch nicht unmittelbaren Untheil an dem Kriege nehmen sollten.

Burtemberg war Buonaparte von Stuttgard aufgebrochen; sein Plan war, die Desterreicher nordwärts zu umgehen, ihnen vom lech her in den Rücken zu fallen und sie dadurch von den nachrückenden russischen Sulfsheeren gänzlich abzuschneiden. Zu dem Ende Hit. der Lannes und Soult und einen Tag später, auch Men und Mürat dei Nördlingen zusammen, während Solt. Davoust zu Dettingen in der Nähe stand und Bernadotte, Marmont und die Baiern herbei eilten. Der kurzeste Weg für lestere, sührte durch Unspach und aller Befanntmachungen und Widerreden zum Trope, zogen S. bis 6. 100,000 Mann drei Tage lang durch das neutrale preu-

Ott. ßische Gebier \*) und die Desterreicher waren von der Uebermacht umgangen. Während Ney nach Kapenstein gegen z. Ott. Ulm vorrückte, ging schon am solgenden Tage Murat

Brandschatzung zahlen, 2000 Pferde und die zum Armee = Fuhrwesen erforderliche Mannschaft stellen. Was man mir dagegen zur Bedingung machte, erklärte ich, liege außer den Gränzen meiner Macht. Was sie nicht können, kann ihr Land, sagte Naverleon. Meine Stände werden nicht einwilligen, erwiderte ich und der französische Kaiser antwortete: gegen diese will ich Sie schützen."

<sup>\*)</sup> Auf die Vorstellung, der König von Preußen werde die Wassen ergreifen, soll Vuonaparte gesantwortet haben: "Ah pour cela, il ne le prendra pas!"

Bei Donauworth über die Donau und nach einem Ge- 1806 fechte bei Rain auch über den lech; ihm folgten bald · Coult und Davouft, ersterer jog nach Augsburg, let. terer die Donau hinunter, nach Meuburg in Baiern; Murat aber befeste Zusmarshaufen auf bem Wege & Dft. von Ulm nach Augsburg, um den Desterreichern den Rückzug abzuschneiden. So sah sich Mack, der bisher in vollkommener Unwissenheit über die mahre tage ber :---Dinge und noch immer von Westen einen Ungriff erwartend, unbeweglich in seiner Stellung geblieben mar, ploglich von allen Seiten von geinden bedroht. jest suchte er einige Gegenanstalten zu treffen, verlegte fein Beerlager von Mindelheim nach Ulm, dehnte seine Stellung bis nach Bungburg aus und fandte ben Be- & Oft. neral Auffenberg mit einer beträchtlichen Abtheilung nach Wertingen voraus, um die bei Donauworth übergegangenen Franzosen zu beobachten; allein von Mirat überfallen, ward Auffenberg mit bem größten Theile fei- 8. Oft. Huf die Nachricht von diener Mannschaft gefangen. fem unglücklichen Gefechte veranderte Mack in ber nach. sten Racht seine Stellung; er selbst begab sich nach 8.616 9. Günzburg, wo er seinen rechten Flügel aufstellte, den linken aber ließ er bei Ulm stehen und versah Memmingen mit einer gablreichen Befagung. Go mar tie Berbindung mit Eprol, der einzige Stuppunkt des ofterreichischen Heeres, aufgegeben und letteres beinah schon ganzlich eingeschlossen. Buonaparte bagegen begab fich nach Zusmarshausen zu ben Heerhaufen von Die 9.Oft. rat und Lannes und am folgenden Tage nach Augsburg, 10.Oft. wahrend Den, nach einem hifigen Gefechte gegen ben 9.0tt. Erzherzog Ferdinand, ben Uebergang über bie Donau bei Gunzburg erzwang und auf beiden Ufern des Fluffes gegen Ulm hinunterzog. Dorthin wandten fich jest and Murat und kannes, Soult aber von Augsburg aus gegen Memmingen und ihm folgte in Eilmarschen Marmont, der bei Neuburg die Donau überschritten, 8.Oft. burch Baiern nach Augsburg gezogen und bort über 12.Oft. 1805 ben lech gegangen war; schon am zweiten Tage warb 14. Det. Memmingen mit 5000 Mann zur Uebergabe gezwungen. Währen jest schon beinah die gesammte französische Macht auf ber Sudseite der Donau war, zog Mack

20.Dit. durch Ulm auf das linke Ufer derselben und nahm eine Stelluung bei dem Flüßchen Blau; selbst ein glückliches Gefecht, das ein Theil seines Heeres unter

Düpont bestand, konnte ihn nicht aus seiner Unthatigkeit bringen. Angeblich durch falsche Berichte eines bestochenen Spions, von dem nahe bevorstehenden Rückzuge der französischen Armee getäuscht, wich er nicht aus seiner gefährlichen Lage, wiewohl die

nach Bohmen zu fliehen, so lange die Rettung auf diesem Wege noch möglich schien. Schon am folgenden

35.Ott. Tage war Ulm durch Murat, Marmont, Lannes und Men im Suben, Osten und Norden eingeschlossen und Buonaparte, in Erwartung einer entscheidenden Schlacht

13.Oft. und im voraus des Sieges gewiß, erließ einen Aufruf an sein Beer. "Die feindliche Urmee ift umgangen; vergeblich wird fie versuchen zu entfliehen. Urmee murben wir heute in London fein und fechs Jahrhunderte der Schmach gerächt und ben Meeren die Freiheit wieder gegeben haben! Der morgende Lag wird hundertmahl berühmter fein, als ber von Marengo, die entfernteste Nachwelt wird aufzeichnen, mas jeber von euch an demselben gethan, ihr werdet die Bewunderung der fünfrigen Geschlechter sein. . . Den Feind nur zu besiegen, genügt nicht eurer und eures Raifers Burbe; fein Mann von der feindlichen Urmee barf entwischen; erst burch eure Unkunft unter ben Mauern von Wien, muffe jene verratherische Regierung ihren Unfall erfahren und ihr Gewiffen ihr bei Diefer traurigen Machricht fagen, bag sie bie Gibschwüre bes Friedens und die Gelegenheit, Europa's Bollmerf gegen bie Rosacken ju fein, verrathen hat." Dennoch

- Comb

aber erfolgte keine allgemeine Schlacht, wohl aber ent. 1805: spannen sich am folgenden Tage mehrere blutige Ge- 14.Oft. fechre, vornemlich bei Eldingen, wo Nen über Riese fiegte und den ju Beidenheim ftebenden Beerhaufen des Generals Werneck von Ulm abschnitt, mabrend kannes und Marmont auf andern Punkten vordrangen. Um Abend beffelben Tages war Ulm von drei Seiten volle fommen eingeschlossen und nur gegen Morden ober Norde often schien noch ein Rückzug möglich. Wergeblich brangen mehrere österreichische Generale, vor allen Schwarzenberg, auf schleunigen Abzug; Mack, im festen Wahne, am nachsten Morgen werde sich die französische Urmee entfernt haben, blieb \*). Rur der Erzherzog Ferdinand, von Schwarzenberg und einem Theile ber Urmee, größtentheils Reuterei, begleitet, entfloh in ber Nacht, um sich, wo möglich, mit dem Werneckschen Beerhaufen zu vereinigen. Um folgenden Morgen, mit Tagesanbruch, begab sich Buonaparte, 15.Det. ber Tags zuvor fein Beerlager zu Elchingen genommen, felbst vor Ulm; die verschanzten Unhöhen um die Stadt, wurden, troß bes feit zwei Tagen beinah ununterbro. chen stromenben Plagregens, von den Franzosen erfturmt, Die Defterreicher aller Orten jum Weichen gezwungen und am Abend besselben Tages war Ulm von allen Seiten aufs engfte eingeschlossen. Buonaparte forberte jest zur Uebergabe auf, wo nicht, so werde bie

berung an die Bewohner von Ulm, "nur noch auf einige Tage die dsterreichische Armee mit den nothis gen Bedürfnissen zu versehen, da sie bei dem nicht mehr zu bezweifelnden Rückzuge des Feindes nächsstens Erleichterung erhalten würden." So hatte er zugleich mehrere einzelne franzosische Kolonsnen bei sich vorbeiziehen lassen, ohne sie anzusgreifen, da er ihre Märsche für Anstalten zum Rückzuge hielt, oder gehalten wissen wollte und sich begnügt, einzelne Abtheilungen zu ihrer Verfolgung abzuschiesen.

1805 Stadt mit Sturm genommen und bie Befagung, gleich wie weiland zu Jaffa, niedergemacht werben; allein Die 16 Ott. Unterhandlungen zerschlugen sich. : Mark erklarte seinen festen Entschluß, die Stadt auf bas außerste zu ver-17.Ott, theibigen \*) und - am folgenden Rachmittage ward mifchen ihm und Berthier eine Uebereinfunft gefchlofsen: am 25. Oftober, wenn bis dabin fein Entsaß nahe, follte Ulm übergeben werden, Die Befagung aber friegsgefangen sein. Doch gleich als ware es noch nicht 19.Oft. ber Schande genug, ward schon am 19., auf die Werficherung Berthier's, daß fein Entfaß und feine Bulfe gu

hoffen sei, eine neue Uebereinkunft geschlossen und am 20.Ott. folgenden Tage die Stadt und ber 25,000 Mann

starte Rest bes Beers, ben Frangosen überliefert. "3ch gebe meinem Bruber, bem Raifer von Deutschland, noch einen Rath, fprach Buonaparte zu den Feldherren bes gefangenen Beeres, die er um sich ber versammelt, er eile und mache Frieden. Es ift jest ber Augenblick fich zu erinnern, daß alle Reiche ein Biel haben. Gebanke, daß das Ende der Herrschaft des lothringie schen Sauses gekommen sein konnte, muß ihn in Schreden seken. Ich will nichts auf bem festen tande: Kriegsschiffe, Rolonien, Handel, bas will ich." lein auf ben Tag von Ulm folgte unmittelbar ber Tag von Trafalgar und so bildete fich von jest an immer mehr jener ungeheure Plan, Die Berrschaft ber Meere burch die Unterjochung bes festen landes zu erringen.

Bobl war für die in Ulm eingeschlossene Urmee feine Hussicht auf Entsatz mehr vorhanden; der am lech fte. bende Deerhaufe des Generals Rienmaner hatte fich 15 u.16 unter beständigen Gefechten, von Bernadotte und ben Ottobr. Baiern gedrängt, bis an den Inn gezogen, war dann

<sup>&</sup>quot;) "Sollte es etwa an Lebensmitteln fehlen, so haben wir mehr als 3000 Pferde. Ich selbst will ber erfte fein, Pferdefleisch zu effen" u. f. w.

über diesen Fluß selbst zurückgewichen und hatte sich 1806 bei Braunau, mit der ersten russischen Armee unter Kutusow vereinigt. Allein höchstens 60,000 Mann war dieses Heer stark, bei weitem zu schwach, um Ulm zu entseßen. Werneck, der bisher mit 8000 Mann bei Beidenheim gefranden, hatte sich auf bie Nachricht von dem unglucklichen Gefechte bei Eldingen gegen Ulm in Marsch gesetzt, war aber schon am zweiten Tage auf Murat gestoßen, der zur Verfolgung 16.Ott. des Erzherzogs Ferdinand aufgebrochen mar und bei Herbrechtingen mit Verluft von 3000 Mann geschlagen. Bergeblich hoffte er nach Malen zu entfommen und sich bort mit Ferdinand zu vereinigen; von allen Seiten von der Uebermacht eingeschlossen, mußte er fich endlich mit bem Refte seines Fugvolfs von kaum 1500 Mann, die Reuterei war größtentheils zu Ferschen General Beliard ergeben. Ein gleiches Schick. 18.0ft. fal hatte an bemfelben Tage ber Beneral Locatelli, ber die Bedeckung bes großen Gepacks der öfterreichiichen Urmee befehligte; auch er mußte fich zu Bopfingen an ben frangosischen General Fauconnet ergeben. Go war von der gesammten österreichischen Armee, unter Mack, nur ber Erzherzog Ferdinand übrig, ber von 20 u.21 Mürat ohne Unterlaß verfolgt, über Nürnberg und Oftober Baireuth, wiewohl nicht ohne betrachtlichen Berluft, mit faum 6000 Mann, größtentheils Reuterei, nach Eger 22.Dft. in Bohmen entkam. Auch Wolfskehl und Jellachich; die sich mit etwa 8000 Mann von Ulm nach Woralberg gerettet, murben bald barauf in der Rabe von 14 Mov. Bregens von Augereau zur Uebergabe gezwungen; nur ein Theil ihrer Reuterei unter Kinski und Wartensleben, entfloh, nach einem fühnen Zuge durch Schwa. 19Mov. ben und bie Oberpfalz, glucklich nach Bohmen.

So hatte ber Krieg auf dem Hauptschauplaße im südlichen Deutschland, burch die unbegreifliche

eines österreichischen Heers von 80,000 Mann begonnen und der Weg in das Herz der österreichischen Monarchie war den Franzosen geöffnet. "Hundert tausend Feinde, meldete Buonaparte dem Senate, indem er vierzig B.Dit. eroberte Fahnen den Weisen des Reichs übersandte;

ein Geschenk der Kinder an ihre Bater, — habe er seit dem Unfange des Feldzugs zerstreut, die Halfte davon sei gefangen, die andere Halfte todt, oder verwundet, oder zersprengt; nicht 1500 Mann habe er dagegen an Todten und Verwundeten versieren. Der erste Zweck des Krieges sei erreicht, der Kurfürst von Baiern sei wieder auf den Thron gesest."

21 Of. Gleich prahlend außerte er sich in einem Aufruse an die Armee; auch hier dieselbe Angabe über den Verlust der Desterreicher und Verachtung der Russen. "Sie werden ein gleiches Schicksal erfahren; in dieser Armee sind keine Generale gegen die ich Ehre erlangen kann. Daher werde ich keine andere Sorge haben, als den Sieg mit wenig Blut zu erkaufen. Meine

20 Okt. Soldaten sind meine Kinder." Schon Lages zuvor hatte er verordnet, "daß der Monat Vendemiaire \*) des Jahres vierzehn der gesammten großen Urniee als ein voller Feldzug angerechnet werden solle"

osterreichische Gebiet in Schwaben in Besitz genommen und die Einkunfte besselben zum Nußen der Armee bestimmt.

Indessen war Suddeutschland, wo der Krieg gewithet, schrecklich verheert und bald schien auch Morddeutschland ein ähnliches Schicksal zu drochen. Micht sowohl waren es die 15000 Russen, die unter Tolstoi aus Mecklenburg nahten, das schwedische Hülfskorps, das jedoch noch immer Pommern nicht verlassen und die englisch deutschen Truppen, die

<sup>&</sup>quot;) Dom azsten September bis 22ften Oktober.

gleichfalls erst in ber Weser erwartet wurden, welche 1805 hier die tage der Dinge ganzlich verändert, sondern die brobende Stellung, die Preußen ploglich angenom. men hatte. Durch die Verletzung seines Gebiets in Franken empfindlich beleidigt, hatte es sich heftig gegen die französischen Gesandten Duroc und Lasorest 14 Oft. erklärt und sich über die Undankbarkeit beklagt, mit der jest Frankreich die Opfer, die es ihm gebracht, vergolten! "Der König wisse nicht, ob er sich mehr über die Gewaltthätigkeiten, die sich die französische Urmee in seinen Provinzen erlaubt \*), oder über die unbegreiflichen Grunde wundern folle, mit benen man sie jest rechtfertigen wolle. Sei auch gleich in bem letten Kriege der Durchmarsch gestattet worden, so sei dies zufolge besonderer Uebereinfunfte geschehen, beren Würkung langst aufgehort habe." Zum Schluß ward erklärt: "der König halte sich aller früheren Verpflichtungen gegen Frankreich für entbunden und werde seine Urmeen die Stellung nehmen lassen, welche bie Sicherheit des Staats erfordere." Drohende friege. rische Bewegungen begleiteten diese Erklarung und bas gute Vernehmen mit Frankreich war unwiderbringlich gestort. Von biefer Zeit an, nur ungewisser Friede, bald offene Gewalt; benn es verzieh Buonaparte nicht, baß Preußen gewagt, als eine große Macht nicht nur zu sprechen, sondern selbst, wiewohl leider nur zum Theil, als solche zu handeln. Bei Hildesheim, in Franken und Westphalen sammelten sich preußische 16 Oft. Beere; Bessen und Sachsen sollten sie verstärken; eine Reservearmee ward zu Berlin gebildet; das erst vor wenigen Tagen an ber russischen Granze angekommene

Trotz der strengen Befehle Vernadotte's hatten bie durchziehenden Truppen, vorzüglich die Baiern, an mehrern Orten im Anspachischen Plünderungen und sonstige Ausschweifungen begangen.

Saalfeld's Gesch, Map, Buonaparte's ister Th.

Jeer kehrte in Eilmärschen zurück und ben Russen warb 23 11.24 der Durchmarsch gestattet. Alles schien einen nahen, entscheidenden Schlag zu verkünden; allein er erfolgte nicht und halbe Maßregeln, von allen die verderbelichsen, stürzten Preußen in unabsehbares Unglück.

Ohne Wiberstand nahte Buonaparte von Ulm ber Hauptstadt der offerreichischen Monarchie; ungehin-22,2311, dert zog die französische Urmee bei Augsburg über ben 24 Dft. Lech ;. Die Ruffen und Desterreicher verließen ben Inn, 27 u. 28 ben bald gleichfalls Bernadotte mit Baiern und Fran-Ottover zosen bei Bafferburg und Rosenheim überschritt; Buonaparte felbst hatte schon sein Beerlager nach Min-24 Oft. den verlegt. Auch Davoust, Murat und fannes 30. gen schnell über ben Inn; Braunau mard chne Wi-29 Oft. derstand von letterem beseit; Buonaparte selbst folgte Während Bernabotte nebst einem 50 Oft. am nadiften Tage. Theile ber Baiern sich über Salzburg gegen Rarnthen, Soult gegen Krain, Men nebst Augereau, Der 26 Oft. später über ben Rhein gegangen und einem andern Theile ber Baiern, gegen Tyrol fich wandten, zog bie Hauptstärke des Deeres unter Mürat, Davoust, Marmont und kannes gegen Wien. Schon nach wenigen 31 Oft. Tagen ward nach einem befrigen Gefechte bei Lambach mit bem Machtrabe ber guruckziehenden ruffisch ofterreichischen Urmee, der Uebergang über die Traum von 1. Nov. Mirat und Davoust erzwungen, Wels und Ling noch 4 Mov. an demselben Tage besetzt und am 4. November selbst Die Ens überschritten. Die ruffische Urmee aber zog 6. Nov. sich größtentheils nach Krems und drei Tage später nu 10. u 10. auf das linke Donauufer, wohin Mortier gleichfalls bei ling übergegangen mar. Ungeftort verfolgte indeffen die Hauptmacht ber Frangofen, da ber ofterreichi-7. Nov. sche General Meerveld bei Mariazell von Davoust geschlagen worden, ihren Marsch nach Wien; schon war 9. Nov. bas Heerlager nach Molf verlegt, zugleich aber begannen schon jest die frangosischen Kriegsberichte einen Ton

anzustimmen, der ein schwaches Vorbild jener bübischen 1305 Schmähungen gab, die im folgenden Jahre das gesittete Europa staunend aus Buonaparte's Munde ver-"Rolloredo, der von seiner Frau, einer ge- 10 Mov. borenen Französin, voll giftigen Hasses gegen ihr Baterland, beherrscht werde, Robengl, der bei dem blo-Ben Namen ber Ruffen erzittere und englische Algen. ten aufnehme und ber armselige Mack seien die einzigen Unstifter dieses Krieges. Nur eine Stimme herrsche in der österreichischen Monarchie, die Regierung tauge nichts; dagegen aber sei man überzeugt, der Kaiser Mapoleon wolle den Frieden und sei der Freund aller Mationen und aller großen Ideen. Man burfe burchaus nicht zweifeln, daß wenn der Erzherzog Karl ober der Palatin von Ungarn luft hatten, den Thron zu besteigen, sie vor allen in Wien durchaus keinen Wider- 11 Mov. stand finden würden." Schon am 11. November kam Murat in ber Nahe von Wien an; die Stadt war ohne Befagung, Abgeordnete ber Burger überlieferten ihm die Schlussel berselben und zwei Tage 13Mov. später hielt er seinen feierlichen Einzug; Buonaparte selbst aber begab sich nach Schönbrunn. Vergeblich zmov. war schon sechs Tage früher ber Graf Giulay mit Frie. densvorschlägen in das französische Heerlager nach ting gesandt, allein Buonaparte forderte, als Bedingungen eines einzugehenden Waffenstillstandes, die Entfernung der Ruffen, die Entlassung des ungarischen Aufgehots und die vorläufige Räumung von Eprol und 13 Nov. Venedig und der Kaiser von Desterreich erklärte seinen Wolfern, "unter solchen Unisfanden bleibe ihm nichts weiter übrig, als in Verbindung mit seinen Bundes . genossen, bem Raiser von Rußland und bem Ronige von Preußen, ben Rampf muthig fortzuseten." Un demfelben Tage, an dem Murat bei Wien ankam, 11 Mov. warb Mortier bei Dirnstein von Rutusow geschlagen, allein nichts besto weniger sette bie russische Urmee, sum Wiberstanbe gegen die gesammte frangofische Macht

isos zu schwach, ihren Rückzug nach Mähren fort, um sich mit dem nachrückenden Heere zu vereinigen. Wenige Tage nach der Schlacht bei Diernstein, hatte sich Bernadotte mit Mortier vereinigt, wandte sich aber kurz darauf gegen Wöhmen, Marmont zog gegen den Raad und die Drau, um den Erzherzog Karl in Italien im Rücken zu bedrohen und dessen Vereinigung mit dem Erzherzoge Johann zu verhindern, Soult, der anfangs mit Marmont dieselbe Richtung genommen, solgte bald dem Hauptheere nach Mähren.

Von drei Seiten zugleich war Tyrol von Nep und Augereau und von den Baiern angegriffen, allein bennoch behauptete sich dort, durch die muthigen Tyroler tresslich unterstüßt, der Erzherzog Johann mit einer ungleich schwächeren Macht, gegen den überlegenen Keind. Die Baiern, welche unter Deroi den Das Strub angegriffen, murden mit beträchtlichem

Nov. den Paß Strub angegriffen, wurden mit beträchtlichem Verluste zurückgeschlagen, bagegen aber gelang es

4 Nov. Ney, nach wenigen Tagen, den Paß tuitasch zu umgehen und selbst bis nach Inspruk vorzudringen. Jo-

o Now. hann zog sich auf den Brenner zurück, um den Rückzug Karl's und des Generals Hiller, der mit 15000
Mann bei Boßen gestanden, zu decken; vergeblich hatte
er auch Jellachich und Nohan aus Voralberg an sich zu
ziehen gehofft. Erst als die Baiern, nach der Erobe-

7 Nov. rung von Kufftein, gleichfalls gegen den Brenner vordrangen, der Erzherzog Karl aber schon hinter den Tagliamento zurückgewichen war, Marmont durch Steiermark, Massena aus Italien herbeizogen, ver-

Schwierigkeiten mit großer Klugheit besiegt, gelangte 20 Mov. er glücklich nach Klagenfurt und vereinigte sich zehn

50Mev. Tage später bei Kranichseld an der Drau mit dem Erzherzog Karl; nur Rohan, der zu spät sich mit ihm zu vereinigen gesucht, hatte sich, von allen Sei-

24Mov. ten abgeschnitten, mit 3000 Mann bei Villafranca

Scoolo

ben Franzosen ergeben. Auch auf Italien hatte bas 1805 Ungluck von' Ulm entscheidend gewürft. Erft am 14. 14.5tt. Oktober hatten bort die Feindseligkeiten begonnen; vier Tage darauf war Massena bei Verona über die Etsch is. Ott. gegangen, allein schon in ber nachsten Datht wiederum 19.0tt. auf das rechte Ufer des Flusses juruckgewichen. Tage spater versuchte er einen zweiten Uebergang und 29.Oft. wandte sich mit seiner Hauptmacht gegen bie Berschanzungen bei Caldiero auf dem rechten Flügel der Desterreicher; zurückgeschlagen, erneuerte er am folgen. ben Tage bas Gefecht bei Colognola, allein auch bie. 30. Dtt. fer, so wie ein letter Ungriff am nachsten Morgen 31,Ott. gegen ben linken ofterreichischen Flügel bei Chiavicca del Christo mislang vollkommen, auf allen Punkten wurden die Franzosen mit großem Werluste jum Weiden gezwungen. Rarl aber benufte Diefen Bortheil, um in der Macht des ersten Novembers seinen Ruck. Mov. zug anzutreten, ben bie ungluckliche Wendung bes Feldjugs in Deutschland unvermeiblich gemacht hatte und feste ihn langsam und ohne Verluft, über bie Piave und den Lagliamento fort; nur 5000 Mann, die unter bem General Hillinger, um ben Marsch zu verbeden, zurückgeblieben, murben von den Frangosen eingeschlossen und nach heftigem Widerstande zur Uebergabe gezwungen. Rarl wich über Gors, Laibach und 2 Nov. Cilli zuruck, nur selten von ben nachfolgenden Franzosen erreicht und nachdem er sich mit Johann und hiller vereinigt, zog er die ungarische Granze hinauf, ber Donau zu.

Vergeblich hatte man auf eine schnelle, krästige Diversion gegen Frankreich im nördlichen Deutschland gerechnet; Hannover sowohl, als auch Holland selbst waren beinah gänzlich von französischen Truppen entblößt. Allein nur langsam zogen die Russen aus 1011.12 Mecklenburg über die Elbe, noch langsamer die Schwe. Nov. den ihnen nach; erst am 19. November landete der 19Nov.

2805 General Don mit englisch beutschen Truppen in der 26.Oft. Weser; dagegen hatten schon am 26. Oktober preußissche Truppen Hannover besetzt, die Besatzung von Hamelnaber, die einzigen noch im Lande besindlichen Franzossen, freundschaftlich behandelt. Schon jest sprachen zugleich französische Blätter von Preußen in einem verächtlichen

Mow. Tone; "oft sei es geschehen, daß ein lang geachteter Vermittler, verleugnete er diesen edlen Karakter, nut noch ein schwacher Feind-gewesen. Wir fürchten Preußen nicht;" während andere spottend erzählten, wie Preußen durch 66000 Gulden, für den in Unspach am gerichteten Schaden, vollkommen befriedigt sei. Um verkennbar hatte sich in der preußischen Monarchie, vorzüglich zu Verlin, die össentliche Stimme sür einen ossenen Kanpf geäußert, allein noch schwankte die Regierung zwischen Krieg ober Frieden. In diesem ents

25.Oft. scheidenden Augenblicke erschien Alexander zu Berlin, 50.Oft. bald darauf auch der Erzherzog Anton, und durch eine

3Nov. Uebereinkunft zu Potsdam trat Preusien, am 3. November, der Verbindung gegen Frankreich bei. Aufrechthaltung des Friedens von Lüneville war der Hauptzweck, zu dem sich Preusen verpflichtete; nur wenn Buonaparte seine angebotene Vermittlung ausschlagen würde, versprach es, Antheil an dem Kriege zu nehmen. Von neuem zogen jest preußische Truppen gegen den Main; der 15. Dezember war zur Eröffnung des Feldzugs bestimmt, denn früher konnte das, in Eilmärschen von der russischen Gränze zurückkehrende preußische Hein noch ehe der bestimmte Tag erschien, war schon die Enischeidung gefallen und gefallen auf eine Art, die die schönsten Hosspungen aller Freunde der Freiheit aufs grausamste täuschte.

11Nov. Seit dem Tage, an welchem Mürat Wien besetzt, zog das russische Heer auf dem linken User der Donau nach Mähren zurück; die Hauptmacht der Franzosen

von dem Uebergange über die Donau abzuhalten, war 1805 von der hochsten Wichtigkeit. Daher waren unter bem Fürsten Auersberg, öfferreichische Truppen gur Berfto. rung ber Donaubrucke bei Wien guruckgeblieben; allein ber Spinterlift Murat's und Lannes's gelang es, ben ofterreichischen Befehlshaber durch Worspiegelungen von bem nah bevorstehenden Abschlusse des Friedens zu täuschen und nicht eber bemerfte Auersberg feinen Jrrthum, als bis er felbst, sammt seinen Truppen, von ben Frangosen, die rubig über bie Brucke gezogen, ge. 13 Mev. fangen mar. Go soben sich plotslich die Russen, Da auch Bernadotte bei Stein über Die Donau gegangen 15 Nov. und sich mit Mortier vereinigt hatte, von beiden Seiten vom Jeinde bebroht und festen unter wiederholten Wefechten; unter benen bas bei Wolkersdorf und zwei 14 Nov. Tage später bei Hollabrun und Guntersdorf, wo Ban. 16 u. 17 gration mit 6000 Mann sich durch 40,000 Feinde ben Mov. Weg gebohnt, vorzüglich bie Tapferfeit ber Ruffen bewährte, ihren Ruckzug bis nach Olmis fort. Hier 19 Mov. hatte sich Kutusow mit ber zweiten russischen Urmee unter Burkovden, an demselben Tage, an welchem 1890v. Allerander aus Berlin wieder bei bem Heere eintraf, vereinigt. Zwei Tage später fam auch Buondparte, 20 Mov. ber die weichenden schnell verfolgt, nach Brinn; beide Deere franden einander, zwifchen Brunn und Olmuß, gegenüber. Bald trafen auch die russischen Garden, 24Mov. zehntausend Mann stark, bei dem verbündeten Heere ein, wogegen die Franzosen, nach einigen unglücklichen Gefechten, sich auf Brunn zurückzogen. Mie trügli. 28 Nov. dem Schein knipfte zugleich Buonaparte Unterhante lungen mit Alexander an; alles nahm absichtlich bei ben Frangofen ben Schein ber Jurchtsamfeit an; einige Sage vergingen unter fruchtlofen Beschickungen von beiben Seiten und immer mehr verftartte fich bas französische Seer. Daber ruckten die vereinigten Ruffen und Desterreicher, sicher gemacht burch die auscheinende Furcht bes Feindes; schon hatten sie einige Tage burch

a805 wiederholte Veränderungen in dem Plane ihres Angriffs, mit unnüßen Märschen, unter den Augen der franzosis schen Armee, verlohren, zum großen Vortheile Buo-

Des, naparte's, ber erst am Tage vor der Schlacht die Heerhaufen von Bernadotte und Davoust an sich zog und dadurch auch an Zahl den Gegnern beinah gleich kam,

Des als sie endlich am Morgen des 2. Dezembers bei Unsterliß einen allgemeinen Angrisf beschlossen. Allein Buonaparte hatte ihren Plan, den rechten Flügel seines Heeres zu umgehen, leichtlich errathen und schon

Des. am Abend vor der Schlacht seinen Truppen den bevorsstehenden Sieg in einem merkwürdigen Tagsbesehle verfündigt: "Ich werde weit vom Feuer bleis ben, wenn ihr mit eurer gewohnten Tapserkeit die feindlichen Glieder in Unordnung bringt; sollte aber der Sieg nur einen Augenblick ungewiß sein, dann würdet ihr euren Kaiser sich den ersten Streichen aussehen seinen Augenblick in einem Tressen wanken, wo es auf die Ehre des französischen Fußvolks ankommt. Möge niemand unter dem Vorwande, die Verwundeten sortsutragen, die Glieder verlassen."...

Gein Heer lehnte sich an die Festung Brunn und war absichtlich, um seine wahre Starke zu verbergen, auf einen engen Naum zusammengedrängt, während die Gegner, was beinah unglaublich erscheinen mag, weber über die Stellung, noch die Anzahl der Franzosen, andere als höchst schwankende Machrichten bekommen; selbst die Verstärfung, die am Lage vor der Schlacht Buonaparte erhalten, war ihnen unbekannt geblieben. Allein wohl hätte auch noch so große Uebermacht ihnen schwerlich den Sieg gewonnen. Während Burhövden den rechten Flügel der Franzosen zu umgehen hoffte, hatte Buonaparte denselben durch Davoust ansehnlich verschen Flügel der Kranzosen selbst die Höhen von

Pragen, welche bas Schlachtfeld beherrschten, um 1805 mit desto starkerer Macht ben feindlichen rechten Flügel zu bedrängen. Schon maren sie bemfelben nabe gekommen, als Soult, der hier den Oberbefehl führte und durch die Geschicklichkeit und Schnelle seiner Bewegungen vorzüglich zur Entscheidung ber Schlacht beitrug, die verlassenen Unboben von Pragen besette, baburch ben linken Flügel bes feindlichen Beeres unter Burbovben von dem Mitteltreffen und bem rechten Glugel besselben abschnitt und ihn bald, im Berein mit Davoust, von allen Seiten einschloß. Dann marb das Mitteltreffen der Ruffen unter Kutusow, wo meiftentheils neu geworbene ofterreichische Schaaren ftans den, durch Bernadotte und kannes gebrochen und auf ben rechten Glügel unter bem Groffirsten Rouffantin und bem Fürften Dolgorucki geworfen; letterer wiberstand am langsten, allein vergeblich. Die Verwirrung in bem gesammten übrigen Beere und bie vortheilhaften Stellungen, in beren Besige sich bie Frangofen fanden, zwangen auch den rechten Flügel der Ruffen jum Ruckzuge; um ein Uhr Nachmittags borte Die Schlacht auf Diesen Punkten auf. Burbovden, von ber Uebermacht gedrängt, suchte sich über einen ge-frornen See zu retten. Auf Buonaparte's Befehl ward das Eis durch Kanonen zerschmettert und mehrere tausend Ruffen versanken in die Tiefe, mit Mube retteten sich die übrigen. In ber Macht zog sich bie ruffische Urmee hinter die March, auf der Strafe nach Ungarn zurück, 30,000 Mann waren von beiden Geiten gefallen, mehr als hundert Kanonen hatten die Fransofen erobert. Bangratian beckte ben Ruckzug bes ruffi. schen Heers. Zwei Tage später kamen Buonaparte und 4 Des. der Kaiser Franz zu Saroschiß personlich zusammen und ein Waffenstillstand, bem bald ein Friede folgen follte, war die Frucht dieser Unterredung. ruffischen Urmeen zogen zurück und die französischen Kriegsberichte ersannen eine Unterredung Alexander's

1805 mit dem General Savary, die jedoch zu sehr bas Geprage der frechsten Lige trug, um auch nur den blode-

s Dez. sten zu täuschen. Um 6. Dezember ward ber Wassenstillstand sörmlich abgeschlossen, der ganz Desterreich,
Steiermark, Kärnthen, Krain, Görz und Istrien,
Inrol, Benedig, ben größten Theil von Mähren und
einen Strich von Ungarn und Böhmen ben Franzosen

Dez. einräumte und schon am folgenden Tage begannen zu Difolsburg die Friedensunterhandlungen zwischen Frank-

sDez. reich und Desterreich. Um Morgen des nächsten Tages trat das russische Heer den Rückmarsch in sein Vater-land an; nur eine Abtheilung desselben, der Heerhaufen von Bennigsen, blieb in preußisch Schlesien; er ward, so wie die Armee von Tolstoi in Nordbeutschland, zur Verfügung des Königs von Preußen gestellt und kehrte erst im Februar des solgenden Jahres nach Rußland zurück.

Der Waffenstillstand von Austerliß entschied über ben Ausgang des Krieges, denn noch war die Lage ber Dinge keinesweges so verzweiselt, daß Nettung unmög-

3Dez- lich geschienen hatte. Schon am Tage nach ber Schlacht war die russische Armee burch ben General Essen mit 12000 Mann verstärft; der Erzherzog Fer-

Des binand hatte nach einem glücklichen Gefechte bei Iglau, bie Baiern, bie in Bohmen eingefallen waren, bis an die Gränze zurückgedrängt; Karl zog heran zur Be-

seinen von Wien, von dem er nur noch einige Meisen entfernt war, das ungarische Aufgebot sammelte sich und in wenigen Tagen ward die Eröffnung des Krieges von Preußen erwartet. Schon in der Mitte des Nowembers war der Graf von Haugwiß nach Wien gesandt, um Buonaparte die lesten Vorschläge Preußen's zu überbringen, ehe der Krieg förmlich erklärt werde und immer drohender ward die Stellung des preußischen Heers. Während die Hauptarmee, unter dem Herzoge von Braunschweig und den Generalen

Rüchel, Blücher und Fürst von Hohenlohe, um Gotha 1805 und Erfurt sich sammelte, ward eine zweite in Westfalen, unter Kalfreuth und eine britte, zu ber bie Seffen stoßen sollten, unter Schmettau, zusammengezogen, Reserven wurden gebildet und Abtheilungen jur Beob. achtung in Schlesien aufgestellt; schon am 8. Novem- 8Nov. ber hatte auch Buonaparte die Errichtung einer Nordarmee auf den Granzen von Holland, unter dem Oberbefehle seines Bruders Ludwig, befohlen. So war Haugwiß nach Wien gekommen, ohne jedoch von Buonaparte vor der Schlacht von Austerliß Gehör zu erhalten und als ihn biefer endlich zu Brunn nach bem Giege 9Des. vor sich ließ, sah er sich plotslich in keiner geringen Werlegenheit, benn schon war ber Waffenstillstand geschlossen und die Russen hatten sich von den Defterreichern getrennt; die gesammte Lage der Dinge war wesentlich verandert. Die Maßregeln, die Preußen ergriffen, beruhten auf der Woraussehung, daß Defterreich ben Krieg fortsegen werbe, allein ber Rrieg batte aufgehört und die gesammte französische Macht schien jest Preußen zu bedrohen. Dazu fam ber personliche Karafter bes preußischen Ministers, seine Abneigung gegen einen Krieg, vorzüglich gegen einen Krieg mit Frankreich. Statt ben Jon bes gebietenben Wermittlers anzunehmen, sproch haugwiß nur Worte bes Friebens und wohlgefällig außerte sich über ihn ber franzo's sische Kriegsbericht und pries die Weisheit des Konigs von Preußen, "ber aber auch nie einen bieberern und uneigennüßigern Freund, als Frankreich gehabt habe; übrigens hange jedoch bas frangosische Bolf von niemand ab und 150,000 Feinde mehr, wurden den Kampf mir etwas verlängert haben!" Haugwiß folgte Buonaparte, ber nach Wien zurückgegangen mar und am 13. Dezember murben die Grundlagen des Ber- 13 Dez. trags gelegt, ber zwei Tage spater, an bemfelben Tage, 15 Dez. an welchem die preußischen Truppen schon die Granzen von Würzburg überschritten, geschlossen ward, ohne

1805 baß jedoch der preußische Minister bazu weder eine Wollmacht, noch die Zeit gehabt hatte, sie einzuholen. Mur die Wahl zwischen Unnahme bes Vertrags, oder offenem Kriege, war Preußen gelassen. Die Bedingungen bes Vertrags verkehrten ploglich Preußen's ganze bisherige Staatskunst; Frankreich ward ein Bundniß zugesagt, Preußen trat an Baiern Unspach, an Frankreich Cleve und Meufchatel zur beliebigen Werfügung ab, mogegen es von Baiern ein Gebiet mit 20000 Einwohnern zur Abründung von Baireuth, von Frankreich fammtliche beutsche Staaten bes Ronigs von England, abgetreten erhielt. Preußen gewährleistete im Woraus feinem neuen Werbundeten die Ermerbungen burch ben Frieden mit Desterreich, Buonaparte bagegen an Preußen seine sammtlichen alten und neuen Besigungen; Die Gesammtheit ber Besigungen ber Pforte ward von beiben gemeinschaftlich verburgt. -Um nachsten Tage, nach Abschluß bes Wertrags, reiste Haugwiß nach Berlin, um bie unerwartete Botschaft selbst seinem Hofe zu überbringen. Schon por ihm waren ber Großfürst Konstantin und der Fürst Dolgorucki bort angefommen, um bem Ronige bie Unterftugung ber ruffischen Beere anzubieten und mit neuen Aufträgen an Buonaparten versehen, begegnete ber General Pfuhl bem Minister Baugwiß, fehrte aber jest mit demfelben nach Berlin zuruck. Go war der Wertrag von Wien geschlossen, bie nachste und unmittelbarfte Beranlassung zu allem nachmabligen Unglück.

Allerdings war Preußen's lage jest außerst bedenklich. Desterreich war ganzlich geschwächt; sein Entschluß, auf jede Bedingung, es koste was es wolle, Frieden zu schließen, schien zu bestimmt und zu fest, als daß man hätte hoffen können, eine Kriegserklärung Preußen's wurde denselben rückgängig machen; Desterreich kannte ja die Verpslichtungen, die der preußische Hof übernommen, in wenigen Tagen sich öffentlich ge-

- 11 TO 1

gen Frankreich zu erklaren und bennoch hatte es sich 1805 zu Unterhandlungen bequemt. Buonaperte stand an der Granze bes beinah ganzlich entblößten Schlesien's und bes zum Aufruhre geneigten Gudpreußen's; ein Theil seines Heeres mochte hinreichen, von dieser Seite Preußen eine tobtliche Bunbe zu verfegen, mabrend seine Hauptmacht die große preußische Urmee in . Sachsen zerschmetterte, und ob das russische Beer in seiner bamahligen Lage, einen hinreichenden Schut gewähre, mochte wenigstens zweifelhaft erscheinen. ftreitig aber mar biefer Wertrag von Wien und alles nachmahlige Ungluck, bas er zunächst herbeiführte, eine Folge früherer Jehlgriffe, jenes verberblichen Neutralitatssystems, bessen Behauptung burch bie geographische Lage der preußischen Monarchie doppelt schwierig ward und beinah unausbleiblich fruh oder spat zu einem Kriege batte führen muffen, ware es auch nicht ein schon wiederholt erprobter Grundsaß ber revoluzionaren Staats. funst Buonaparte's gewesen, nur so lange die Reutralität eines Staats zu achten, bis er sie ohne Gefahr verlegen zu können glaubte. Nur zu leicht wird eine zu angstliche Friedensliebe als Schwache verdachtig und auch Preußen machte diese Erfahrung. Eine russische Urmee hatte im Unfange bes Krieges ben Durchmarsch durch die preußischen Staaten unter Drohungen verlangt und der größte Theil des preußischen Heers war an die Weichsel geeilt, die bedrohte Würde der Mo-narchie zu behaupten. So waren die westlichen Grängen tes Reichs entblogt und Preugen war wehrlos gegen ben Mann, ber fein Recht zu achten gewohnt mar, bas nicht hunderttausend Bajonette unterstüßten. Jene drohenden Magregeln Preußen's waren jedoch gegen Rugland überfluffig, benn es war nicht zu erwarten, daß bieses zu gleicher Zeit gegen Frankreich und Preußen ben Kampf wurde begonnen haben; eine ernfthafte Erklarung von Seiten bes letteren, batte unftreitig hingereicht, Rugland's Drohungen unwurksam

1805 zu machen. Dieses veranderte daher auch seinen Son, so wie es Preußen entschloffen sah, die Unverleglich. feit seines Gebiets mit Rachdruck zu behaupten. Allein kaum war diese Verlegenheit gehoben, als eine noch schwerer zu losende Aufgabe entstand. Eine rusische Urmee landete in Pommern, um Hannover den Franzosen zu entreißen; allein bamahls, als noch feln neuer Krieg auf bem festen lande ju erwarten mar, hatte Preußen nur unter dem Versprechen bie Verminderung der französischen Urmee in Hannover erhalten, es wolle bis zum Frieden nie zugeben, bag bie frangofischen Truppen in bem Rurfürstenthume von ber Geite feiner Granzen, auf irgend eine Weise beunruhigt wurben. Vergeblich machte jest Preußen diese llebereinfunft Ruftland bekannt; ichon war bie ruffische Armee gelanbet und Preugen hatte nicht einmahl einen Schein. grund, ohne die offenbarfte Partheilichkeit fur Frank. reich zu zeigen, sich ihrem Marsche zu widersegen; da rif bie Verlegung bes anspachischen Gebiets bas Rabinet von Berlin aus feiner peinlichen Berlegenheit, um es in eine neue nicht minder große zu stürzen. So rachte sich Preugen's Unthatigfeit bei ber frango. fischen-Besignahme von Hannover!

Bu Mikolsburg hatten bie Friedensunterhandlungen zwischen Tallenrand von französsicher, und anfangs dem Grafen von Stadion, dann bald dem Fürsten Johann von Lichtenstein und dem Grafen Giulan von ofterreichi-Scher Seite, begonnen; ju Brunn murben fie fortgefest 26 Det, und endlich zu Pregburg burch jenen merkwurdigen Frieden geenbigt, ber burch bie gangliche Schwachung ber ofters reichischen Monarchie, Frankreich's Worherrschaft auf bem festen lande von Europa dauernd begründen zu muffen schien. Der Vertrag von Pregburg war eber eine Rapitulation als ein Frieden zu nennen; sammtliche Usurpationen Buonaparte's in Italien mußten anerkannt, Benedig an bas Konigreich Italien, Tyrol und ein

Theil der schwäbisch ofterreichischen Besigungen an Bai- 1805 ern, ein anderer Theil derfelben an Würtemberg, ein brit. ter, vorzüglich der Breisgau, an Baden abgetreten werben. Dagegen sollten Galzburg und Berchtolsgaben De. sterreich einverleibt werben, ber vormahlige Großherzog von Toskana, zulest Besißer von Salzburg, Würz-burg, der Erzherzog Ferdinand, bisheriger Landgraf von Breisgau, eine vollständige Entschädigung erhalten, bas Hochmeisterthum des deutschen Ordens in der Person eines ofterreichlichen Prinzen erblich fein. Duonaparte und wen er dereinst zu seinem Nachfolger zu be-stimmen für gut finden wurde, ward als König von Italien, Die Rucfürsten von Boiern und Burtemberg, wiewohl fie fortdauernd bem deutschen Staaten. bunde angehören follten, murben als Ronige, beide aber, so wie auch der Kurfürst von Baden, als vollfommen unabhängig in ihren Staaten anerkannt; allen Unsprüchen und jeder Oberlehnsherrlichkeit auf sammt= liche, zum baierischen, schwäbischen und frankischen Rreise gehörende Staaten und lander, ward von Deftere reich feierlich entsagt. Dagegen übernahm Buonaparte die Gewährleistung für die Gesammtheit der ofterreichischen Monarchie in dem Zustande, wie sie diesem Frieden gemäß sein wurde, Desterreich aber erkannte die Unabhängigfeit der Schweiß und der batavischen Re-Cammtliche öfterreichischen Staaten follten binnen zwei Monathen, nach erfolgter Auswechselung ber Bestätigungen bes Friedens, von ben Frangosen geraumt sein, mit einziger Ausnahme ber Festung Braunau, die ihnen noch einen Monath langer überlaffen blieb. Echon am folgenden Lage ward biefer Friede von Buvnas 27 Des. parte ju Schonbrunn, drei Tage spater vom Raifer Frang 30 Deg. zu Holitsch bestätigt. Schon früher mar jener, nachdem 28 Dez. er noch vorher mit dem Erzherzoge Karl zu Stammeredorf, auf dem Wege von Wien nach Mahren, eine 27 Des. Busammentunft gehalten, von Schonbrunn nach Min.

1305 then und Stuttgard abgereist und kehrte von dort am 273an. Ende des nächsten Monaths nach Paris zurück.

> Ueber 1000 Quabratmeilen und beinah brei Millionen Unterthanen, hatte Desterreich durch ben Frieben von Pregburg verloren und aus ber Reihe einer ber ersten Machte Europa's, schien es zu einer Macht bes zweiten Ranges herabgefunken. Binnen brei Donathen mar ber große Kampf für die Freiheit und Unabhangigkeit von Europa begonnen und aufgegeben, burch eine Reihe von Unglücksfällen, wie sie auch die angfilichste Beforgniß nicht hatte ahnden konnen, die schönste hoffnung im Reime zerftort und Europa in hartere Fesseln geschlagen, als es vorher schon trug. Bu einer Sobe mard bas Unglück gesteigert, daß alles bisher erduldete bagegen verschwand und bennoch mar auch dies nur ein schwaches Vorspiel der Greuel und namenlosen leiben aller Urt, die bald über Europa hereinbrachen. Der Frieden von Pregburg, Die burch die Abreißung der wichtigsten Provinzen berbeigeführte Schwächung ber öfferreichischen Monarchie, ber Ruck. jug ber ruffischen Beere und ber Vertrag von Wien, ließen bei ber bekannten Sinnegart Buonaparte's, neue furchtbare Gewaltstreiche erwarten und nur zu bald traf bas gefürchtete ein.

Zunächst war es Italien, bann Deutschland und Holland, welches die Willkühr des stolzen Siegers erfuhr und wie sein Troß durch den glucklich bestanbenen! Kampf noch ungeheuer gewachsen. Als ber Kampf in Deutschland burch bas Unglück von Ulm 20 Nov. schon beendigt schien, mar eine rusisch englische Urmee in Meapel gelandet, von bem Konige freundschaftlich aufgenommen und durch seine Truppen verstärkt. Auch in mehreren Gegenden von Oberitalien vornem. lich in Parma und Piacenza und bem vormabligen Gebiete von Genua maren baburch alsbald; die Hoff-

nungen des Wolks geweckt und Aufstände erregt, die 1806 jum Theil erft nach einigen Monathen nicht ohne Blutvergießen von ben Frangosen gedampft werden konnten. Allein schon wenige Tage nach der erfolgten Landung der Russen und Englander, mar bei Austerliß bas Schickfal bes Krieges entschieden, bann aber ber Frieden geschlof. fen, in dem Reapel nicht mitbegriffen war und das ungluckliche Land ohne Rettung der Rache bes Siegers Eine französische Urmee unter Joseph Buonaparte und Massena ward gegen dasselbe beorbert und durch einen Aufruf aus Schönbrunn, ver. 27Des. Kundigte ihr Mapoleon "das königliche Hauß von Meapel habe aufgehort zu regieren; ihr Dafein sei unverträglich mit der Ruhe Europa's und bem Glanze seiner Krone \*). Sie sollten eilen, die schwachen Schaaren ber Tyrannen ber Meere in die Fluten gu fturgen, follten ber Welt zeigen, wie fie Wortbruchigfeit bestraften. Zögert nicht, mich erfahren zu laffen, baß gang Italien meinen Gesetzen, ober benen meiner Verbundeten unterthan ift!" — Wohl befand sich ber König von Meapel in ber hoffnungelosesten Lage, denn die fremden Truppen, deren Erscheinung ihn sum ibereilten Husbruche verleitet, bereiteten fich zum Abzuge, so wie die Nachricht von ber Schlacht von Hufterliß erscholl und schon im Februar des nachsten Jahres ward Neapel von ihnen seinem Schicksale über- 1806 lassen; vergeblich hatte bie Konigin burch Gesandte zu Paris und zu Rom, wo schon Joseph Buonaparte mit Massena angekommen war, ben brobenben Sturm zu beschwören gesucht. Wohl war anfangs ber Plan ente

Saalseld's Gesch, Pap. Buonaparte's 1ster Th. Mm

Der unverschliche Haß, den Buonaparte vorzügz lich gegen die Königin von Neapel bei jeder Gelezgenheit zeigte, gründete sich, wie neuerlich bestannt geworden, auf ihre standhafte Weigerung, in die Verheirathung einer ihrer Tochter mit ihm zu willigen.

1806 worfen, durch die Bewaffnung des gesammten Volks einen Vertilgungsfrieg gegen die Franzosen zu beginnen; als aber bald die Machrichten immer schreckhafter wurben, als man erfuhr, daß ber neapolitanische Befandte, Marchese bi Gallo aus Paris meggewiesen, ber Raiser von Desterreich sich vergeblich in ben Friedensunterhandlungen für Reapel zu verwenden gesucht, als ber Aufruf Buonaparte's aus Schönbrunn bekannt ward und icon St. Epr mit einer frangofischen Urmee 263an. gegen Abruzzo heranzog, da entfloh der König nach Sigilien, nur die Konigin blieb. Doch auch fie folgte bald ihrem Gemahl, nach vergeblich erneuerten Unterhandlungen mit Joseph Buonaparte, ba jeder Wider-11Febr. fand unmöglich schien. Um 11. Februar schiffte fie 14Febr. fich nach Sizilien ein und schon zwei Tage spater zogen 15Febr. frangosische Truppen, bann Joseph Buonaparce selbst, in Reopel ein. Durch fluge Mäßigung gelang es ibm, die Rube in der Hauptstadt und beren Umgebun-21 Mrs. gen zu erhalten. Schon am Ende bes nachsten Mo-

naths marb er burch einen Beschluft seines faifer. lichen Brubers jum Konige beider Sigilien ernannt,

2.Mars benn ichon bei ber Eröffnung bes gesetgebenben Rorpers batte biefer gang Italien für einen Theil feines grofen Reichs erklart; "als bochftes Dberhaupt ber Salb. insel habe er die Gemabrleistung der verschiedenen Fürften und Werfassungen berfelben übernommen." Krone von Neapel und Sigilien ward für erblich in Joseph's mannlicher Machfommenschaft erklart; falls Diese erlosche, murben die Rachkommen seines Brubers ludwig zum Throne berufen. Gollte jedoch Joseph \*) bei Lebzeiten Mapoleon's, ohne Machkommen-

<sup>\*)</sup> Joseph Buonaparte war seit dem 24sten Septeme ber 1794 mit Marie Julie Clary verheirathet, aus welcher Che bamahls schon zwei Tochter vorhans beit waren.

schaft zu hinterlassen, mit Tode abgehen, so behielt 1806 sich lestever die Besugniß vor; irgend einen Prinzen seines Hauses, selbst einen an Rindesstatt angenommenen, zum Könige zu ernennen. Die Würde eines Großwahlherrn des französischen Reichs ward auf immer dem Könige von Meapel übertragen, auch sein Erbrecht auf den französischen Thron ward ihm vorbeschalten, jedoch sollten beide Kronen nie auf einem Halten, jedoch sollten beide Kronen nie auf einem Haupte vereinigt werden.

So marb ein neues Königsgeschlecht burch einen Beschluß tes Raisers ber Franzosen, auf ben Thron beider Sizilien erhoben, wiewohl jum Befige Des von den Englandern vertheidigten Gizilien's mit eine sehr entfernce Hoffnung vorhanden war und Meas pel selbst, obgleich ichon in ben ersten Monathen, mit veranderten Namen, größtentheils nach bem Mufter von Franfreich eingerichtet, schien noch keineswegs gesichert, so lange eine neapolitanische Urmee, Die bem vorigen Ronige treu geblieben, mit einer großen Ungahl Freiwilliger verstärft, bei Lauria, an ben Ufern bes Gilo stand. In drei Abthellungen war die französische Urmee in Meapel eingebrungen, Massena, ber mit bem Mitteltreffen über San Germano und Capua und ber linke Glügel, ber über Itri feinen Marsch genommen, fanden feinen bedeutenden Wider. stand, bagegen aber hatte Regnier, ber ben rechten Flügel führte, vergeblich Batta gur Uebergabe aufgeforbert und war dann gegen die bei Lauria unter bem General Damas verschmmelten Meapolitaner gezogen. Mach einigen Gefechten ward Damas in ten Paffen von St. Martin ganzlich geschlagen und ber 9 Mdes größte Theil seines Beerhaufens in Die Geburge gerstreut. Mit ben Trummern besselben schiffte sich schon nach wenigen Tagen ber Kronpring, ber sich bei Da- 20Mrt. mas befunden, von Reggio nach Sigilien ein. Go ward bald bas ganze land, mit Ausnahme ber Festung Mm 2

nungen und Gensd'armen und blutige Kriegsgerichte, die Ausbrüche der Unzufriedenheit des Volks zu unterdrücken suchten. Auch Gaeta ward von ihnen angegriffen, allein dort bekehligte der tapfere Prinz Ludwig von Hessen. Philippsthal, durch Sidnen Smith von der Seeseite tresslich unterstüßt und zeigete zum ersten Mahle, was ein entschlossener Ansschrer selbst an der Spise eines unkriegerischen Haufens vermag. Vom 20. März dis zum 18. Julius belagerten die Franzosen die Feste mit der größten Ans

mundet, den Oberbefehl niederzulegen gezwungen war,

18 Jul. ergab sich Gaeta durch ehrenvolle Kapitulation. Von neuem hatte schon zu gleicher Zeit der Krieg in Kalabrien mit verdoppelter Wuth begonnen; dort hatte

acht bis zehntausend Englander unter dem General Stuart unterstüßt, einen Vertilgungskrieg gegen die Franzosen begonnen, der mit aller der Grausamkeit und allen den Ausschweifungen geführt ward, zu der nen Schwärmerei und wilde Erbitterung gegen die verhaften Fremdlinge die Kalabresen versührten. Nach wenigen Tagen ward der General Regnier von Stuart

4 Jul. bei Maida geschlagen, der General Verdier von den 12 Jul. Empörern umringt und mit großem Verluste zur Flucht

in die Gebirge gezwungen, mahrend Reggio und das Rastell von Schlla von den Englandern zur schnellen Uebergabe genöthigt wurden. Allein der Fall von Gaeta gab den Franzosen neue Uebermacht und Massena eilte zur Unterstützung nach Kalabrien herbei. Da wich Stuart vor der unverhältnißmäßig größern Macht und schiffte sich wieder nach Sizilien ein; dle Kalabresen sich selbst überlassen, wurden in der Ebene

22Aug. von Cocozza von Verdier gänzlich geschlagen, einige nachmahls von den Engländern unternommene, schwache Landungsversuche misglückten und es verwandelte sich von beiden Seiten mit unmenschlicher Grausamkeit fortgesetzt wurden, ohne jedoch zu einem entscheidenden Erfolge zu sühren. Städte und Dörfer wurden jest von den Franzosen sammt ihren Einwohnern verbrandt, die mit den Wassen in der Hand gefangen genommenen, hausenweis gemordet, zu Neapel selbst täglich zahlreiche Himichtungen vorgenommen und Kalabrien und Albruzzo und Kampanien in Wissen verwandelt, damit Joseph Buonaparte auf einem geraubten Throneregiere.

Die von Desterreich burch ben Krieben von Prefburg abgetretenen venezianischen Provinzen, sowohl das Herzogehum Benedig, als das venezianische Istrien und Dalmatien nebsi Poglizza und bem Golf von Catkaro, wurden durch einen Beschluß Buonaparte's dem 30 Mrz. Königreiche Italien einverleibt, ein Zuwachs von beinah 712 Quadratmeilen und nahe an zwei Millionen Einwohnern, so daß das gesammte Königreich jest über 5½ Million Einwohner zählte. Schon früher hatte 123an. Buonaparte, durch ein Schreiben an den Senat, die Un. nahme seines Stiefsohns Eugen Beauharnois an Rin-Des fatt erflart und denfelben nach feiner eigenen, gefestichen und natürlichen Rachkommenschaft zum Thronfolger in Italien ernannt. Sollte bagegen sowohl seine eigene, als Eugen's Nachkommenschaft erloschen, dann sollte die Krone von Italien dem Sohne oder nachsten Werwandten, des in Franfreich regierenden Pringen seines Geschlechts anheim fallen. Wie es aber mit ber pomphaften Aufforderung an den Handelsstand von Benedig, seine Wünsche und Worschläge zur Wiederbele- 193an. bung bes gesunkenen Haptels bekannt zu machen, gemeint war, davon gab eine gezwungene Unleihe von zwei Millionen Franken, Die Ginführung einer hoben Grundsteuer mit Beibehaltung aller bisherigen Abgaben und die Wegnahme alles englischen, rustischen und nea-

Design Con-

2806 politanischen Eigenthums bald einen traurigen Beweis-Mit unerbittlicher Strenge wurden die französischen Einrichtungen jetzt auch in Venedig eingesührt und am

2. Mai 1. Mai erklarte ber Wizekonig zu Mailand feierlich beffen Einverleibung mit bem Konigreiche Italien und pries laut "das Glück des Volks, dem ein so beneidenswer-thes loos gefallen!" So war also in Erfüllung gegangen, was ber venezianische towe in bem Wappenschilbe Des neuen Konigreichs gleich anfangs so beutlich verfin-Damit aber baffelbe feine neuen Erwerbungen fraftig beschüßen konne, ward ihin von ber Gnade bes Raifers auch ferner eine frangofische Urmee bewilligt und bie Italianer mochten bie vaterlichen Gesinnungen ihres Monarchen preisen, ber von ihnen nur die jahrliche Summe von 18 Millionen Franken gum Unterhalte Dieser Armee verlangte; einer außerordentlichen Rriegs. feuer von funfgebn Millionen lires nicht zu gebenfen, Die bem Ronigreiche Italien zur Bestreitung ber Roften bes letten Krieges auferlegt warb, mabrend zu gleicher Beit bie Ginfuhr frember Waaren, leinwand und leber allein ausgenommen, streng verboten wurde, ba ja Frankreich alle Bedürfnisse bem Lande liefern könne. —

Ronigreiche Italien gehört, wurden dagegen jest mit Lucca vereinigt, Guasfalla aber der Prinzessin Pauline Borghese \*), der Schwesser Buonaparte's, mit vol-

neue Eigenthümerin in bem Besite von Guastalla;

o4. Mai schon nach wenigen Wochen ward dasselbe zurückgenommen und wiederum mit Italien vereinigt, wogegen die Prinzessin Pauline und ihr Gemahl nur den Titel von diesem Fürstenthume und eine Summe von sechs Millionen

Cooole

<sup>\*)</sup> Pauline Buonaparte, Wittwe ber Generals Les clerc verheirathet ben 23sten Aug. 1803 mit Cas millo Philipp Ludwig Fürst Borghese.

Siren erhielten, wofür sie, einer spateren Bestimmung 1808 Bufolge, Guter in Frankreich felbst ankaufen follten.

Zugleich entstand jest zuerst in Italien eine Ginrichtung, die mit wenigen Veranderungen bald auch in andern landern eingeführt ward, es entstanden große Lehen des französischen Reichs, der Unfang eines zomer. französischen Erbadels, indem in den venezianischen Provinzen zwölf \*), in Neapel feche, in Massa und Carara ein und in Parma und Piacenza drei Berzogthumer errichtet murden, deren Besiger jedoch außer dem Titel und einem Junfzehntel der Einkunfte von ben Provinzen, Die zu Berzogthumern erhoben maren, weiter keine Rechte über Dieselben erhalten sollten; bie Einkunfte felbst wurden nachmahls auf eine bestimmte, aus dem öffentlichen Schaße zu zahlende Summe festgesett. Der Raiser behielt sich vor, die Investitur dieser leben zu ertheilen, so bag bieselben auf alle mannliche Mach- 1 Jul. kommen in der Ordnung der Erstgeburt übergeben, nach Erloschung bes Mannsstamms des ersten Erwerbers aber, wieder an die Krone zurückfallen follten. bemselben 3mede bestimmte Buonaparte für breißig Millionen Staatsguter in ben venezianischen Provinzen, Die jedoch gleichfalls nachmahls in Geldleistungen umgewandelt wurden, für vier Millionen in Lucca und den Damit vereinigten Gebieten und fammtliche Staatsguter in Parma und Piacenza, um fie zur Ausstattung feiner treuen Diener zu verwenden; 1200,000 Franken jährlicher Renten, als Theil ber Staatsschuld des Ro. nigreichs Italien, eine andere Million aus Reapel und . 200,000 Franken aus Lucca, sollten außerdem noch zur Belohnung verdienter Generale, Offiziere und Golda. ten dienen. — So litt zuerst Italien, was bald alle Länder erfahren sollten, die von jest an in die Hände

<sup>\*)</sup> Dalmatien, Istrien, Friaul, Cadore, Belluno, Conegliano, Treviso, Feltre, Baffano, Vicenza, Padua und Rovigo.

Sauptquelle der öffentlichen Einkunfte, die Staatsgüter, wurden beinah ausschließlich zur Belohnung der
Prätorianer und Veteranen benußt, der Ausfall aber in
den jährlich steigenden Staatsausgaben, nußte durch
immer drückendere Steuern zusammen gebracht werden,
und dennoch war zu gleicher Zeit Handel und Gewerbe,
durch unaufhörliche Kriege vernichtet und jedes Erwerbsmittel den Unglücklichen geraubt. — Daß jest, da
Italien seierlich für einen Theil des großen Reichs erklärt war, auch die Republik Ragusa von Buonaparte
nicht verschont bleiben werde, war leicht zu erwarten,

sung Ragusa's, "weil die Regierung dessen Feinde Frankreich's begünstigt," kaum in Europa bemerkt. Nicht
eher sollte dasselbe herausgegeben werden, als bis die Nussen Albanien, Rorfu und die übrigen vormahls
venezianischen Inseln geräumt und ihre Kriegsschiffe die
Kusten von Dalmatien gänzlich verlassen haben würden.
Die willkührliche Versügung über die beiden Fürsten-

6. Jun. thumer Benevent und Ponte. Corvo schien Die Reihe napoleonischer Usurpationen in Italien, freilich nicht auf lange Zeit zu schließen. "Es sein Diese Furstenthumer feit langer Zeit, ein Gegenstand bes Streits zwischen ben Idfen von Rom und Reapel gewesen, baber habe ber Raifer tur zuträglich gehalten, Diese Schwierigkeiten zu beseitigen, indem er beide Lander zu unmittelbaren Reichsleben erhöbe; dadurch sollte jedoch weder Rom, noch Meapel beeintrachtigt werden, sondern beide hinreichende Entschädigung erhalten," - ein Versprechen welches jedoch hald vergessen ward. So ward Benevent an Tallegrand, Ponte - Corvo an Bernadotte gegeben, beide, obwohl unabhangige Fürsten, mußten jedoch bem Kaiser schworen, ihm stets als gute und getreue Unterthanen zu dienen. Im Erlöschungsfalle ihrer mannlichen Nachkommen sollten die Länder an die Krone juructfallen.

Mur zwei lander in Italien, Hetrurien und ber Rir. 2808 chenstaat, behaupteren jest noch einen Schein von Unab. hängigfeit, allein immer drückender und brobenber herrschte schon jest in beiden französischer Einfluß, vorzüglich in Hetrurien. Der Zustand des Landes war traurig, alle Erwerbsquellen stockten und der Unter-halt der französischen Truppen, die fortwährend die Hauptpunkte des Konigsreichs besetzt hielten, zwang die gutmuthige, aber schwache Königin zu den drückend-ften Auflagen. Das Misvergnügen des Wolks gegen Die Franzosen stieg in gleichen Maaße, als das allgemeine Elend zunahm; zugleich aber beklagte sich ber französische Gesandte wiederholt über die Schwäche ber 20 8ebe Regierung, die den englischen Handel ins geheim bes günstige und die Uebelgesinnten nicht zu zähmen vermös ge; man fprach von Unschlägen zu einem allgemeinen Aufstande gegen die Franzosen und häufige Verhaftungen gaben dem Gerüchte Wahrscheinlichkeit. Endlich erhielt es die Königin, daß spanische Truppen statt der Französischen das Land besetzen sollten; der Hos von Madrid wagte nicht, Frankreich eine abschlägige Untwort zu geben und schon im Unfange bes Jahrs begaben sich mehrere spanische Regimenter auf den Marsch nach Italien. Raum waren sie aber in hetruvien angelangt, Mat als auch ber französische Gesandte brobend verlangte, baß der Hafen von Livorno burchaus dem englischen Handel verschlossen werde und die Konigin gab ungern nach und bie englischen Waaren wurden mit Beschlag belegt. Vergeblich suchte die Regierung durch nach. druckliche Vekanntmachungen neuen Bewegungen der 24 Nov. Unzufriedenheit zuvor zu kommen. Immer mehr schien fich bas Schicksal bes Landes seiner traurigen Entwickelung zu nabern. — Gleich feindselig gegen die Franzosen, wie in Hetrurien, war auch die Stimmung des Polks in dem Kirchenstaate und schon jetzt ließen manche Unseichen Mishelligkeiten zwischen Buonaparte und dem romischen Stuhle vermuthen, die letterem nicht anders

ten sich besorgliche Gerüchte von einer nah bevorstehenben Vernichtung der weltlichen Herrschaft des Pabstes. Der Durchzug des gegen Neapel bestimmten französissschen Heeres, die ängstlichen und wiederholten Versammlungen der Kardinale, endlich die Abreise des französischen Volchafters, des Kardinals Fesch, bald darauf die Besehung von Civita Vechia und anderer Küstenpläse des pabstlichen Gebiets durch französische Truppen ließen das schlimmste besürchten und wenn gleich später der Monitor jene viel verbreiteten Gerüchte für lächersich erklärte, so ward dennoch dadurch keineswegs, die nur zu bald als gegründet erkannte Besorgniß gehoben.

Waren gleich die Schritte, welche kurz vor und nach den Frieden von Preßburg in Deutschland gethan wurden, nicht so aussallend, als was zu derselben Zeit in Italien geschah, so zeigte sich dennoch schon deutlich, was Deutschland nahe bevorstehe, ganzlicher Umsturz seiner bisherigen Verfassung und unbedingte Unterwürsos sigkeit unter den Willen der Fremden.\*) Noch vor der

<sup>)</sup> Schon am 8ten November bes verflossenen Jahrs hatte ber Kurergkangler in Regensburg eine Erfla: rung abgeben laffen, in welcher er auf die beforg= lichen Berhaltniffe aufmerksau machte, in benen fich bas beutsche Baterland befinde. "Mas wird aus unferm beutschen Baterlande bei folcher Er: schütterung werden? Sollte bas seit mehr als 2000 Jahren bestehende Gebäude der Verfassung einstürzen? . . Gollte ber Dame Deutschland's ber Name beutscher Nation, ber Rame eines Bolts= stamms erloschen, ber ehemals ben romischen Ro= log besiegte? . ." Um biefes Ungluck zu vermeis den hatte er vorgeschlagen: allgemeines Bestreben, die Ginheit der beutschen Verfaffung zu erhalten, Bereinigung ber Gemuther in Befolgung ber Reichegrundgesetze und einstimmige Verwendung aller und jeber Deutschen, um einen guten, ehrenvollen und

Schlacht von Austerliß hatte ein Tagsbefehl Buona- 1806 parte's aus Schonbrunn, Die Befigergreifung ber Guter des deutschen Ordens, der immer ein Unhänger Desterreich's gewesen, burch Baiern, Wurtemberg und Baben verordnet; gleich nach geschlossenem Frieden aber ward belohten, das genommene wieder herauszugeben, ba ber Orben wieder hergestellt sei. - Durch jenen Tagsbefehl wardzugleich jeder Reichsstand, der ofterreichische Werbungen bulde, für feindlich erflart, und ploglich : horten alle ofterreichischen Werbungen in bem gefammten Deutschen Reiche auf. Allein kaum mochte man noch von einem deutschen Reiche sprechen; schon jest mar baffelbe verschwunden. Durch den Frieden von Pregburg maren Baiern und Würtemberg als Ronige, und, fo wie auch ber Kurfürst von Baben, als vollkommen unabhangige Fürsten von Desterreich anerkannt, wiewohl sie nicht aufhoren follten, zu bem deutschen Staatenbunde, ber Mame der beutschen Reichs war forgfältig vermieben - ju gehören; mit ber bisherigen beutschen Berfassung burdaus unvereinbare Begriffe! Um ersten Za. 1. Jan. ge bes neuen Jahres hatten sich bie Kurfursten von Baiern und Würtemberg zu Konigen, zwei Wochen 163an. Spater ber von Baben jum unabhangigen Fürsten erflart. Go mar bas südliche Deutschland von bem nord. lichen getrennt; mabrend in jenem schon der Sache nach die bisherige beutsche Staatsverfassung verschwun. ben war, bestand sie noch in diesem, aber schwankend und ihrer Stugen beraubt. Mit gieriger haft ward von ben neuen Berrschern zur Besigergreifung beffen geschritten, was ihnen von Buonaparte's Gunft, zum John des Abfalls von der Sache des deutschen Vaterlands zugetheilt mar; bie Reichsritterschaft mard unter-

dauerhaften Frieden zu erwürken. Sammtlich Vorsschläge, die nicht nur von den übrigen nicht beache tet wurden, sondern bald selbst auch von ihrem Ursheber gänzlich vergessen zu sein schienen.

1806 jocht und kaum hielt die Gegenwart französischer Heere, die kleinliche Habgier von offener Fehde, bei den bald entstandenen Gränsstreitigkeiten, zurück. So herrschte im Süden von Deutschland Napoleon Buonaparte unsumschränkt; deutsche Fürsten, die Nachkommen alter, ehrenwerther Geschlechter, schmeichelnd und demüthig zu seinen Füßen, seine Gnade das höchste Glück, sein leissester Winck; das heiligste Gebot. Um dieselbe Zeit von französischen Truppen besett, ihr wegen des starken Verkehrs, den

San. ward die freie Reichsstadt Franksurt von französischen Truppen besetz, ihr wegen des starken Verkehrs, den sie mit englischen Waaren getrieben und wegen forte währender Begünstigung geheimer englischer Geschäftstäger, wie die Franzosen behaupteten, willkührlich eine Brandschaßung von vier Millionen Franken auf

bem Kurerskanzler übergeben. Derselbe, ein Deutsscher aus eblem Geschlechte, in allem andern ein treuer Anhänger Buonaparte's, mar es zugleich, der aus eigenem Untriebe; wie der Monitör behauptete, weil er es dem Vaterlande für ersprieslich geachtet, den Kardinal Fesch, den Oheim Buonaparte's, der lange als Magazinausseher bei der Urmee in Italien gedient,

28.Mai zu seinem Roadjutor ernannt. Auch verkündigte er dem Reichstage zu Regensburg, indem er ihm seine getroffene Wahl anzeigte, "die Vorsahren Fesch's hatten schon im 15ten und 16ten Jahrhunderte dem beutschen kande mit Auszeichnung gedient, — die Erinnerung daran that noth, denn niemand hatte je davon gehört — die Erhaltung des Rurstaats werde dadurch gesichert und das Beste des deutschen Reichs bezweckt." Schon früher war Fesch zu dem Ende von Paris abgereist und die bitteren Beschwerden des deutschen Rais

Voraussetzung seines, noch keineswegs erfolgten reichsoberhauptlichen Beifalls getroffen seien," wurden nicht

oberhauptlichen Beifalls getroffen seien," wurden nicht 29.Mai weiter beachtet. Dagegen aber pries das Domkapitel zu Regensburg in einem demuthigen Schreiben: "die

unermidliche Sorgfalt bes erhabenen Beistes bes Rur. 1806 erzkanzlers bei dieser höchst weisen Wahl," und Buo-naparte verkündigte dem Senare zugleich mit der Er. 5. Jun. nennung des neuen Königs von Holland, die Erhe-bung von Fesch, als nütlich für Deutschland und dem Staatsvortheile Frankreich's vollkommen gemaß. "Go ruft ber Dienst bes Waterlandes weit von uns unsere Bruder und Kinder, aber bas Glück und die Wohlfahrt unserer Bolfer sind auch unser theuerstes Wefühl."

Der Frieden von Pregburg hatte noch ein Mahl Die Unabhängigkeit der batavischen Republik anerkannt. Erst vor wenigen Monathen hatte dieselbe, durch Frankreichs Einfluß, eine neue Verfassung erhalten, allein vergeblich hatte Buonaparte gehofft, ben Freiheitssinn der Bewohner zugleich mit der Verfassung zu andern und wie mochte Holland, das wichtige Granzland, jest da Italien schon für einen Theil des großen Reichs erklart worden, da das neue Bundessustem schon deutlich ausgesprochen war, da die schwankenden Berhaltnisse mit Preußen nicht undeutlich die Möglichkeit eines neuen Krieges zeigten, wie mochte Hol-land hoffen, bei dem ploplichen Verschwinden aller Freistaaten, bei dem wilden Gifer, mit dem aller Orten neue Monarchien gebildet wurden, auch nur den Schatten republikanischer Freiheit zu retten? Schon im Anfange des Jahres kreuzten sich mancherlei Gerudte und eine von Frankreich gewonnene Parthei forvon Napoleon's Weisheit erwarten könne. Auch glaubte man in der Rede, in welcher Champagny dem franzo. sischen gesetzgebenden Körper die lage des Reichs aus 5 Marz einander gesetzt, einen deutlichen Wink über eine bevorstehende, nähere Verbindung mit Frankreich zu finden, indem Holland gleich Italien, im Gegensaße zu den Deutschen, nur verbundeten Staaten, als unmittelbar unter bem Schuße des kaiserlichen Ablers befindlich,

1806 aufgeführt war. Allgemeine Besorgniß verbreitete sich bald unter der Mation, alles ward schwankend und ungewiß, ber öffentliche Kredit fank. Seit bem Unfange bes Aprils entwickelte sich bas Schicksal des Landes mit überraschender Schnelligkeit. Admiral Verhuel, nur bem Mamen nach ein Hollanber, von Gesinnung ein Franzose, unterhandelte zwi-45.Apr. schen Frankreich und Holland und bald wurde er selbst an

an der Spiße einiger Bevollmächzigten, nach Paris gesandt, die lesten Vorschläge borthin zu überbringen. Bergeblich liefen von mehrern Orten — vorzüglich zeichnete sich Harlem durch republikanischen Sinn unter ben übrigen aus — bringende Vorstellungen an die Generalstaaten gegen eine monarchische Regierungsform ein; auch Frankreich's wenige, erkaufte Unhänger verfertigten Zuschriften und ihre Stimme warb als ber Wunsch der Mehrheit der Mation betrachtet. Allein was vermochte auch ber Wunsch ber Nation gegen Buonaparte's herrischen Willen und die frangosischen Urs meen, die bas land bebeckten? Go-ward schon-nach

24 Mai wenigen Wochen zu Paris ein Vertrag zwischen Talleprand und den batavischen. Ubgeordneten geschlossen, burch welchen Buonaparte, für sich und seine Rachkommen, die Gewährleistung der Unabhängigkeit, ber Besissungen und ber bestehenden Gesetze von Holland übernahm und seinen Bruder Ludwig, auf ausbrud. liches Verlangen ber Generalstaaten, als Stellvertreter bes batavischen Volks, zur Unnahme ber erblie chen Krone von Holland ermächtigte. Die Unvereinbarkeit ber Kronen von Frankreich und Holland ward gleich, wie bei Meapel, festgesetzt, ber Konig zum erblichen Konnetabel erklart und seine Kinder ausdruck. lich dem Familienstatute unterworfen, dagegen aber auch zugleich versprochen, bag alle Staatsamter nur an Eingeborene vergeben werden sollten. Go waren schon Die Hauptpunkte sammtlich berichtigt, als am 5. Ju-

s. Jun. nius, Berhuel, an der Spige der batavischen Abgeord.

neten, in feierlichem Behor Buonaparte bat, ihnen nach 1808 bem einstimmigen Bunsche ber Stellvertreter des Wolfs - bies selbst zu befragen, hatte überflussig ober bebent. lich geschienen — seinen Bruder Ludwig zum Könige zu geben und Buonaparte gewährte ihre Bitte, indem er vor allen seinen Bruder ermahnte, nie aufzuhören, Franzose zu sein; Ludwig aber erklarte, "er werde in Holland regieren, weil die Mation es munsche und es ber Raiser besehle" und mahrlich nicht sein Chrgeis war es, der nach der Krone gestrebt. Rach wenigen Tagen war bie neue Werfassung von Holland bekannt gemacht, eine Nachahmung ber französischen, mit ge- 103um ringen Veranderungen; neben bem Ronige ein Staats. rath und ein gesetzgebenber Körper; boch ward bie df. fentliche Schuld gewährleistet und die hollandische Sprache ausbrucklich in allen öffentlichen Verhandlungen bestatigt. Funf Tage früher hatte Schimmelpennink ab. 53un. gebankt; durch strenge Polizeimagregeln hielt Verhuel, ber bis zur Unfunft Des neuen Konigs die bochfte Bewalt handhabte, den Unwillen des Volks zurück und noch in demselben Monathe zog kudwig Buonaparte 33unz feierlich in Umfterbam ein.

Das System des Gleichgewichts, das beinah drei Jahrhunderte lang in Europa regiert, ward, schon lange vorher in seinen Grundsesten erschüttert, durch den Frieden von Presidurg endlich gänzlich zernichtet und Frankreich's Vorherrschaft im Westen von Europa entschieden. In die Stelle jenes alten Systems, welches bald von Frankreich, das disher nur deshald Eroberungen zu machen behauptet, um das zu seinem Nachtheile zerstörte Gleichgewicht wieder herzustellen, als eine auf Schwäche und Thorheit gegründete Träumeret verschrien ward, trat jest ein neues, das Bundessystem, um den Uebergang zu bilden zu einer unmittelbaren Allherrschaft; denn noch waren nicht alle Schranken auf dem sesten lande durchbrochen, noch stand Preuwar nicht an seinen Gränzen erprobt. Daher ward jest Frankreich von allen Seiten mit verbündeten Staaten umgeben, die obwohl dem Namen nach, unabehängig, dennoch in allem dem Willen Buonaparte's

ward zuerst dieses Bundessystems Erwähnung gethan, indem Buonaparte erklärte, "durch fernere Verfügungen die Bande bestimmen zu wollen, die nach seinem Tode alle Bundesstaaten des französischen Reichs umsschlingen sollten, denn diese verschiedenen, unter eins ander unabhängigen Theile, durch gemeinschaftlichen Vortheil verbunden, müßten auch durch ein äußeres, gemeinschaftliches Band mit einander verknüpft sein."

\*Marz Bald darauf ward das gesammte Italien von ihm klar und deutlich für einen Theil des großen Reichs

5Ma; erklart, dessen Oberhaupt er sei und unverholen außerten die Redner der Regierung: "so wenig unter Stagten, als unter einzelnen Bürgern, könne ein Gleichgewicht der Kräfte Statt finden, denn gleiche Ansprüche erzeugten

eine überwiegende Macht sei daher das erste Bedürfniß und eine solche Macht sei Frankreich." Frankreich und seine Sundesgenossen, Italien, Neapel, Spanien, Baiern, Würtemberg, Baben und Holland, berichte ten französische Blätter unter dem Einflusse der Regierung, enthielten zusammen eine Bevölkerung von 66½ Millionen Menschen, denen der Kaiser insgesammt eine Richtung gebe." So waren schon in den ersten Monathen des neuen Jahres ganz Italien, Holland und ein großer Theil von Deutschland, wie es schien, auf immer dem willkührlichsten Einflusse Buonaparte's unterworfen und Familienverbindungen sollten die politischen Bande noch sester knüpsen. Eugen Beauhar22 Jan. nois, den Buonaparte an Kindesstatt angenommen,

243an. ward zwei Tage später mit der Prinzessin Auguste Amalie von Baiern vermählt; bald ward auch Stepha nie Tascher, die Nichte Josephinens, von ihm gleiche 1806 | falls an Kindes statt angenommen und dem Kurprinzen 4 Mars von Baden zur Gemahlin gegeben und faum mar Sie- supr, Prinzen aufgenommen, als auch eine Botschaft seines 24Spt. Bruders den Genat von dem Worhaben benachrichtigte, ihn mit einer Pringessinn aus einem ber altesten beutichen Fürstenhäuser zu vermählen.

Zur Belohnung für das Glück, mit dem Buonasparte einen ungerechten Krieg siegreich beendigt, ward er von dem Senate nach feiner Rückkehr als Rapoleon 263an. ber Große begrußt, "benn die Stimme bes Wolfs, Die hier die Stimme Gottes sei, erklarte François de Neuf. 283an. chateau, befehle bem Senate, ihm diesen Namen zu geben" und er antwortete mit heuchelnder Bescheidenheit: "nur barin allein setze er feinen Ruhm, so bas Geschick Frankreich's zu bestimmen, bag auch in den entferntesten Zeiten die Franzosen einzig und allein mit bem Mamen ber großen Nation bezeichnet würden. Ware bas Schicksal seinen Waffen entgegen gewesen, erklarte er zugleich ben Abgeordneten von Paris, bann 283an. wurde er einen feierlichen Ginzug in ihre Stadt gehalten haben, bamit feine Goldaten an bem von allen Seiten ettonenden, freudigen Zurufe und an ber Menge ber Franzosen, Die sich um ihn gedrängt haben murben, Die Hulfsquellen erkannt hatten, Die er in ber Liebe seiner Unterthanen gefunden." — Als aber nachmahls ber Tag erschien, wo das Gluck seine Waffen verließ, ba unterblieb ber feierliche Einzug und ber freudige Buruf und bas Jauchzen ber Menge begleitete ben festlichen Zug seiner Sieger, die die Welt von dem abscheulichen Zwingheren befreit und durch Schmahungen jeder Urt rachete fich ein ftlavisches Wolf für Die Schmeicheleien, die es seinem Treiber gezollt. - Um aber bie unrechtmäßige Gewalt desto mehr zu befestigen und in feiner Person zu vereinigen, sollte vorzüglich bas Geset Saalfeld's Gefch, Rap, Buonaparte's ifter Th.

1806 ber kaiserlichen Familie bienen, welches Buonaparte sommer, am 30. Marg erließ. Indem die unbeschränkteste Gewalt über alle Glieber feiner Familie, bem franzosischen Raifer als Oberhaupte berfelben vorbehalten mard, follte auch die unbedingtefte Abbangigfeit ber Staaten, beren Thronen jest so freigebig an die Bruder und Schmager Rapoleon's des Großen ausgetheilt murben, gefichert und die gesammte Kraft des ungeheuren Reichs in ber Person bes Berrschers von Frankreich vereinigt werden. Go ward der jedesmahlige Kaiser ber Franzosen zum gemeinschaftlichen Bater und Oberhaupte feiner Familie erklart; er sollte über alle Glieder derfelben, mabrent ihrer Minberjahrigfeit, bie vaterliche Gewalt und auch nachdem sie volljährig geworden, fortbauernd über fie bas Recht ber Dberaufficht, ber Poligei und Bucht üben. Rein Familienglieb, felbft nicht ein Mahl ein an Rindes fatt angenommenes, follte fich daher ohne Einwilligung bes Kaisers vermablen burfen, alle Rinder aus unbestätigten Chen aber murben für uneheliche erflart. Die Chescheidung mard gleichfalls allen Mitgliedern bes faiferlichen Baufes verboten, ber Kaiser allein erhielt bas Riecht, Die Bormunder berfelben zu ernennen und ihnen die Unnahme an Rindesstatt und bie Unerkennung unehelicher Rinder zu erlauben; dem Erzkanzler aber wurden ausschließlich die Geschäfte bes Burgerstandsbeamten, bei fammtlichen Mitgliedern der faiferlichen Familien übertragen. Der Raifer behielt fich ausbrücklich vor, Die Erziehung ber Kinder der Glieder seiner Familie zu bestimmen; alle ber Erbfolge fähige Prinzen, felbst wenn ihre Bater fremde Thronen bestiegen, follten vom fiebenten bis jum fechszehnten Jahre, in ber Rabe bes Raifers gemeinschaftlich erzogen werben. Rein Mitglied ber Fas milie sollte sich, ohne ausdrückliche Vewilligung, weiter als breißig Stunden von ber faiferlichen Sofhaltung, noch viel weniger aber aus dem Reiche entfernen burfen. Bugleich erhielt ber Raiser Die Befugnif, FamilienGlieber, die sich erniedrigende Ausschweifungen zu 1306 Schulden kommen ließen, mit Haft und Verweisung zu bestrafen und ihnen zu besehlen, verdächtige Personen von sich zu entsernen; der Familienrath ward durche aus von ihm allein abhängig gemacht. Endlich wurden den auch die Großwürdenträger und Herzoge der willekührlichen Strafgewalt des Kaisers auf gleiche Art, wie die Glieder seiner-Familie, unterworfen.

Allein mahrend in Frankreich ber große Mann bewundert und gelobpreißt ward, der mit kuhner Werachtung ber kleinen Moral, die nur für die unbe-Deutenden Verhaltniffe bes burgerlichen Lebens paffe, Die große Moral in immer neuen Gewaltstreichen übte und mit Riesenschritten zu dem furchtbaren Ziele all-gemeiner Unterjochung und Knechtschaft fortschritt, auch unter uns gab es ber Thoren viele, Die auf ben ewigen Frieden hofften, wenn nur erst bie lette Rraft auf dem festen kande und das unbandige England befiegt fei, - bot indessen bie innere lage bes großen Reichs keineswegs ein beneibenswerthes Schauspiel bar. Schon im verflossenen Jahre war die franzosische Bank Ottobe. in große Verlegenheit gerathen und hatte einige Wo. 1805 den lang ihre Zahlungen einstellen muffen. Bergeb. lich folgte eine Siegesnachricht ber andern, vergeblich erklarte Die Bank ihre Verlegenheit für eine Wirkung englischer Ranke, bennoch ward bas Wolk nicht eber beruhigt, als bis nur benjenigen gestattet ward, Geld aus der Bank zu ziehen, die dazu einen formlichen Erlaubnisschein von bem Mare erhalten. Alle biejenigen, die ohne einen solchen Schein sich bei ber Bank einfinden wurden, wurden als Aufrührer mit der Strenge ber Besete bedroht, "benn nur Uebelgesinnte und schlechte Menschen hinderten die Bürger, ihr Geld von der Bank zu erhalten, da sich diese in dem blühendsten Zustande befinde." Mothwendig wirkte dieses Schwanten bes offentlichen Kredits auch auf ben Werkehr zuthatigkeit zu beleben, so blieb vennoch der Handel im Allgemeinen, wegen des Seekrieges und der strengen Berfügungen gegen den Verkehr mit England und der wiederholt erhöheten Zölle, fortdauernd gelähmt. Nahe an 900 Millionen Franken wurden, obgleich die Erpressungen im Auslande nicht nur den Unterhalt des Heeres bestritten, sondern selbst noch einen Ueber22Apr. schuß gewährten, für das lansende Jahr verlangt und zugleich die Bank in die strengste Abhängigkeit von der Regierung gesest; der bisherige Minister des öffentli-

chen Schaßes, Barbe Marbois, der sich nicht nachgiebig genug gegen die Launen seines Herrn gezeigt, 27 Ian. hatte schon zu Anfange des Jahres seinen Posten dem

Staatsrathe Mollien überlaffen muffen.

Immer beutlicher ward zugleich bas Bestreben, alle Diejenigen öffentlichen Ginrichtungen zu entfernen, melde den Zeiten der Revolution und der Republik ihren Ursprung verdankten; selbst ber republikanische Ralender 9 Sept. hatte schon im vergangenen Jahre, burch einen Be-1805 schluß des Senats, dem gregorianischen, der mit dem Unfange des neuen Jahres wiederum in Kraft trat, weichen muffen, "bein mit ber neuen Zeitrechnung haften bie burgerlichen Unruhen, ber Ruhm ber französischen Waffen und bie Unglücksfälle ber Stabte begonnen, mehr brauche es nicht, um dieselbe für alle wetteifernden Nationen und felbst für einen Theil des französischen Volks verwerflich zu machen." Der offentliche Unterricht blieb fortdauernd in einer elenden Berfassung; die mehrsten Lehranstalten waren nur bem Mamen nach vorhanden und in den vorhandenen war ber Unterricht bilrftig und mangelhaft; nur was gur Bildung ber Krieger beitragen konnte, mard nicht versmal nachlässigt. Roch in diesem Jahre geschah baher ber erste Vorschlag zur Errichtung einer kaiserlichen Universitat, da die Mehrzahl der Nation sehr deutlich ihr

- Caroli

Mißfallen an ben bisher von der Regierung geleiteten 1806 Erziehungsanstalten an ben Tag gelegt hatte und bald ward burch einen faiserlichen Beschluß ben Eltern und 28 Jul. Wormundern in ben Departements jenseits der Alpen, aufe strengste und bei schwerer Gelbstrafe verboten, ihre Rinder außerhalb Landes erziehen zu laffen. ward zugleich die Bahl der Zeitungen und politischen Tagblatter, immer mehr beschränkt und ihre Berausgeber wurden von der Regierung ernannt; nur funf poli- 23an. tische Zeitungen follten fortbauern und obwohl ber Monitor ju gleicher Zeit erflarte: "in Frankreich gebe es 223an. feine Zenfur, die Preffreiheit fei die erfte Eroberung des Jahrhunderts und der Kaiser wolle, daß sie erhalten werde, benn die Matton murbe in eine sonderbare Lage gerathen, wenn ein bloßer Unterbeamter sich bas Recht anmaßen wolle, den Druck eines Weifs zu verhindern, ober ben Berfaffer zu zwingen, etwas meggulaffen ober hinzuzufügen", so stand bennoch bas Werfahren ber Regierung, wie fo oft, mit ihren laut erflarten Grund. faken in gradem Widerspruche und ber Prefizwang stieg schon jest in Frankreich zu einer nie gesehenen Sobe.

Dagegen aber schien sich bie Regierung ber Religion eifrig anzunehmen; neue Restrage murben ange. ordnet, vor allen der heilige Rapoleonstag auf den 19 Febr 15. August, ben Geburtstag bes Raisers; eben so follte auch ber Jahrestag ber Kaiserkronung und ber Schlacht von Aufterliß festlich begangen werben. Auch hielt es die Regierung nicht fur zu gering, burch eine besondere kaiserliche Verordnung einen neuen Ratechis. 4 upr. mus einzuführen, ber ausschließlich in allen katholischen Bemeinden bes Reichs gebraucht werden follte. barin bie Leiftung von Rriegsbiensten unter bie ersten Pflichten ber Rriften gegen ihre Fürsten und vornehmlich ber Franzosen gegen ihren Raiser angeführt ward, mochte in einem Solbatenfraate weniger auffallen, baß. aber der Raifer mit flaren Worten für bas Chenbild

nen, für gleichbedeutend mit Gott ehren und ihm dienen erklärt ward, das würde in jedem andern kande,
als in dem sklavischen Frankreich, für gotteolästerlichen
Unsinn geachtet sein; aber keine Schmeichelei war so
frech, keine Schande so groß, mit der nicht das verworfene Volk gern und willig seinem Zwingherrn gehuldigt hätte. Auch an einer Wiedergeburt der Juden
ward eifrig gearbeitet und viel gerühmte Maakregeln wurden ergriffen, die jedoch zunächst nur auf die Hemmung des verderblichen Buchers abzweckten, den
sich die Juden, vorzüglich im Elsaß und den übrigen
rheinischen Departements erlaubten. Daher ward eine

30 Mai Versammlung judischer Abgeordneten aus Frankreich und Italien nach Paris zusammenberusen, um sowohl die Absichten der Regierung zu vernehmen, als auch zugleich selbst Vorschläge zu thun, wie die Ausübung nützlicher Künste und Handwerke unter ihren Glaubensgenossen befördert und dem schädlichen Wucher vorge-

15 Jul. beugt werden konne, Einige Wochen darauf ward die aus beinah hundert Mitgliedern bestehende Versamme lung, unter dem Vorsite Furtado's, eines portugiesie

29 Jul- schen Juden, eröffnet und derselben von der Regierung mehrere, auf ihre Religionsgrundsäße und burgerliche Verhältnisse sich beziehende Fragen vorgelegt, mit deren Beantwortung Buonaparte so sehrzufrieden war, daß er

sould ein großes Sanhedrin diese Antworten zu Geseschen erhoben haben wurde. Alsbald ward daher ein Ausschuß von drei portugiesischen, drei italianischen und drei deutschen Juden ernannt, um die Arbeiten dieses

60tt. Sanhedrin's vorzubereiten, welches schon kurz barauf unter großen Erwartungen nach Paris zusammenberufen ward.

Doch es ist Zeit, daß wir uns zur Erzählung berjenigen Begebenheiten wenden, die bem Jahre 1806

in der Geschichte des Unglücks von Europa eine so 1806 traurige Berühmtheit erworben, zur Erzählung bes preußisch russischen Krieges und ber Vernichtung von Deutschland. Raum mar ber Frieden von Pregburg geschlossen, als drohende Unzeichen eines neuen Sturmes die Gemuther erschreckten, benn nicht vergessen hatte es Buonaparte, daß Preußen gewagt, seine Würde zu behaupten und nicht unbedingt seiner Will-kuhr gehorcht. Daher, wenn gleich der Frieden geschlossen war, blieb ber größte Theil des frangosischen Heeres in Baiern und Schwaben juruck und unverho- 153an. Ien hatte Buonaparte erflart, indem er ihm ben geschlossenen Frieden verfundete; "ein großes Sest werbe 27 Des. er ihnen zu Paris bereiten; sie alle wurden babei sein, 1805 dann aber würden sie sehen, wohin das Wohl des Waterlandes und ihr Ruhm sie riefen; immer würden sie bereit sein, noch mehr zu thun, als sie bisher schon ge-than, so bald es nothig sei, die zu demuthigen, die Die Chre Frankreich's antasten mochten, ober sich burch das Gold der ewigen Feinde des festen Landes verblenden ließen," und bald darauf außerte er bedeutend, "bas 2 Mdrz bobe Beschick seiner Rrone bange nicht von ben Besinnungen und Reigungen fremder Hofe ab!" Wahrlich be-benkliche Worte zu einer Zeit, wo bas gute Vernehmen, bas burch ben Vertrag von Wien zwischen Frankreich und Preußen wieder hergestellt schien, schon von neuem getrübt mar. Wie mochte Preußen jest noch auf den Frieden mit dem Rachslichtigen rechnen! -Moch ehe man zu Berlin von dem zu Wien mit Buonaparte geschloffenen Vertrage, wohl aber schon von ber Schlacht von Austerliß Rachricht erhalten, war ber General Pfuhl mit neuen Auftragen nach dem frango. fischen Feidlager gefandt. Während der Unterhand. lungen sollte keine Bewegung der englischen, oder mit ihnen verbündeten Truppen gegen Holland vorgenommen, der Festung Hameln aber, wohin sich der Rest ber französischen Truppen aus Hannover gezogen, ein

faßung gestattet werden, — dieselben Bedingungen, unter denen Buonaparte sich schon früher gegen Haug- wiß zur Unnahme der preußischen Vermittlung bereit gezeigt hatte, — zugleich aber sollte Psuhl erklären, daß Preußen jeden Angriff auf Hannover, das seit dem 25. Oktober von seinen Truppen sür den König von England besetzt war, als eine Feindseligkeit gegen sich selbst ansehen würde. Mit Psuhl, den er unterweges angetroffen, kam dagegen Haugwiß nach Verlin zurück und brachte, zu allgemeinem Erstaunen, den mit Buonaparte geschlossenen Vertrag.

Groß war ber Unwille berer, die gehofft hatten, Preußen werbe endlich aus der untergeordneten Rolle, die es bisher so lange gespielt, glanzend hervortreten und noch einmahl ben angestammten Ruhm erneuen; um so allgemeiner aber war die Misbilligung, je gefährlicher bas Geschenk, welches Buonaparte arglistig barbot. Mochte man es verfennen, bag burch die Besignahme Hannover's, Preußen von England und Rus-Sand unwiederbringlich getrennt, ohne Rettung ber Willführ bes übermithigen Siegers Preis gegeben ward, baß es ganglich in ber öffentlichen Meinung finken mußte und boppelt und breifach an sittlicher. Kraft verlohr, was es vielleicht an körperlicher Macht gewann und war ein Krieg mit England — und man mußte ihn erwarten - mar bie Wernichtung einer ausgedehnten Schifffahrt, die Störung und Stockung bes Handels und des Gewerbfleißes für nichts zu achten? Erhielt durch das Geschenk des geraubten landes Preu-Ben's Ehre, Genugthung für bie Schmach verletter Meutralität? Und war es ehrenvoll, treue Provinzen aufzuopfern, zu einer Zeit, wo ein folcher Tausch dem Unbefangenen leicht als, burch Furcht erzwungen erscheis nen mochten? Wor allen ward bes eblen Konigs rechtlicher Sinn durch diesen Vertrag emport. Ihn unbe-

bingt anzunehmen, bazu konnten selbst die ihn nicht 1806 überreden, die bisher in einer fleinmuthigen, felbstflich. tigen Staasfunst allein das Heil der Monarchie gesehen und Freundschaft Frankreich's und Vergrößerung vurch den Besitz von Hannover, gleich viel auf welche Urt, für das wünschenswertheste Ziel ihres Strebens gehalten. Den Vertrag, den Haugwiß, wiewohl ohne die nothigen Vollmachten, geschlossen, ganzlich zu verwerfen, erschien jeboch dem Kleinmuthe zu be-Denklich, so wie sich jest die lage der Dinge geandert; seine Unnahme ward beschlossen; allein nur erst bann, wenn Buonaparte die Abtretung Hannover's von Engtand im Frieden erwürkt, wollte man sich als Herren des Landes betrachten und Unspach, Cleve und Neuscha-tel förmlich abtroten, bis dahin aber Hannover kriegerisch besetzen. Allein ber französische Gesandte weigerte, sich, ben so veranderten Vertrag zu unterzeichnen und Haugwiß ward nochmahls nach Paris gesandt; dessen Bestätigung zu erwirken, zugleich ward aber auch 243an. der Urmee die Erhaltung des Friedens angezeigt und die mehrsten Truppen kehrten aus einer übel an-gewandten Sparsamkeit, in ihre Standquartiere zu-Buonaparte's anfängliches Stillschweigen über die ihm vorgelegten Veranderungen, mard als eine Bestätigung des Vertrags von seiner Seite ausgelegt und schon drei Tage später Hannover, bis zum Frie- 27Ian. den von preußischen Truppen in vorläufigen kriege. rifchen Besig genommen.

Dies war ber Augenblick, ben Buonaparte tückisch erwartet, Preußen die Wirfungen feines Grolls empfinden zu loffen. Er hielt für bofen Willen und Beschränktheit, was nur die Wirkung rechtlichen Sinnes war; wie konnte auch er anders urtheilen? Erst als die preußische Urmee größtentheils wieder auf den Friedbensfuß gesetzt war, während das französische Heer noch schlagfertig in Deutschland stand, erklarte er plote

den und neue Unforderungen wurden nun an dasselbe gemacht. Der versprochene landertausch sollte sogleich vollzogen, Balern von jeder Abtretung an Baireuth besreit und die Mündungen aller Flüsse der Nordsee der englischen Flagge verschlossen werden. Entwassnet und mit denen gespannt, von denen es allein Hülse und Rettung hätte erwarten mögen, war Preußen gezwungen, der Uebermacht zu weichen. Alsbald ward daher ein

preußische Befandte Lucchesini in hastiger Gile mit demfelben zu Berlin angekommen, um ihm dem Könige
zur Bestätigung vorzulegen, als auch schon an demsel-

24Febr. ben Tage, Bernabotte mit 40,000 Mann Anspach für Baiern in Besitz nahm. Cleve und Neufchatel wur-

18Mrz. den nun gleichfalls abgetreten und Wesel und Hameln beide auf einen Tag übergeben. Das Loos der abgetretenen Provinzen war bald bestimmt, Unspach war

Derzogthum Berg von Baiern an Frankreich übergeben

Schwager \*), den berüchtigten Joachim Mürat, zum erblichen Herzoge von Cleve und Berge. Die Würde eines Großadmirals, die er bekleidete, sollte gleichfalls in seiner Familie erblich sein, seine Lander aber dagegen nie mit Frankreich vereinigt werden können. Einem andern Kriegsgefährten Buonaparte's, dem Kriegsminister

Berthier, ward das Fürstenthum Neuschatel unter der Bedingung abgetreten, daß er sowohl, als jeder seiner Nachfolger, dem Kaiser schwöre, ihm als guter und getreuer Unterthan zu dienen. Allein schon in den ersten

28Mrs. Tagen entstanden Gränzstreitigkeiten zwischen Preußen und dem neuen Herzoge von Cleve und Berg, der Essen, Elten und Werden, als zu seinem Lande gehö-

<sup>\*)</sup> Er hatte am 25. Marz 1800 Buonaparte's Schwes fer Annunciade geheirathet.

rig, besette, mogegen bie Preußen zu weichen sich 1806 Schon jest erfolgten einzelne seindselige weigerten. Auftritte.

Indessen hatten bie in Hannover befindlichen eng= lisch beutschen Truppen sich schon früher wiederum ein. Jan. geschifft, Die Ruffen batten ben Ruckmarsch in ihre Beimath angetreten, bie Schweden waren mit Buruct. lassung einer schwachen Abeheilung in Lauenburg nach Mecklenburg und Pommern zurückgezogen. hober stieg die Spannung zwischen Preußen und Eng. land und Schweden. Als daber Preufen bie Sperrung ber Safen und Fluffe ber Rordsee gegen England er. 28 Mes. flarte, einige Tage varauf Hannover formlich in bure 1. Apr. gerlichen Besitz nahm und die schwedischen Truppen zur 23.Apr. Räumung von Lauenburg zwang, erfolgte schnell was man leicht batte vorausseben fonnen. Schon wenige Tage nach der Besignahme Hannover's, wurden alle supr. in England befindliche preunische Schiffe mit Beschlag belegt, die Mindungen der Ems, der Weser und Elbe gupr. von England, die Oftfeehafen von Schweden und Eng. 15 upr. land gemeinschaftlich in Vlokadezustand versetzt und kaum war von letterm ber Krieg formlich an Preußen 11 Jun. erklart, als die Wegnahme von 400 preußischen Schif. fen, einen besto empfindlichern Verluft verursachte, je mehr schon jest bie Finanzen bes Staats burch zweimahlige nußlose Rustung erschöpft waren. Richt einmahl an Schweden konnte sich Preußen durch einen Ungriff auf Pommern rachen; Rucksichten gegen Rußland verhinderten es. Mit einer Heftigkeit, Die an Erbitterung granzte, ward in England Preugen's Benehmen getabelt. "Zauscht Mecker gegen Mecker, Wieh 21 Apr. gegen Wieh, sprach For mit schneidender Wahrheit, aber vertauscht nie eure Bolker, benn die Grundlage bes Staatsvereins, bie wechselseitige Zuneigung zwifchen Fürsten und Wölkern wird baburch ganglich vernichtet." Go befand sich Preußen in einer verzweifel-

1806 ten lage; von allen Seiten offene Feinde, ober noch gefährlichere, treulose Freunde. Frankreich verfuhr von jest an und davon gab es bald bei der Errichtung des Rheinbundes einen auffallenden Beweis, als wenn Preußen burchaus nicht vorhanden sei; alle einer großen Macht schuldige Rucksichten murden aus den Augen gefest und in gleichem Grade muchs die Erbitterung Preufen's. Mur an Rufland schien dieses endlich eine soJan, Stufe zu finden. Schon im Unfange bes Jahrs war ber Herzog von Braunschweig mit Aufträgen \*) nach Petersburg gefandt, hatte bort eine glanzende Aufnah. 24Mrz. me gefunden und furz nach seiner Rückkehr ward von neuem ein beträchtlicher Theil bes Beeres auf ben Kriegsfuß gesetst und bald wurden auch die englischen Schiffe, troß bes noch mit England bestehenden feind. lichen Werhaltniffes, mit auffallender Schonung behan-Juni belt. Schon im Junius war, wie behauptet worden, ber Krieg gegen Frankreich beschlossen und wohl batte Preußen bagu bie gerechtefte Urfache.

Dunkele Gerüchte hatten sich über die bevonstehende Vereinigung mehrerer beutscher Fürsten in einen rheinischen Bund, dessen Theilnehmer sich von dem deutschen Reiche trennen würden, verbreitet; ein Schritt, der für Preußen höchst bedenklich sein mußte. Preußen hatte, die auf Buonaparte's alles verschlingende Usurpationen, einen bedeutenden Einfluß in Deutschland behauptet; ihm mußte vornemlich daran liegen, daß eine Mocht zwischen ihm und Frankreich bestände; jest sollte es seinen Einfluß in Deutschland aufgeben, das große Reich mittelbar die an seine Gränzen

Die öffentlich behauptet ward, um über die Hers stellung eines allgemeinen Friedens zu unterhans deln, insgeheim aber meinte man wohl nicht mit Unrecht, um einen entscheidenden Kriegsplan zu verabreden.

ausgebehnt seben. Mit unerwarteter Schnelligkeit ward 1806 nach wenigen Wochen, ohne Preußen darüber die gering. ste Mittheilung zu machen, der Rheinbund zu Paris ab. 12 Jul. geschlossen; sechszehn suddeutsche Fürsten, die neuen Könige von Baiern und Würtemberg, der Kurerzkanz-ler, jest Fürst Primas, der Kurfürst' von Baden, Murat, Herzog von Berg und der Landgraf von Darmstadt als Großherzoge, die Fürsten von Nassau Weilburg und Usingen, letterer als Herzog, die Fürsten von Hohenzollern Hechingen und Siegmaringen, Salm Salm und Salm Kyrburg, Jenburg . Birstein, Lichtenstein, Ahremberg und der Schwestersohn des Kurerzkanzler, der bisherige Graf, jest gleichfalls Fürst von ber Legen, hatten sich badurch von dem deut. schen Reichsverbande getrennt, hatten sich unbedingt Frankreich in die Urme geworfen und Buonaparte, unter dem Titel eines Beschüßers, zu ihrem Dberherrn erkohren. Die Bestimmungen ber rheinischen Bundesakte zeigten zugleich klar, daß sie nur als ein schwacher Umriß, als ein erster Entwurf zu weiteren Umwälzungen bienen follte. Vollkommene Trennung von bem deutschen Reiche, vollkommene Unabhängigkeit von jeber fremben Macht, daher Werbot für bie Bundesglieber, in fremde Dienstegu treten, ober barinferner gu bleiben und ihre Oberherrlichkeit, ausgenommen an Bundesglieder, zu veräußern, willkührliche Unterjochung einer Menge beutscher Fürsten und Stände, unter de-nen auch die Stadt Frankfurt, unbedingtes Bundniß mit Frankreich in jedem Kriege auf dem feffen Lande mit bestimmten Truppenstellungen \*), Bestimin in gvon Augs. burg und Lindau zu Waffenpläßen, — dies waren die Hauptpunkte des schmähligen Vertrags. Die Ernennung bes Fürsten Primas, ber auf bem Bundestage gu

Deutschen Fürsten zusammen 63,000 Mann zu stellen.

1806 Frankfurt in der königlichen, so wie Nassau in der sürstlichen Kammer den Vorsitz führen sollte, blieb dem Beschützer überlassen, auch ward ausdrücklich dem Bunde
vorbehalten, andere deutsche Fürsten in denselben aufzunehmen. Sämmtliche Bundesglieder wurden
unehmen. Sämmtliche Bundesglieder wurden
Ungelegenheiten für vollkommen unabhängig erklärt \*).
Gesetzgebung, oberrichterliche Gewalt, hohe Polizei,
das Recht der Konskription und der Besteuerung waren
schon in der Urkunde selbst, als wesentliche Bestand-

<sup>\*)</sup> Aber trotz dieser ben Bundesgliedern versprochenen vollkommenen Dberhoheit erlaubte fich frangofischer Uebermuth frech jebe Gewalt. Co mard zu berfelben Zeit, am 25. August, ber Buchband: ler Palm aus Rurnberg, von einem frangofischen Kriegsgerichte zu Braunau zum Tobe verurtheilt und erschossen, "weil er seit langer Zeit dafür befende Flugschriften verbreitet, die babin gielten, die Wölker gegen ihre Fürsten und gegen die Frangoseu und die frangbfischen Armeen aufzuwiegeln." ausbrucklichen. Befehl Buonaparte's, Marschall Berthier ihn vor ein Kriegsgericht gestellt, bas ihn nebst vier andern Deutschen, Die deffelben Berbrechens angeflagt waren, zum Tobe verurtheilte, doch nur Palm ward erschoffen, die übris gen wurden von Buonaparte begnadigt. Co verfuhr man gegen ben Unterthanen eines freinden Staate, weil er Wahrheiten verbreitet hatte, die, wenn gleich nicht laut geäußert, bennoch allgemein gefühlt waren; auch mar der allgemeine Unwille, den biefe Greuelthat erregte, so groß, daß trot ber Furcht vor den frangbischen Blutgerichten, dennoch an mehre: ren Orten Deutschland's, — daß das eble England nicht zuruckblieb, war leicht zu erwarten, - Camm: lungen für bie Mittme und die Kinder bes Ermorbeten veranstaltet wurden. Dennoch aber priesen einzelne Deutsche die Gnade des Zwingheren, daß er sich nur mit einem Schlachtopfer begnugt!

cheile der Landeshoheit aufgesihrt und zugleich der 1806 Grundsah aufgestellt, in keinem Falle ohne Zustimmung aller Bundesglieder, fremden, selbst unbewassneten Truppen, den Durchzug durch ihr Gebiet zu gestatten. —

So war ploßlich durch einen ungeheuren Gewaltfreich die Gestalt des gesammten Gudens von Deutsch. land ganglich verändert, eine Menge unabhängiger Fürsten und Stande — mit vorzüglicher Barte maren die mit bem preußischen Bause verwandten und verbundenen Fürsten behandelt — eigenmächtig unterjocht und Deutschland in Frankreich's Feffeln geschlagen; in bem alten Vaterlande von Billigkeit und Recht schaltete jest nur robe Gewalt nach dem tyrannischen Willen bes Fremben. Schon nach wenigen Tagen, nachdem Buonaparte ben Rheinbund formlich bestätigt, erklarte 19 Jul. ber frangofische Besandte Bacher zu Regensburg ber Reichsversammlung, daß sein Herr nicht ferner ein 1. Aug. deutsches Reich anerkenne, wohl aber die vollkommene Unabhängigkeit und Oberhoheit der Fürsten, beren Staaten in Deutschland gelegen; baber wolle ber Raifer mit ihnen in biefelben Berhaltniffe treten, als mit ben übrigen europäischen Machten. Nur ber geschloffene Bund vermöge Frieden und Ruhe in Deutschland zu erhalten, woran Frankreich so sehr gelegen, die vormahlige Verbindung habe schon langst feine Haltung mehr gehabt. Nochmahls ward feierlich erklart, bag Frankreich nie seine Granzen über den Rhein ausdehnen werde und Buonaparte's neue Vasallen fundigten 1. Aus. zugleich laut ihren Abfall von Deutschland an. legte Desterreich's Raiser die entwelhte deutsche Krone den 6. nieder, bas uralte Band des beutschen Reichs ver- Mug. schwand. Was taufend Jahre lang, Schup und Schirm gewährt hatte, ging zu Grunde in dem Strudel einer gewaltigen, alles heilige schandenden Zeit. Dumpf und gefühllos sah die Menge den Umfiurz ber ehrwurbigen deutschen Form, sab wie alles gemodelt ward

1806 nach frankischer Art und freute sich bessen wohl noch, als einer Wiebergeburt ber beutschen Ration. Wohl eine Wiedergeburt sollte es sein im Sinne der Fremden, Wiedergeburt der freien, selbstständigen Deutschen zu ewiger Knechtschaft; so hatte es der große Zwingherr beschlossen! Seit zwei Jahrhunderten hatten herrschsüchtige Nachbarn die Schwäche und Trennung Deutschland's zu eigener Wergrößerung benußt; was sie mit mehr ober minder Erfolge versucht, das ward jest von Buonaparte vollbracht, bazu allein ward der Rheinbund geschlossen. Es war kein Bund der Deutschen unter sich, sondern nur mit dem Berrscher Frankreich's; nur Thoren und Heuchler mochten die Wiedervereinigung Deutschland's von ihm erwarten. Alles in demfelben war unbestimmt und schwankend, das mit ber Willführ ein weiter Spielraum bleibe; Beborfam gegen ben Berricher, ber fich Beschüßer nannte, Stellung von Kriegsmannschaft so oft er es verlangte, bas war einzig und allein flar und beutlich bestimmt. Dagegen aber war bas Bolt ber unbeschränften Willführ seiner Fürsten blosgestellt und zu einer Zeit, wo ber Ginn für bas gemeinsame Baterland, für Freiheit und Riecht, ben mehrsten zum Gespotte geworben, troffete sich leicht die kurssichtige Gelbstsucht burch ben Genuß lang entbehrter Willführ, für Die entehrende Unterthanigkeit, ju der der Fremdling sie zwang. Mur er befaß Rechte, nicht aber die Fürsten gegen ibn', so wenig als Die Wolfer gegen ihre Fürsten.

Desterreich sowohl als Preußen, sahen sich gezwungen, den Bund anzuerkennen; letteres war selbst von Buonaparte aufgefordert, einen ahnlichen Bund im Norden von Deutschland zu errichten, während jener zugleich den Kursürsten von Hessen, durch das Versprechen der Abtretung von Fulda, des Besitzthums des Prinzen von Oranien, des nahen Verwandten des Königs von Preußen, zum Beitritte zu dem rheinischen

Bunde, wiewohl vergeblich, zu bewegen suchte. Da= 1806 gegen aber ward Wesel eigenmächtig von Frankreich 29 Jul, gur 25 ften Militardivision geschlagen, ju derfelben Zeit, als Bacher feierlich zu Regensburg erklärte, "nie wolle 1. Aug. Franfreich seine Granzen über ben Dibein ausbehnen." Rlar leuchtete außerdem aus der Bundesafte felbst die Absicht hervor, indem die Aufnahme anderer deutschen Fürsten vorbehalten ward, burch Furcht und Wersprechungen allmählig gang Deutschland Frankreich unterthänig zu machen. Zwar fing Preußen an, über die Bildung eines nordischen Bundes, vorzüglich mit Sachsen und heffen zu unterhandeln, allein mahrend Frankreich mit brobender Uebermacht gebot, unterhanbelte Preußen und ber Bund fam nicht zu Stande. Indem so immer neue Krankungen, Preußen bald nur Die einzige Bahl zu lassen schienen, mit Ehren zu fallen in dem gerechten Rampfe gegen tyrannische Vorberrschaft, oder feige unterzugehen durch französische Hinterlift, suchte Buonoparte sich zugleich ber einzigen Machte zu versichern, die vielleicht ben Untergang Preußen's hatten aufhalten konnen, Rufland's und England's; mit beiben ward von ihm über den Frieben unterhandelt.

Der Ruckzug ber russischen Heere nach dem Frieben von Presburg, hatte das seindselige Werhältnist
zwischen Frankreich und Russland nicht verändert. Obgleich jest die großen Berührungspunkte sehlten, ward
bennoch der Krieg zwischen beiden Mächten in einem
Winkel von Europa, in Dalmatien bei den Bocche di
Cattaro, sortgesest. Cattaro war von dem österreis
chischen Gouvernor von Albanien und Dalmatien, dem
General Brodn, bevor die zur Besehung desselben bestimmten französischen Truppen eintrasen, den Russen
auf ihre Ausschlehen Truppen eintrasen, den Russen
die Franzosen diesen Vorwand, Braunau fortwährend
besetzt zu halten. Mit abwechselndem Glücke ward der

Saalfeld's Gesch, Map. Buonaparte's ister Th. Do

-

1806 kleine Krieg in der Gegend von Cattaro zu Wasser und zu kande zwischen Ruffen und Frangosen geführt. Inmal bessen war in den ersten Tagen des Mai's unter dem Vorwande, die ruffischen Rriegsgefangenen zu unterstigen, ber Staatsrath Dubril von Petersburg nach Paris abgefandt, zugleich aber mit ber Wollmacht verfeben, auf Grundlagen, welche nicht nur bas gute Vernehmen swischen Rugland und Frankreich befestigen, fondern auch den Frieden unter den übrigen friegführenden Machten vorbereiten konnten, einen Vertrag abzuschließen. So ward wenige Tage nach der Unfunft Dubril's zu Paris, von ihm und ben von Bue-20 Jul, naparte jum Unterhandler ernannten General Clar. te, ein Frieden geschlossen, vermöge welches Cattaro ben Franzosen überliefert, bagegen aber Ragusa wiederum von Diesen geraumt und als ein unabhängiger Staat, unter ber Gewährleistung ber Pforte betrachtet werden follte. \*) Franfreich erkannte die Unabhangig. feit ber sieben Inseln Republik und versprach Deutschland binnen zwei Monathen zu raumen, wogegen bet gesammte Besitstand ber Pforte von beiden Theilen anerkannt ward. Beide vereinigten sich gleichfalls zur Wiederherstellung bes Friedens zwischen Preußen und

land, zur Wiederherstellung des Seefriedens an. Wie obtibe aber Preußen nachmahls behauptet, so erbot sich Frankreich, in Gemeinschaft mit Rußland zu verhindern, daß Preußen dem Könige von Schweden seine deutschen Staaten entrisse und dennoch hatte Buona-

Schweben und Frankreich nahm bas Unerbieten ber

freundschaftlichen Verwendung des Kaifers von Ruf.

In demselben Tage, an welchem Buonaparte den Frieden unterzeichnete, sandte er nach Ragusa den Befehl, die bisher dort noch bestandene Regierung aufzuldsen und eine Brandschatzung zu erheben. "So, schrieb er, verstehe ich die Unabhängigkeit der Republik Ragusa."

COMMON

parte schon seit geraumer Zeit bem Könige von Preußen 1806 Der Zweck mar klar, Preußen mit allen Machten zu entzweien, damit es besto unbedingter zu ben Weranderungen in Deutschland seine Zustimmung gabe. — Daß biefer Bertrag nach dem lebhaften Untheile, ben Rufland an bem Kriege gegen Frankreich genommen, nicht fehr ehrenvoll, daß dadurch beinah ganz Europa Frankreich's Willkuhr preis gegeben mar, mußte jedem leicht auffallen und Alexander verweigerte baber dessen Bestärigung. Meue Worschläge, die dagegen von 1521us. Rufland zu Paris gemacht worben waren, murben nicht angenommen und am 11. September machte Mle- 11 Sept rander seinem Wolke burch ein Manifest, ben Abbruch ber Friedensunterhandlungen bekannt.

Je gewisser aber Buonaparte die Bestätigung bes mit Dubril geschlossenen Vertrages gehofft, besto wilber war sein Grimm, als diese Hoffnung ihn tauschte. Moch am 13. August außerte ber Monicor, "bie Un. 13 Mug. gelegenheiten bes festen landes seien jest auf eine folche Urt beigelegt, bag man auf eine bauernbe Rube rechnen konne; vergeblich werde man Gold und Beife. dungen verschwenden, man werde keinen Fürsten nicht finden, ber bas Blut seiner Unterthanen verkaufen wolle. Um 15. August — damit an bem Geburts. feste bes Usurpators auch ber Frieden bes festen Landes geschiossen werbe - wurden bie Bestätigungen bes mit Rufland geschlossenen Vertrages zu Petersburg ausgewechselt werben. Alle Radirichten lieferten neue Beweise von ben friedfertigen Wesinnungen bes rusischen Raifers." Dagegen aber, so bald die Rachricht von ber verweigerten Bestätigung bekannt geworden, sprach sich der Aerger über die fehlgeschlagene Hoffnung, Ruß. land vor ben Augen von Europa zu einer Schmache zu verleiten, sichtbar in allen Meußerungen aus. "Durch 4 Gept. Die Schlacht von Austerliß sei Rugland in Die Unmegpas allein habe Frankreich gewollt. Da sei der Herr von Dubril nach Paris gekommen, um über den Fries den zu unterhandeln und dieser sei würklich abgeschlossen worden, allein durch einen Miniskerwechsel habe es die englische Parthei zu Petersburg dahin gebracht, daß er nicht bestätigt worden sei. Rußland handle sehr thöricht, denn noch seien die Sieger von Ulm und Aussterliß versammelt und surchtbarer und zahlreicher als je, erwarteten sie mit Ungeduld nur einen Antrieb von dem großen Geiste, der sie beseele."

Die Nichtbestätigung bes von Dubril geschlossenen Friedens, war auf den Gang der schon langer betriebenen Unterhandlungen zwischen Frankreich und Eng. land von entscheidendem Einfluß. - For, ber nach 933an. dem Tode von Pitt, das Staatsruber in England 20 Febr führte, hatte Tallenrand von dem Unschlage eines gewissen Guillot de la Geveillere, Buonaparte zu Passy zu ermorden, benachrichtigt; friedliche Erklarungen hatten die Unzeige begleitet und bald mard ford Dar-26 Mrt mouth, der als Kriegsgefangener in Frankreich sich aufhielt, mit Friedensvorschlägen nach England ge-19Jun. sandt. Mit neuen Borschlägen fehrte er nach Paris jurud und durch For's friedliches System begunstigt, naherten sich bald England und Frankreich so febr, 2. Aug. daß schon nach wenigen Wochen sord Lauberdale, der Freund von For, formlich als Friedensunterhandler nach Paris gesandt ward. Allein die Umstände waren bald nicht mehr dieselben; ber friedliebende For fiel in seine lette Rranfheit und der Ton der Unterhandler anderte sich merklich, vornehmlich seitbem bie Michtbestätigung bes von Dubril geschlossenen Friedens bekannt gewor-15 Gept ben. For farb am 13. September und die Unterhandlungen entfernten sich immer mehr von bem ge-30Gept wünschten Ziele. Moch am Ende besselben Monaths murben sie ganzlich abgebrochen; Lauderbale kehrte nach

England zurück und bald nach seiner Rückkehr erschien 1806 eine heftige Erflarung ber englischen Regierung über 27. Dtt. die Ursachen des Bruchs der Unterhandlungen. "Frank-reich selbst habe die Zurückgabe der deutschen Staaten bes Konigs freiwillig angeboten und fich bereit erflart, auf die Grundlage des gegenwärtigen Besißstandes, mit wechselseitigen Ausgleichungen, zu unterhandeln. Allein bald sei es wieder von diesen Anerbietungen zuerst abgewichen, als es ihm gelungen, den russischen Be-vollmächtigten zu einem besonderen Frieden zu verleiten. Rußland habe es die Erhaltung der Verfassung des beutschen Reichs angeboten und bennoch bieselbe zu gleider Zeit vernichtet und die Pforte zu unfreundlichen Schritten gegen Rugland vermocht. Bergeblich habe Frankreich, als die Michtbestätigung des Friedens mit letterem bekannt geworben, ben Schein angenommen, als wolle es sich zu größern Aufopferungen verstehen, in der unverkennbaren Absicht, England zu einem besonderen Frieden zu bewegen. Bald aber habe sich dieses überzeugt, daß alle Worschläge Frankreich's nur eine hinterlistige Lauschung gewesen und nichts sei ihm übrig geblieben, als die Unterhandlungen abzubrechen." — Mochte auch die immer steigende Wahrscheinlichkeit eines naben Bruchs zwischen Frankreich und Preußen' und die Nichtbestätigung des von Dubril geschlossenen Friedens, auf den Gang ber Unterhandlungen Ginfluß gehabt haben, so maren bennoch bie Schimpfreden und Schmähungen, mit denen Frankreich die englische Er-klarung beantwortete, eben nicht dazu geeignet, ber 26Mov. Gerechtigkeit seiner Sache großen Glauben zu ver-Schaffen.

Noch immer war England Frankreich's vornehmster, unbezwinglicher Feind; beinah auf allen Punkten
hatte es bisher siegreich gegen Frankreich gesochten.
Seit längerer Zeit waren mehrere französische Geschwaber, troß ber Wachsamkeit ber englischen Kreuzer, aus

2806 ben französischen Häsen entkommen und vornemlich nach Ost- und Westindien gesegelt, wo sie den englischen Handel zum Theilmit gutem Erfolge gestört und mehrere reiche Prisen genommen hatten. So hatte schon seit drei Jahren der Udmiral Linvis mit einem Linienschiffe und drei Fregatten die ostindischen und afrikanischen Meere unsicher gemacht und den Engländern beträchtlichen Schaden zugesügt, als er endlich auf dem Rückwege nach Europa, in den Gewässern von Madera, unter das

einem scharfen Gefechte sammt seinen Schiffen zur Uebergabe gezwungen ward. Mit einem zweiten Geschwafter von fünf Linienschiffen und zwei Fregatten war der

14 Dez. Udmiral Lesseignes am Ende des verflossenen Jahres 1805 von Brest nach St. Domingo gesegelt und hatte bort

20Jan, beträchtliche Verstärkungen für den General Ferrand ans kand gesetzt, ward aber bald von den englischen Udmiralen Duckworth und Cochrane ereilt und sein Ge-

okebr. schwader theils auf den Strand gejagt, theils genome men. Glücklicher war Hieronymus Buonaparte, der, im Verein mit dem Udmiral Villaumez, gleichfalls am

13Des. Ende des vorigen Jahres, mit sechs tinienschiffen Brest 1805 verlassen und nachdem er lange in den südamerikanischen und westindischen Gewässern den englischen Handel gestört, während Villaumez in dem Meerbusen von Florida zurücklieb, troß der verfolgenden Engländer,

rida zurückblieb, troß der verfolgenden Englander, 17Spt. glücklich die Bai von Concarnau erreichte. Dagegen war das Vorgebürge der guten Hoffnung schon zu Un-

6.51618 fange des Jahres von neuem von den Englandern, und Jan. ter dem General Baird, erobert und auch Buenos Upres durch Popham und Beresford, wiewohl nur auf kuse

2 Jul. Zeit, ben Spaniern entriffen.

12 Hug.

Raum hatten die Friedensunterhandlungen zwischen Frankreich und England formlich begonnen, als auch von allen Seiten dunkele Gerüchte, die von ersterem angebotene Zurückgabe Hannover's an England ver-

kundigten; bald erhielt der König von Preußen aus 1806 London felbst davon die überzeugenosten Beweise und zugleich erklarte Buonaparte, mabrend er bem Rheinbunde willkührlich Geseße vorschrieb, unverhohlen, er werde nie gestatten, daß die Hansestädte dem nordie schen Bunde beitraten, vielmehr werde es sie felbst unter seinen Schuß nehmen. So sah sich endlich Preu-ßen in der tage, für alle Opfer, die es Frankreich mit treuer Unhänglichkeit gebracht, für alle Kränkungen, bie es von ihm erduldet, für ben Berluft der offentli: chen Meinung, die in und außer Preußen sich gleich heftig und entschieden, gegen bas friedliche nachgebende Softem geaußert, durch eine neue Treulosigfeit belobnt zu werden, die alles übertraf, was es bisher noch von Frankreich erlitten. Der König erkannte jest klar, daß ihm nur die Bahl bleibe, zwischen ter Liebe ober bem haffe und ber Werachtung bes Wolfs, zwischen einem ehrenvollen Kampfe und einem entehrenden Frieden und sein Entschluß war leicht gefaßt. Hannover allein hatte einen Ersas für so viele Opfer gegeben, mar bas lette Pfand der Sicherheit, die lette Rechtfertigung der Staatskunst des Konigs und fest entschlossen, wo es die Ehre galt, zog die Urmee auf die Granze und der Krieg war entschieden. Laut jubelte bas Wolf, in dem noch das Andenken lebte an des großen Friedrich's Ruhm und mit Zuversicht, gleich wie zu einem ge-wissen Siege, eilte in den letten Tagen des August's und im Unfange bes Septembers bas Beer gegen ben Feind. Schon vorher hatte Preußen laut erflart, an keinen weiteren Tausch sei mehr zu benken, auch nicht ein Dorf werde ferner noch abgetreten werden. In der Mitte des Septembers war der nahe Ausbruch 176pt. bes Rrieges entschieden, laut hatte die Stimme ber Mation ihn gefordert, die Urmee schien von dem herr. lichsten Geiste beseelt und die Aussicht auf auswärtige Hufland versprochen; noch standen die russischen

1 - 1 W - Kin

2806 Heere an ben Granzen bes preußischen Polen und balb 14Spt. rudten sie in Preußen ein; Sachsen war burch seine 20Spt geographische tage zur Mitwirfung gezwungen, nur Beffen blieb in bewaffneter Meutralirat, ben Ausgang ju erwarten; ein gewagtes Spiel für einen fleinen Mit England waren schnell die freundschaft. Staat. lichen Werhaltniffe zurückgekehrt; schon am Enbe bes 256pt. Septembers mar bie Blofade ber Elbe und Wefer aufgehoben, Preußen hatte in London Unterhandlungen 2.Oft. angeknupft und Lord Morpeth mard von bort mit geheimen Auftragen nach Berlin gefandt; er fam, aber 11.Oft. nur um Zeuge ber Miederlage bes preußischen Beeres 20Aug. zu sein. Auch mit Schweben war endlich bas gute Wernehmen wieder hergestellt. Noch vor Ablauf bes Septembers fand bas vereinigte preußisch . fachfische heer an ber Saale.

In heftigem Tone sprachen zugleich schon jest halb. amtliche frangosische Blatter gegen Preußen, als ben Bundesgenoffen von England. "Schon bei Aufterliß harten französische Feldherren ein preußisches Beer zu finden gehofft, um es ju schlagen. Allein ber Raifer habe bamahls die Ehre bes Konigs von Preufen gerettet; er habe keine Treulosigkeit von ihm sehen wollen. Mur über die ftrafbare und verkaufliche Staatstunft bes herrn von Harbenberg habe er sich beklagt, boch habe Preußen dafür nicht gebüßt. Freilich belohne er nur Treue und Offenheit und so habe allerdings ber preußische Hof nicht viel zu erwarten." - Schon im August war ber General Knobelsborf, an Lucchesini's Stelle, als preußicher Gefandter nach Paris geschickt und die Unterhandlungen schienen ansangs burchaus 1.Oft, friedlicher Urt. Endlich am 1. Oftober erfolgten plots lich die letten Vorschläge Preußen's an Frankreich. Daß Deutschland sogleich von allen französischen Truppen geraumt werbe, Frankreich die Bildung eines nordischen Bundes, ber alle in ber ersten Urfunde des Rheinbun-

bes nicht aufgeführte beutsche Staaten begreifen solle, 1806 auf keine Weise verhindere, daß Wesel sogleich von dem französischen Reiche getrennt und Essen, Elten und Werden wiederum von preußischen Truppen beset merben sollten, waren die letten Bedingungen; die Ant-wort darauf werde am 8. Oktober über Krieg oder Frieben entscheiben, erklarte zugleich ber preußische Befandte. Daß Buonaparte diese Bedingungen eingehen wurde, mar nicht zu erwarten und wohl nicht einmahl zu wunschen, benn batte er sie angenommen, so mar das preußische Heer genothigt, sich zurückzuziehen und die Finanzen des Staats erlaubten keine neue Bewaffnung, wahrend die frangofische Urmee geruftet und schlagfertig innerhalb ihrer Granzen, bas mehrlose Deutschland zu jederzeit von neuem überfallen fonnte.

Unter ungunstigen Aussichten, — welcher tubige Beobachter mochte es verkennen, - begab fich Preußen in ben entscheibenden Kampf, benn noch hatten faum Die ruffischen Hulfsvolfer Die preußischen Grangen überschritten, Sachsen zögernd, nur durch Furcht endlich zum Beitritt bewogen, ein ungewisser Freund; Hessen in verderblicher Neutralität. Noch war der Frieden mit England, wenigstens ber Form nach, nicht hergestellt, mit Schweben das Vertrauen nicht zurückgekehrt, Preugen's Staatsfunst, burch bie Erfahrung ber leg. ven Jahre, in Deutschland wenig beliebt. So mußte Preußen den ersten fürchterlichen Unfall allein aus. halten, ber Krieg mußte junachst ein Rampf werden von Preußen gegen bas riesige Frankreich und wenig erfreulich ward die Aussicht, wenn man die Macht Preu-Ben's mit ber bes Jeindes verglich. Das preußische Beer durch Friedrich's des aten Siege, an Ruhm lange Zeit das erste in Europa, war durch brei und vierzigjährigen Frieden des Krieges entwöhnt, denn nur ein fleiner Theil deffelben hatte in dem Revolutionsfriege nicht unruhmlich gefochten, seine Felbherren, Die Die

1806 Tage bes Glanges ber preußischen Waffen gesehen, alt und schwach, nur noch Namen, Die jungern Befehlshaber und der Goldat muthig, aber des Krieges un-Wohl hatte in gleicher Starte schwerlich ein fundia. folches Beer ben Sieg erringen-mogen über die fieggewohnten Schaaren von Buonaparte's Urmee, aber auch an Bahl waren ihm biefe bei weitem überlegen. Waren schon Frankreich und Preußen feineswegs mit einander zu vergleichen, so ward ber Rampf noch ungleicher, ba Italien und ein großer Theil von Deutschland bem Usurpator willig die Rraft seiner Lanber bot, zur Unterjochung jeglicher Gelbststandigkeit. Und unter ben Feldherrn bes preußischen Beers feine Ginigfeit in Rath und That, fein fester entschlossener Wille, feine Raschheit in ber Ausführung. Noch weniger mochte man bie Sulfsquellen bes preußischen Staats mit benen bes Seinbes vergleichen. Durch eine zweimahlige, foft. spielige, vergebliche Ruftung geschwächt, Durch ben verberblichen Krieg mit England gerrüttet, vermochten Die Finangen ber preußischen Monarchie nur mit Dube ben Aufwand bes neuen Feldzugs zu bestreiten. Mittel finden, wenn ein Unfall großere Unstrengungen forderte, wie nur selbst den Krieg fortsehen bei langerer Dauer? Dazu Unzufriedenheit in ben polnischen Provingen, von einem arglistigen Feinde Schlau benußt. So schien die Erhaltung ber Monarchie von bem ersten entscheidenden Schlage abzuhängen. Wahrlich feine leere Besorgniß! Allein die Mation und bas Heer vor allen, forberten laut und mit einer Stimme ben Rrieg, um ber Entehrung zu entgehen und ber Schanbe, Die Buonaparte's Arglist über Preußen zu bringen brobte. Schon seit bem Unfange bes ofterreichisch ruffischen Krieges war bie Stimmung in ber preußischen Monar. die nicht zweifelhaft und unstreitig mar es ein großer Mifgriff der Regierung, daß sie, butch die Erfahrung von Buonaparte's Handlungsweise belehrt, damahls biese Stimmung nicht benutte, als noch Desterreich

mit ungeschwächter Macht und Rugland's fraftige Bulfe 1806 und England's Gold, ihr bie gegrundeteste Hoffmung eines glücklichen Erfolges zu sichern schienen. Allein damahls wähnte Preußen sich durch Neutralität vor Frankreich's immer keckeren Unmaßungen zu schü-Ben und immer lauter und beutlicher außerte sich nun Die Stimme der Mation, bei jedem neuen Gewaltstreiche Buonaparte's, bei jeder neuen Krankung, die die Monarchie erfuhr. So war es endlich babin gefommen, daß dem Konige nur bie Wahl zwischen bem Werluste der Liebe seiner Unterthanen, zwischen dem ganglichen Verluste ber öffentlichen Meinung und einem gefahrvollen, ungleichen Rampfe übrig zu sein schien und Die Wahl konnte nicht zweifelhaft bleiben. Denn Dieses allgemeine Murren durch blutige Greuel zu unterbrucken, Die offentliche Stimme burch Bajonette zu ersticken, vermochte wohl Buonaparte ber Korse, Friebrich Wilhelm aber war ber ehrenwertheste Mann seines Wolfs. Dahin hatte es durch gehässige Ranke einer arglistigen Staatskunst der Usurpator zu bringen gewußt, daß, als Preußen endlich den Kampf der Berzweiflung begann, es mehr eine Diederlage, benn ein Krieg zu nennen war und bald sah sich Europa und vor allem ber Morben von Deutschland, seiner letten Stugen beraubt.

Noch ehe Knobelsborf den lesten entscheidenden Schritt zu Paris gethan, hatte sich bereits das preußische Heer auf allen Punkten in Bewegung gesetzt, allein gleich anfangs zeigte sich ein Schwanken und eine Unsgewißheit in den Planen, die für den Erfolg des Ramspfes nicht viel Gutes ahnden ließ. Während noch die französischen Heerhaufen in Schwaben und Franken zerstreut standen, ging die schlesisch preußische Urmee unter den Besehlen des Fürsten Hohenlohe in schnellen Märschen auf sechs Punkten über die Elbe, wo aber 14 bis rasches Handeln allein hätte Vortheil bringen können,

2806 ward jest noch mit dem Kurfürsten von Sachsen über die Bedingungen des Beitritts unterhandelt. Endlich erfolgte dieser, aber nur unter der Bedingung, daß Sachsen geschüßt und Dresden nicht als Festung betrachtet würde und Preußen gestand auch diese Fordetrung zu; der kostdare Augenblick, die vereinzelten französischen Haufen mit gesammter Macht in Franken anzugreisen, ward versäumt. Mit dem Kurfürsten von Hessen, dem Frankreich die Meutralität angeboten,

rend bem tapfern, aber jugendlich leidenschaftlichen Prinzen Ludwig Ferdinand, die Führung der Vorhut von Höhenlohe's Herrhausen anvertraut worden, war der Prinz Eugen von Würtemberg zum Oberbesehlshaber der Reserve ernannt, die sich jedoch beim Ausbruche der Feindseligkeiten noch in einzelnen Hausen auf dem Marsche zwischen Verlin und Halle befand. Un der Spisse des preußischen Heers stand der Herzog von Vraunschweig, ein 72 jähriger Greis, ohne Vertrauen auf sich selbst und auf das Heer, welches er sühren

25Spt. sollte. Er war überzeugt, Buonaparte werde den Angriff abwarten, um den Schein zu vermeiden und auf diese Woraussehung war sein Angriffsplan berechnet. Der Fürst von Hohenlohe, der vergeblich darauf gedrungen, mit seiner Armee ins sidliche Deutschland über Hof vorzudringen, wo der General Tauenzien die Truppen aus Baireuth gesammelt, erhielt daher plötstich Wefehl, über Altendurg und Gera nach Jena und Saalseld zu marschiren, eine Bewegung, welche Sachsen dem Feinde preis gab und alle Hoffnung einer mögelichen Mitwirkung von Seiten Desterreich's vernichtete.

5. u. 6. In einem großen Kriegsrathe, ber am 5. und 6. Oktober im Heerlager zu Erfurt gehalten ward, bewies umsonst der Obrist Massenbach, Generalquartiermeister der hohenlohischen Armee, wie nothwendig es sei, daß die Armee sich links hinziehe und auf das rechte Saaluser begebe, wo sich ihre Vorräthe besanden, um dem

THE R C 1980

drohenden Angriffe des Feindes zu begegnen, Lucchesini 1808. bagegen behauptete, Buonaparte werbe nicht angriffsweise zu Werte gehen, ba fein Stantsvortheil es erforbere, nicht als ber Ungreifer zu erscheinen und ber Herzog von Braunschweig unterstüßte eifrig biese Meinung. einem entscheidenden Erfolge ward nicht gezweifelt, wiewohl Migtraun und Gifersucht und zum Theil bofer Wille unter ben Führern herrschten und bas Beer schon in den ersten Tagen durch Unordnungen in der Verpfle. gung an ben nothwendigsten Bedurfnissen Mangel litt. Der Plan war, mit beiden Flügeln ben Thuringer Wald zu umgehen, mahrend das Mitteltreffen burch denselben drange und so auf allen Punkten den Feind anzugreifen, den man hinter der frankischen Saale anzutreffen hoffte. Co noch am 7. Oftober. sammte preußische Heer, war in einer ausgedehnten Stellung von Wacha bis Jena vereinigt, schon hatte sich die Vorhut unter dem Berzoge von Weimar durch ben Thiringer Wald in Bewegung geseht, als am folgenden Tage ploglich Nachrichten eintrafen, die nur ju flar bewiesen, bag Buonaparte, weit entfernt, den Angriff abzuwarten, selbst die Preußen aufsuche und alles gerieth in granzenlose Bestürzung.

Schon mehrere Wochen hatten die Preußen gerüsstet und ihre Gränzen verlassen und noch immer standen die Franzosen unbeweglich in ihren Kantonirungen in Schwaben und Franken. Da erfolgte am 12. Septem, 12Spt. ber der Einmarsch der Preußen in Dresden und noch an demselben Tage erhielt die fränzösische Armee den Besehl zum Ausbruch und zugleich zogen bie Garden und die in einem tager bei Meudon versammelten Truppen dem Rheine zu; auch in Holland ward bei Zenstein tager gebildet. Um 21. September, demselben 21Spt. Tage, an welchem der König von Preußen seine Hauptsstadt verließ, um sich zur Armee zu begeben, erschien die erste amtliche Ankündigung des nahen Ausbruchs

1806 bes Rrieges, burch einen Brief Buonaparte's an ben Mit ber Miene ber Unschuld und König von Baiern. in bem Tone ber friedfertigen Gutmichigfeit, bie niemand gefrantt, erzählte ber Beuchler seinem Freunde, "seit langer als einem Monathe waffne Preußen und alle Welt sage, es waffne gegen Frankreich und gegen ben Ribeinbund. Bergeblich fuche er Die Beweggrunde baju zu erforschen; er vermöge es nicht. Db wohl Preußen's Ruftungen das Resultat eines Bunbnisses mit Rugland, ober nur bie Wirfung ber Ranke ber verschiedenen Partheien zu Berlin und der Unbesonnenheit des preußischen Kabinets seien? Di baburch wohl Beffen und Sachsen und bie Banfestabte gezwungen werden follten, Berbindungen einzugehen, zu benen bie beiben letteren durchaus feine Reigung zu haben schienen? Ober ob vielleicht Preußen wohl gar ihn selbst zwingen wolle, seine Erklarung zurückzunehmen, Die Banfestabte burften in teinen besonderen Bund eintreten, eine Erklarung, gegrundet auf ben Bortbeil bes Handels von Frankreich und bes siblichen Deutschland's und weil England zu verstehen gegeben, daß jebe Beranberung in ber bermabligen lage ber Sanfeftabte, ein neues hinderniß bes allgemeinen Friedens Gleichfalls habe er erflart, alle nicht in fein wurbe. bem Rheinbunde begriffene beutsche Staaten, mußten nur ihren Rugen und ihren Vortheil zu Rathe gieben und sich als vollkommen frei und unabhängig betrachten; er werbe nichts thun, um fie zum Gintritte in ben Rheinbund zu bewegen, werde aber auch nicht zugeben, daß irgend jemand, wer es auch sein moge, sie zwinge, etwas zu thun, was ihrem Willen, bem Wortheile ih. rer Staaten und ihrer Wolfer entgegen fei. Sollte Diese gerechte Erklarung vielleicht bas Rabinet von Berlin beleidigt haben, wolle es ihn vielleicht zwingen, fie zurückzunehmen? Welcher Beweggrund unter diesen allen moge wohl ber wahre sein? Er konne es nicht Bugleich aber murben alle Fürsten bes errathen!"

Rheinbundes aufgefordert sich zu waffnen; Frankreich 1806 aber merbe, statt ber versprochenen 200,000, jest 300,000 Mann ftellen. Wier Tage frater reiste Buonaparte, 25Gpt. von feiner Gattin und seinem Bruder Hieronymus begleitet, von Paris zur Urmee ab; an bemfelben Tage trat 25 Gept auch der bisherige Kurfürst von Würzburg, der Brudet des Raifers von Desterreich, dem Rheinbunde bei und bald rief ein kaiserlicher Befehl von Mainz bie Natio- 286pt. nalgarbe aus allen Departements langst bem Rifeine unter die Waffen und mit beforglicher Worsicht wurden Forchheim und Würzburg befestigt. 2m 1. Oktober 1. Oft. ging Buonaparte über ben Myein und Hessen = Darm. stadt, das bisher noch geschwankt, schloß eilig mit ihm einen Bund \*). Zu Bamberg erhielt er die leg. 6, Ott. ten Worschläge Preußen's, von einem Briefe bes Ronige begleitet, ben jedoch bekannt zu machen der Monitor nicht für gut fand und noch an bemfelben Lage erfolgte ein brobender Aufruf an das Heer: "Moge Die preußische Urmee es erfahren, daß es leicht sei, sich an land und Macht zu vergrößern, burch die Freund. schaft ber großen Mation, daß aber ihre Feindschaft, Die nur durch das Uebermaß der Unweisheit und Thorheit herausgefordert werde, schrecklicher sei als des Dzeans Sturme \*\*)." — Die Ereignisse drängten sich. Um folgenden Tage benachrichtigte Buonaparte z. Dit. ben Senat von bem Wiederausbruche bes Krieges; "sein Berg traure bei bem beständigen Uebergewichte, bas ber Beist bes Bosen erhalte, ber unablässig be-

Der König von Würtemberg vergaß nicht, seine Truppen jetzt um so mehr zur Tapferkeit zu ermah= nen, (14. Okt.) da sie zum ersten Mahle als fonigliche Truppen fechten wurden.

<sup>(20)</sup> Es verdient bemerkt zu werden, das Buonaparte das Bild bes furchtbarften und schrecklichsten gern vom Meere entlehnt; freilich hatte er bazu seine besonderen Grunde.

1806 muht fei, seine Plane für die Rube Europa's und das Blud ber Zeitgenoffen zu ftoren." Zwei Berichte von Talleprand vom 3. und 6. Oftober begleiteten bas faiserliche Schreiben. In gleichem Tone, wie ber Berr, verwunderte sich auch der Diener, "wodurch Preußen überhaupt nur zu biefen Ruftungen bewogen worden fei, benn Frankreich habe ihm ja beständig die auffallendsten Beweise von Freundschaft gegeben und ber Raiser sei ja geneigt gewesen, ihm alles, was recht und billig sei, zu bewilligen; allein es habe nichts begehrt, weil es nichts zu begehren gehabt." Blinde leidenschaften, durch englischen Einfluß angefacht und das Verlangen, Sadifen und die hanfestädte zu unterjochen, murben als bie einzig möglichen Beweggrunde bes Rrieges bargestellt und in bem zweiten Berichte ward gewaltig über ben Chrgeit Preugen's geflagt, ber neues Elend über bas feste Land bringen werbe, deffen Wunden doch ber Raifer habe beilen und beffen Rube er habe fichern s. Oft. wollen. Am 8. Oftober erschien bagegen bie preußische Rriegserflarung aus bem Beerlager ju Erfurt, nebft einem Aufrufe an die Armee; eine lange Auffahlung von Beleidigungen und Rranfungen und Gewaltthatigfeiten, Die sich Buonaparte gegen Preußen erlaubt; ein emporenbes Gemählbe forsischer lüge und französischer Tucke! Allein die gerechte Sache siegte nicht! In dem Augenblicke als ber Krieg erflart ward, war auch ber Ausgang besselben schon mehr als wahrscheinlich ent-Huch Preußen sollte bugen, bag es einst ber

8.Ott. Un demselben Tage, an welchem die preußische Kriegserklärung erschien, setzte sich das französische Heer auf drei Straßen in Bewegung; der rechte Flügel unter Soult und Nen nebst einem Theile der Baiern zog von

gewehrt, als es dies noch gekonnt.

Berbundete Frankreich's gewesen, daß es ihm bei ber

Zerstörung und Vernichtung ber Gelbstffandigfeit aller

Nationen, des deutschen Waterlandes vor allen, nicht

Murnberg und Bamberg gegen Hof, wo er sich beträcht. 1806 licher preußischer Vorräthe bemächtigte, der linke Flue gel unter kannes und Augereau drang über Schweinfurt und Roburg nach Saalfeld, mahrend bas Mitteltreffen, bestehend aus dem Beerhaufen von Mirat, Bernadotte und Davoust nebst ben Garden, über Bamberg und Kronach auf Gera ruckte. Zuerst ging Murat bei Saalburg über Die Saale; eine unver- 8. Oft. haltnismäßig schwache, preußische Abtheilung, wel-che den Uebergang verhindern sollte, war mit leichter Mibe vertrieben. Bei Schleiz stand ber General Lauenzien mit 6000 Preußen und 3000 Sachsen von ber Hauptarmee getrennt und sah sich ploßlich burch die schnellen Bewegungen der Franzosen schon am nachsten Tage umgangen; ihm blieb nur die Wahl sich zu ergeben, oder sich durch die feindliche Urmee einen Weg zu bahnen. Er wählte das lette und nach einem ruhnlichen Gefechte gegen die Heerhaufen von Mürat und 9. Oft. Bernadotte, bahnte er sich, wiewohl nicht ohne beträchtlichen Verluft, einen Weg burch bie überlegene feindliche Macht, allein die großen preußischen Magazine zu Hof fielen ben Franzosen in die Bande. 21m nach- 20.Det. sten Tage ward ber Wortrab bes Filrsten von Sobentohe, unter den Befehlen des Prinzen Ludwig Ferdi-nand, 8000 Mann stark, von Lannes und Angereau mit 30,000 bei Saalfeld angegriffen und ganglich geschlagen; ber Pring selbst, einer ber tapfersten Krieger des preußischen Beers, ber troß der bestimmtesten Befehle, auf jede Beise ein Gefecht zu vermeiden, bennoch durch leidenschaftliche Rampsbegier getrieben, vor dem Angriffe der Uebermacht nicht zurückgewichen war, starb einen ehrenvollen Tod und Buonaparte sah sich burch bieses Treffen, ba keine heeresabtheilung Berlin und Dresben bectte, herr von Sachsen; die preusische Urmee war auf ihrem linken Flügel umgangen. Moch an demselben Tage erließ er aus Ebersborf einen 10.Oft. Aufruf an die Sachsen. Sie wurden ermuntert, "nicht Saalfeld's Gesch, Map, Buonaparte's ister Th.

1306 für einen fremden, bem ihrigen durchaus widerstreiten. ben Vortheil zu kampfen. Das franzosische Beer sei im Begriff gewesen, Deutschland zu verlassen, da fei bas Gebiet von Sachsen verlett worden und nicht eber werde es nun nach Frankreich zurückkehren, als bis Preußen bessen Unabhangigkeit anerkannt habe. wolle die Sadisen beschüßen, seine Deere murden die Unabhängigfeit ihres Fürsten und ihres Wolfes sichern, darum möchten sie nicht ungewiß schwanken zwischen ben Franzosen und Preußen." Die heuchlerischen Worte verfehlten die beabsichtigte Wirkung nicht, nur zu leicht wurden die Sachsen bethort. - Die Folgen bes Treffens bei Saalfeld und der Bewegungen, die ibm vorangegangen, entwickelten sich schnell. Zwei Linien bildete das frangosische Heer, die erste an der Saale, auf ihrem rechten Flügel Davoust, ber schon am 13ten 13.Oft. Oftober Naumburg einnahm und dort große Worrathe von lebensmitteln und Kriegsbedarf erbeutete, im Dit telpunkte Lannes hinter Jena, mahrend auf dem linken Fligel Augereau schon bis nach Kala gekommen war; Die zweite linie behnte sich größtentheils langst ber Elfter aus. Auf ihrem rechten Flugel fandte Murat feine Streifpartheien bis nach leipzig, an ihn schloß sich Bernadotte's Beerhaufen zu Zeiß. Der Beerhaufen von Soult und die frangosischen Garben bedten ben Dittelpunkt und Buonaparte's heerlager zu Gera, mab. rend Nen zu Neuftadt und Bieronymus mit bairischen und anbern verbundeten Truppen zu Schleiß den linfen Rlügel besetzt hielten. — Go fab sich ploglich die preußische Urmee burch ben Verlust ihrer Vorrathe bem bittersten Mangel Preis gegeben und zugleich im Ruden und in der linken Flanke bedroht. Die Verwirrung stieg; in eiligem Marsche zog bas heer von Gise. nach nach Weimar zurück, im Rucken ben Ribein, im

Ungesichte die Elbe und alles verkündete einen erschüte 12. Okt. ternden Schlag. Um' 12. Oktober hatte Buonaparte aus seinem Heerlager zu Gera ein lestes Schreiben an

- Cook

ben König von Preußen gesandt, eine übermuthige 1806 Berausforderung unter dem Scheine friedlicher Wor. te \*). Um folgenden Morgen ward der Brief dem 13,Oft.

\*) Mein herr Bruder! ich habe Ew. Maj. Schrei= ben vom 25sten Geptember erft am 7ten Oftober erhalten. Es thut mir leib, bag man fie biefe . Art von Schmahschrift hat unterzeichnen laffen; ich antworte nur, um zu erklaren, daß ich Ihnen ben Inhalt gar nicht zuschreibe; er ift ihrem Ra= rafter und unserer beiden Ehre zuwider. 3ch be= klage und verachte die Verfertiger einer folchen Arbeit. Unmittelbar barauf habe ich bas Schrei= ben Ihres Gefandten vom erften Oftober erhalten. Sie haben mir ein Stellbichein auf den achten ge= 1 geben, als guter Ritter habe ich Wort gehalten, ich bin mitten in Cachfen. Glauben Gie mir, ich habe eine solche Macht, daß alle Ihre Streitkräfte nicht lange ben Sieg unentschieben laffen konnen. Allein warum so viel Blut vergießen? Bu welchem 3weck? Ich will zu Ew. Maj. eben fo sprechen, wie ich zu dem Kaiser Allexander zwei Tage vor der Schlacht von Aufterlit sprach. Gebe ber himmel, daß verkaufte oder schwarmerische Menschen, die mehr Ihre und Ihrer Herrschaft, als meine und mei= nes Wolkes Feinde sind, Ihnen nicht dieselben Rath= schläge geben, um Sie zu einem ahnlichen trauri= gen Ausgange zu führen. Gire! feit fechs Jahren war ich Ihr Freund. Ich will den Schwindelgeist nicht benuten, der in ihrem Rathe herrscht und. ber Sie politische Fehler hat begehen lassen, wor= über Europa noch erstaunt ist und kriegerische Teh= ler, von beren ungeheuren Große balb gang Gu= ropa voll sein wird. Satten Sie Mögliches gefor= bert; ich hatte es zugestanben; Gie haben meine Entehrung gefordert und mußten meiner Antwort gewiß sein. So ist also Krieg zwischen uns, bas Bundniß ist auf immer gebrochen. Aber warum unsere Unterthanen morden? Ich lege keinen Werth auf einen Sieg, ber mit bem Leben einer betracht= lichen Anzahl meiner Kinder erkauft werden wird. Ware ich noch ein Anfanger in der kriegerischen

1806 Fürsten von Hohensohe überbracht; dieser sandte durch den Hauptmann von Montesquion ihn in der Nacht in

> Laufbahn und mußte ich das Loos der Schlachten fürchten, so ware eine folche Sprache unpaffend. Sire! Ew. Majestat werden besiegt werden, Sie werden die Ruhe ihrer Tage, das leben Ihrer Un= terthanen, ohne den Schatten eines Vorwandes preis gegeben haben. Seute find Sie noch unver: fehrt und konnen auf eine Ihrem Range angemeffene Art mit mir unterhandeln; vor Ablauf eines Mo= naths werden Sie mit mir in einer verschiedenen Lage unterhandeln; Sie haben fich zur Erbitte= rung verleiten laffen, bie man kunftlich berechnet und vorbereitet hat. Sie haben mir gefagt, Sie hatten mir oft Dienste erwiesen. Bohlan! ich will Ihnen den stärksten Beweis geben, wie fehr ich mich baran erinnere. Gie konnen die Verwuftungen und bas Ungluck bes kaum angefangenen Rrieges von Ihren Unterthanen abwenden, konnen den Krieg beendigen und Europa wird es Ihnen Dank wiffen. Soren Sie die Withenden die vor vierzehn Jahren, Paris erobern wollten und die Gie jest in einen Krieg und in gleich unbegreifliche Angriffsplane hineingezogen haben, dann werden Gie ihrem Bolfe ein Uebel zufagen, welches ihr ganzes übrige Le: ben nicht wird heilen konnen. Gire! ich habe nichts gegen Sie zu gewinnen; ich habe nichts von Ihnen gewollt; ber gegenwartige Rrieg ift ber Staats: kunst zuwider. Ich fühle, daß ich vielleicht in die= fem Briefe eine gewiffe jedem Garften eigene Em= pfindlichkeit reize, allein die Umftande erlauben feine Schonung, ich sage Ihnen die Sachen, wie ich fie Und außerdem erlauben mir Em. Dai. gu bemerken, daß es für Europa keine große Entdes chung ift, zu erfahren, daß Frankreich dreimahl so volfreich und eben so friegerisch und tapfer ift, als die Staaten Ew. Maj. Ih habe Ihnen keine gegrandete Urfache jum Rriege gegeben. Sie dem haufen übelwollender und unbebachtsa: mer Menschen achtungsvolles Stillschweigen; geben Sie fich und Ihren Staaten bie Ruhe wieder. Wenn

color

denden Schlacht empfing ihn der König. Wohl muß aber bezweifelt werden, ob dieses Schreiben, wäre es auch sogleich an den König gelangt, dennoch jest noch die blutige Entscheidung hätte abwenden mögen!

2(m 13. Oftober rufteten sich beibe Beere zu bem 13.Oft. bevorstehendem Rampfe, aber freilich in sehr verschiedener Stimmung. Bei ben Frangosen Muth und Wertrauen, burch bie ersten glücklichen Gefechte, burch bie Umgehung ber preußischen Urmee bis zur Gewißheit bes naben Sieges erhöht; bei ben Preußen Mangel, Berwirrung, Miedergeschlagenheit, bange Uhndung bes drohenden Umfalls. Während Davoust und Augereau ihre Stellungen bei Maumburg und Rala behielten, ruckte Lannes nach Jena vor, Murat naberte sich burch Maumburg dem Mitteltreffen; Nep zog von Neuftadt nach Roba, im Rücken und in ben Zwischenraumen zwischen kannes und Augereau; Soult brach von Gera auf, um die Straßen von Naumburg und Jena gu beden, Bernadotte aber mandte fich von Zeig gegen Dorn. burg, um dem Feinde in ben Rucken zu fallen, falls er gegen Naumburg ober Jena vordränge; in gleicher

Sie in mir nie wieder einen Bundesgevossen sinden, so werden Sie wenigstens einen Mann in mir finzden, der nur die für seine Staatskunst unvermeidlich erforderlichen Kriege zu führen, nicht aber in einem Kampfe mit Fürsten, die mit mir in Bezug auf Gezwerbsthätigkeit Handel und Staatsvortheil in keinem Gegensaße stehen, Blut zu vergießen wünscht. Ich bitte Ew. Maj. in diesem Briese nur meinen Wunsch zu sehen, das Menschenblut zu schonen und einem Wolke, welches durch seine geographische Lage nicht der Feind des meinigen sein kann, die bittere Reue zu ersparen, augenblicklichen Gefühlen, die man unz ter Wölkern so leicht erregen und so leicht wieder beruhigen kann, zu viel Gehör gegeben zu haben?.

1806 Absicht sollte Davoust bei Maumburg vordringen und die Engpässe von Kösen vertheidigen, falls die Preußen dort durchzubrechen versuchten oder, wenn sie in ihrer Stellung blieben, sich nach Apolta wenden und sie von dort im Rücken angreisen. Buonaparte selbst mit den Garden, begab sich zu dem Heerhausen von Lannes nach Jena und die für unwegsam geachteten Höhen bei dies ser Stadt wurden mit schwerem Geschüße besetzt. Um 4.Okt. 74. Oktober mit Tagesanbruch begann der unglückschwan-

14.Oft. 14. Oftober mit Lagesanbruch begann der unglückschwangere, entscheibende Kampf; ein bichter Nebel bedeckte bas Schlachtfelb. Zwei Schlachten murben an biesem Tage geschlagen. Bei Auerstädt focht das Beer bes Königs, von dem Berzoge von Braunschweig geführt; bei Jena und Bierzehnheiligen die Beerhaufen von Sohenlohe und Ruchel; beide Urmeen getrennt, ohne gemeinschaftlichen Plan. Schon im Unfange ber Schlacht fank ber Herzog von Braunschweig, durch eine Flintenkugel todtlich verwundet, ein edler Fürst und eines besseren Schicksals werth. Seine Unentschlossenheit und seinem Alter verzeihliche Schwäche hatten viel beigetragen zum unglücklichen Unfang des Kriegs und schwer buste dafür der Greis, der den wohlerworbenen Kriegsruhm des Mannes und die muhsamen Unstrengungen langer thatenreicher Jahre am Abend seines Lebens burch einen gräßlichen Schlag vernichtet sah. Durch ben Fall bes Felbheren ward die Verwirrung bald allgemein. Ohne Befehl und ohne Führer zeigten sich die einzelnen preußischen Schaaren anfangs ihres angestammten Kriegsruhms wurdig. Muthig fochten sie und nicht wie Krieger, die zum ersten Mable ben Feind erhlickten. Allein bald ward der linke Flügel umgangen und wich zurück, ihm folgte ber rechte, bann bas ganze Heer. Noch hoffte ber Konig, ber felbst nach dem Zeugnisse der Feinde mit hohem Muthe gefochten, Hohenlohe und Rüchel würden die Schlacht berstellen; er abndete nicht, daß auch biese lette Soffnung gerstort sei. Ueber Auerstabt ging ber Ruckzug

5-0000

theils gegen Buttstädt unter Möllendorf gegen Weimar, 1806 theils gegen Buttstädt unter Wartensleben; anfangs in Ordnung, bald in unordentlicher Flucht. Die Nacht brach an und die Verwirrung stieg. Vergeblich wollte sich der König nach Weimar begeben, um dort das geschlagene Heer von neuem zu sammeln; Weimar war schon von den Franzosen besetzt. Von Feinden umsringt, rettete ihn hoher persönlicher Muth nach Sommerda. Dort erhielt er am folgenden Lage Quonaparte's höhnenden Vrief und die schreckliche Gewiße heit der Niederlage von Hohenlohe's Heer.

Davoust allein hatte bie Schlacht von Auerstädt entschieden; Buonaparte selbst leitete mit ber haupt. starke seines Heers ben Kampf gegen Hohenlohe und Muchel. Auch hier begann mit fruhem Morgen bas Gefecht, bald eine allgemeine Schlacht. Allein Ruchel und Holzendorf, die Hohenlohe in Gil herbeigerufen, erschienen nicht; vier Stunden lang kampften die Preugen und Sachsen von Bobenlohe's heer, trog bem morderischen Feuer bes überlegenen Feindes; da faben fie fich ploglich um Mittag im Rucken und in ber Flanke von zwei feindlichen Rolonnen angegriffen; bie Schlacht war entschieden und die Preußen wichen eilig zurück. Schon sing das Heer an, in Verwirrung zu gerathen, da erschien endlich Rüchel, aber statt den Ruckzug zu becken, wie Hohenlohe ihm befohlen, erneuerte er den Ungriff, ward aber bald von der Uebermacht gleichfalls geschlagen und selbst schwer vermun. Die Trummer von Tauenzien's und Ruchel's Beer-Haufen zogen über Ullrichshalben gegen ben Ettersberg zuruck; Hohenlohe's Schaaren eilten in unorbentlicher Blucht nach Weimar, wo die verfolgenden Franzosen beinah zugleich mit den Flüchtlingen eintrafen. So gränzenlos war die Verwirrung, daß, während das Heer des Königs zum Theil über Naumburg nach Weimar eilte, die Armee von Bohenlohe dagegen von

1806 Weimar nach Naumburg floh. Groß war der Verlust im Kampse gewesen, surchtbarer noch die Zerstörung nach der Schlacht. Beinahe alle Hauptanführer
waren verwundet oder gefangen, kein Oberbesehl und
kein Rath in dem ganzen Heere. Auf mehr als 50,000
Mann ward der Verlust der Preußen in den Schlach-

bem Prinzen von Dranien, dem verwundeten Feldmarschall Möllendorf, mehreren Generalen und 14000

fangenen Sachsen gegen ihr Versprechen, nicht ferner gegen Frankreich zu bienen, die Freiheit erhalten; gleich barauf ward mit Sachsen selbst ein Neutrali-

17.Ott. tätsvertrag geschlossen. Mit reißender Schnelligkeit brängten sich jest die Unglücksfälle, jeden Tag bezeich.

15.Oft, nete ein neuer Unfall der Preuffen. Bald nach der Schlacht hatte der Ronig; von Sommerba aus, bei Buonaparte vergeblich um einen Waffenstillstand nachgesucht, jedoch war es Blücher gelungen, ben Feind mit der Rachricht einer abgeschlossenen Uebereinkunft zu täuschen und bem verfolgenden General Rlein glücklich zu entgehen. Die einzelnen Abtheilungen bes geschla. genen Heers, beffen Oberbefehl jest ber Furst von Hohenlohe führte, suchten auf verschiedenen Wegen Magdeburg zu erreichen, welches zum allgemeinen Sammelplaße bestimmt war; der König selbst, mit der et-wa 12000 Mann starken Abtheilung des Generals Kalfreuth, jog gegen bie Dber. Mur ber Vortrab des großen preußischen Beers, ber unter bem Befehlen bes Berzogs von Weimar schon vor der Schlacht burch ben Thuringer Wald gebrungen, war nicht mit in ber allgemeinen Nieberlage verwickelt. Es gelang bem Berzoge, ihn ohne Unfall bis an die Elbe zu geleiten, wo er ben Oberbefehl an ben General Winnig übergab und felbst in sein Land zurückfehrte. Nicht so glücklich mar Die preußische Reservearmee, die unter ben Befehlen bes Prinzen von Würtemberg nach Salle vorgerückt

- Comb

war. Vier Tage nach der entscheidenden Schlacht ward 1806 fre von Bernadotte überfallen und troß ber Tapferfeit, 18.Dft. mit der hier die Preußen, wiewohl ohne Ordnung, fochten, zur verwirrten Flucht nach Magdeburg gezwungen. Won allen Seiten und unablaffig verfolgten die verschie. benen französischen Abtheilungen Die zerstreuten Reste bes preußischen Heers. Während Men gegen Magdeburg pordrang, verfolgten Murat und Soult die fliebenden Preußen über Blankenburg und Halberstadt. Davoust jog über Leipzig nach Wittemberg, wo er ungehindert über die Elbe feste, mahrend lannes zu gleicher Zeit bei 21 Oft, Dessau ben Uebergang über Diesen Fluß bewerkstelligte und schon brangen beibe in eiligem Buge gegen Potsdam und Berlin vor, als der Marquis Lucchesini noch ein Mahl mit Vergleichsvorschlägen bei ben französischen Vorposten erschien. Um 24. Oftober zog Buo- 24. Ott. naparte in Potsbam, Davoust am folgenden Tage in 25.Ott. Berlin ein, zugleich ward Dresben von den Baiern be- 25. Ott. fest und Spandau ergab sich ohne Widerstand den Fran- 25.Ott. zosen. Zwei Tage später, an demselben Tage, an wel- 27.Ott. chem England den Abbruch ber Friedenstunterhandlungen erflarte, hielt Buouaparte seinen triumphirenden Einzug in Berlin. Go schien ber Krieg mit Preußen Geschlagen, verwirrt, zerfprengt, ohne beenbigt. Unführer und ohne Plan, flohen die einzelnen Abtheilungen bes preußischen Beeres ben Oberfestungen zu, um sich bort wieder zu sammeln, jedoch nur einzelnen gelang es, bem allgemeinen Berberben zu entrinnen.

Unter dem Oberbesehle des Königs von Holland, nahm jest eine französisch hollandische Armce, beinah 24.Ost. ohne allen Widerstand, die westsälisch preußischen Provinzen in Besis. Vergeblich hatte der Herzog von Braunschweig, der nur als preußischer Feldherr gegen Frankreich gesochten, von Buonaparte die Neutralität seines Landes zu erlangen gesucht. Mit empörendem Hohne ward die Vitte von dem rohen Sieger verwei25.Oft. gert und der sterbende Greis entfloh aus seiner Residenz 25.Oft. nach Ottensen bei Altona; dort endete der Tod seine Leiden. Bei Magdeburg hatten sich die Trümmer des preußischen Hedrs gesammelt und suchten unter Hohen-lohe's Führung die Oder zu erreichen; allein während die Sieger ihnen auf der geraden Straße voraneilten, waren die Preußen durch schnelle Flucht erschöpft und an allem Mangel leidend, gezwungen, in einem weiten Bogen zu marschieren und bald sahen sich die einzelnen Abtheilungen von Feinden umringt. Vergeblich suchte Hohenlohe selbst, nach Stettin zu entsommen; bei Prenzlau ward er plößlich von Lanned und Mürat ein28.Oft. geschlossen und mit 17000 Mann sich zu ergeben ge-

29.Okt. zwungen. Dasselbe Schicksal hatte am folgenden Tage ein Haufen von 6000 Mann Reuterei bei Pasewalk,

29.Oft. während der General Nomberg einer ungleich schwäches ren französischen Abtheilung unter Lasalle, Stettin's

31.Okt. Thore öffnete. Bald ward auch Kustrin von dem Obriften Ingersleben schändlich übergeben und an demselben Tage legten bei Anklam 4000 Mann, welche der Ge-

bei Wichmannsborf die Waffen nieder, während zugleich ein zu Berlin erlassener Kriegsbericht den Herzog
von Braunschweig und den Prinzen von Oranien, als
Hauptanstifter des Krieges, für abgesetzt und ihrer
Länder sür verlustig erklärte. Je mehr das Glück den
Usurpator begünstigte, desto frecher ward seine Verachtung aller völkerrechtlichen Sitte, desto unbegränzter
sein Uebermuth. So ward nach Räuberart, auf sein

Mov. Geheiß, Rassel von Mortier überfallen, der Kursürst, dem noch vor kurzem von Frankreich die Neutralität zugesichert worden, zur eiligen Flucht gezwungen, die hessischen Truppen entwassnet und das land von den Franzosen in Besiß genommen; traurige Folge des gesährlichen Wagstücks eines kleinen Staats, mitten unter großen kämpsenden Mächten, eine schwache Neutralität behaupten zu wollen. War es denn gänzlich

on on Goods

vergessen, wie Buonaparte die Meutralen in Italien 1806. und Deutschland mißhandelt, so bald er es ungestraft thun zu können geglaubt? "Die hessischen Fürsten, erflarte der franzosische Rriegsbericht, seien die muthend. ften Feinde Frankreich's und von jeher in englischem Golde gewesen, deshalb habe bies haus aufgehort zu. regieren. Frankreich's Verbundete wurden bluben und vergrößert werden, England's Bundsgenossen verberben und entthront werden. Doch werde die Zukunft lehren, daß es keineswegs Eroberungssucht sei, die ben Raifer zu bergleichen Maßregeln bestimme, sondern nur Die Mothwendigkeit, einen langen Frieden auf Diefen thoidht unternommenen Rampf folgen zu laffen." Mortier und der Konig von Holland besetzen nun Kaffel und alle Plage des landes und die entwaffneten Truppen wurden, gleich wie die Braunschweigischen, benn auch Braunschweig war wenige Tage zuvor von ben Fran. 26.Oft. Josen in Besit genommen, als Kriegsgefangene behanbelt. Zugleich erklarte Mortier ben Ginwohnern: "er 31.Oft. besetse ihr kand einzig und allein, um ihnen die Greuel des Krieges zu ersparen; ihre tage könne nicht anders als besser werden; nur sollten sie sich ruhig halten und Wertrauen segen auf den großen Monarchen, von dem jest ihr Schicksal abhänge." Und in ähnlichem Sinne sprach wenige Tage darauf ber zum Guvernor ernannte 4 Nov. General lagrange, ber gleichfalls ben heffen alles Gluck verhieß, so bald sie nur willig sich fügten, alle Baffen ablieferten, die Abgaben richtig zahlten und die dem Staate zugehörenden Gelder fogleich anzeigten. eroberten preußischen Provinzen wurden nun gleichfalls 2 Nov. schnell in vier Departements, unter ber Oberaussicht bes Generalintenbanten Daru, eingetheilt und alle offent. liche Beamte bem frangosischen Raiser verpflichtet; nach wenigen Tagen erfolgte die Wiederbesetzung Hanno. 9Nov. ver's durch Mortier, und die Besetzung ber Hanse 19.20u. städte und die Besignahme von Mecklenburg vollende. 28 Nov. ten die Unterwerfung des gesammten Mordbeutschland's

- 1806 unter bie Gewalt ber frangofischen Waffen. Der französische Gesandte, Bourienne, erklarte zugleich öffentlich bei ber Besigergreifung von Mecklenburg: "es sei diese Maßregel eine natürliche Folge ber Verlegung ber Meutralität, welche ber Herzog von Mecklenburg Schwerin, indem er den Durchmarsch einer ruffischen Urmee nach bem Hannoverschen im vergangenen Jahre erlaubt, fid habe ju Schulden fommen laffen. Dect. lenburg's Schicksal werde übrigens durchaus von dem Betragen abhangen, welches Rugland gegen bie Dol. dau und Wallachei beobachte." Selbst Olbenburg und Delmenhorst und Warel und Rniephausen wurden noch Fleck im Morden von Deutschland befreit bleibe vom

Dez. am Ende bes Jahres in Besiß genommen, bamit fein frangosischen Joch.

Die letten Ueberbleibsel ber preufischen Armee waren schon früher vernichtet. Sobenlobe hatte auf seiner eiligen Flucht bem General Blucher ben Dberbefehl über 24. Oft. Die Trummer ber preußischen Reserve, Die bei Salle ge: schlagen und großen Theilszersprengt worben, übertragen, um vereint mit ibm bie Ober zu erreichen. Hohenlohe bei Prenzlow gefangen worden, veranderte Blucher mit schneller Besonnenheit seinen Plan und suchte burch eine Seitenbewegung die französische Macht von ber Ober zu entfernen, bamit die Preufen Zeit gewonnen, die Dberfestungen in Vertheibigungestand ju fegen und fich mit ben herannahenden ruffischen Deeren zu vereinigen. Diefem Plane gemäß, seste er sich gegen Mecklenburg nach Strelis in Marsch und traf unerwartet bei Dambeck auf den Heerhaufen des Herzogs von Weimar, ben jest ber Bergog von Braunschweig Dels führte. Mit biesem vereint, durchzog Blucher Mecklenburg und naherte sich eilig ber Elbe, allein wenn gleich an Zahl nicht unbeträchtlich, waren bagegen seine Truppen burch Beschwerben und Anstren. gungen und Mangel jeder Art aufs außerste erschöpft

und zu gleicher Zeit sab er sich von drei Abtheilungen 1806 bes franzosischen Becres unter beständigen Gefechten Von von bedrohte ihn Bernadotte, auf bem linken Fligel Murat, auf bem rechten Soult. Go blieb dem tapferen Feldherrn, der hier wie immer die Ehre des preußischen Namens behauptete, fein anderer Weg, als sich auf Lübeck zu ziehen und sich hinter ber Trave zu segen; noch hatte er eine schwache Boffnung, selbst mit banischer Gulfe Diese Stellung zu behaupten. Um 5. November ward lübeck von den Preußen besett, 5 Mov. allein schon am folgenden Morgen erschien Bernadotte's 6. Nov. Wortrab, und wahrend er ben Ungriff begann, suchte Soult von einer andern Seite in die Stadt ju bringen. Ruch einem morderischen Rampfe, troß ber heftigsten Gegenwehr der Preußen, die mit bem Muthe der Verzweiflung fochten, marb Lubeck von Bernabotte und Soult, zu denen bald auch Murat fließ, mit fiurmen. der Hand genommen. Was aber die unglückliche Stadt von den wuthenden Horden gelitten, - nur Bernabotte verleugnete feinen edlen Karafter nicht, - erregt ein schauberhaftes Bild von der Verwilderung der französischen Beere, bie schon Buonaparte nur burch den Reiz der Beute und der zügellosesten Ungebundenheit zu willigen Werkzeugen seiner verberblichen Tyrannei zu machen suchte. Blucher felbst entkam mit benen, Die dem Blutbade in der Stadt entronnen, allein von einem vierfach überlegenen Reinde von allen Seiten um. ringt, mußte er sich kaum mit 10,000 Mann zu Ratkau an die Sieger ergeben. Zugleich mit den Preußen fielen auch 1500 Schweden, die lauenburg besett gehalten und burch widrige Winde am Auslaufen verhinbert worden waren, in die Bande ber Franzosen und wenige Tage barauf mußte sich die lette, zu Blücher's Beerhaufen gehorende Abtheilung Preußen, mit den Generalen Pellet und Ufedom, bei Reinsdorf ergeben. 11 Dor. So waren die Trummer ber großen preußischen Urmee Dieffeits ber Beichsel vernichtet.

Moch mehr aber, als burch die Vernichtung ber verschiedenen Beerhaufen, wurde das Vordringen der Franzosen durch die ehrlose Feigheit erleichtert, mit der für unüberwindlich gehaltene Festungen, zu einem langen Widerstande mit allem reichlich versorgt, mit zahlreichen Besagungen versehen, sich an ungleich schwächere feindliche Abtheilungen ergaben, bie oft ohne Geschuß und ohne Belagerungsgerath vor ihren Thoren erschienen. Allein die Befehlshaber in diesen Festungen maren größtentheils alte, Schwache Manner, Die bes Rrieges ganzlich ungewohnt, durch Furcht und Drohungen und fonftige Rucffichten, zu ben größten Schandlichfeiten leicht zu bewegen maren. Mit Unrecht hat man in Diefem Rriege bie preußischen Difiziere überhaupt ber Feigbeit beschuldigt; ber große Verluft, ben oft einzelne Regimenter in den verschiedenen Gefechten an Offizieren erlitten, beweißt unwiberleglich bas Wegentheil, auch ber Golbat zeigte gewöhnlich Tapferfeit und Muth. Allein leugnen läßt es sich nicht, baß bie mehrsten Festungsbefehls. haber burch ihr schimpflich feiges Betragen, Die preußi. iche Kriegsehre mit einem Schandflecke besubelten, Der mit Unrecht das gesammte Beer in bosen Leumund brachte. Wie Spandau, Stettin und Ruffrin bem schwächeren Feinde schändlich übergeben worden, ift schon erzählt, allein noch größer und allgemeiner war 8 Mov. ber Unwille, als am 8. November ber General Rleift burch die Uebergabe von Magdeburg, die Hauptfestung der gesammten Monarchie, dem Feinde beinah ohne Schwerdtschlag überlieferte. Ueber zwanzig taufend Mann fart und mit allem zu einer langen Vertheibigung nothwendigen Bedürfnissen reichlich verseben, war die Befogung und ergab sich nach faum vier wochentlider Einschließung, an einen nicht halb so farten feind. lichen Heerhaufen unter bem Marschall Nen, bom es an allem gebrach, mas zur ernstlichen Belagerung einer solchen Festung gehörte. Unwillig vernahm bie Befagung ben schimpflichen Worfas ihres Befehlehabers,

L-SOIL

allein keiner der oberen Offiziere hatte den Muth, sich 1806 auf seine Gefahr bemselben zu widersegen und Magde. burg fiel. Dem Beispiele ber Hauptfestung folgten bald das starte Hameln und Mienburg. Siebentausend Mann fanden in und um Hameln, zur Vertheidigung ber Festung mehr als hinlanglich und schienen entschlose sen, dieselbe aufs außerste zu behaupten; da erschien ber General Savary mit wenigen Truppen und die Ge- 19 Mov. nerale Lecoq und Scholer schlossen mit ihm am folgen. genden Tage eine Kapitulation über die Uebergabe des 20 nov. Plages. Vergeblich brach der Unmuth der Soldaten in offenbaren Aufruhr aus; aufgefordert von Schöler, brang Savary noch vor ber bestimmten Zeit mit Bewalt in die Stadt, trieb die Besatzung hinaus und stillte die Unruhe. Wenige Tage nachher ergab sich 25Mov. auch Nienburg mit 4000 Mann an Savary und zu gleicher Zeit das Fort Plassenburg, bei Kulmbach, an Die Baiern. Go war in weniger als zwei Monathen, burch schandliche Feigheit, eine Menge fester Plage und unter ihnen eine der starksten Festungen von Europa, bem Seinde in die Sande gefallen, ber nun ungestort seine ganze Macht zur Unterjochung des Restes ber preu-Bischen Monarchie und zur Bekampfung ber zu Sulfe eilenden Russen anwenden konnte. Alles Land zwischen dem Rheine und der Oder mit mehr als neun Millionen Menschen, die zu den gebildereften und betriebsamffen Europa's gehörten, gehorchte bem Sieger, bas ungeheure Resultat einer gewonnenen Schlacht!

Doch ehe wir fortsahren in der Erzählung der schnell auf einander solgenden Begebenheiten, wie. zu Berlin der Grund gelegt worden zu jenem verderblichen Kontinentalsusseme, der Ausgeburt des withendsten, blindesten Hasses gegen England und der unbegreislichssten Unwissenheit mit der Macht und den Hülfsquellen dieses Reichs, jenem Systeme, von dem es zweiselhaft erscheint, ob Buonaparte in argem Sinne, es mehr

1806 gegen England, ober gegen bas feste Land gerichtet, damit jede Kraft gelähmt, jeder Muth gebrochen, die letten Bulfsquellen verstopft wurden und er desto unun. schränkter mit tyrannischen Willführ über eine Welt verworfener Bettler herrsche, ebe wir erzählen, wie er ben von ihm selbst Preußen angebotenen Frieden treulos gebrochen, bie Polen, burch trigliches Blendwerf bethort, für seine Absichten und seine Plane in Die Waffen gebracht und den Riesenkampf mit Rugland begonnen, ift es bier ber Ort, jener bibifchen Schmahungen, jener allen Glauben übersteigenden Lafterungen zu erwähnen, die sich des trunkenen Siegers frecher Uebermuth gegen seine Feinde erlaubt. Daß er mit unwürdigem Sohne ber Feldherrn und bes heeres gespottet, die unglücklich gegen ihn gekampft, daß er eb. renwerthe Manner, Die jum Kriege gerathen, als durch seine Tucke nur noch die Wahl zwischen einem zweifelhaften Rampfe und ewiger Schande übrig geblieben, England's Goldner schalt, bas fonnte denen nicht auffallen, welchen Buonaparte's Verworfenheit aus feinen früheren Meußerungen nicht unbekannt war, wie er aber mit troßiger Veraditung alles Unstandes, mit Schmählicher Hintansegung jeder volkerrechtlichen Sitte, mit giftiger Werlaumdung jeber Urt, Preugen's verebrtes Königshaus geschmähet, wie er vor allen jene angebetete Koniginn, die Zierde ihres Geschlechts und ben Stolz ihres Wolfs, mit bem Schmuße seiner Kriegsberichte besudelt, wie er mit rober sotdatischer Faust die garteften Werhaltniffe berührt, mit ber frechen Zunge giftigem Beifer ber Frauen Ehre gefrantt, das steht einzig ba, ein unvertilgbares Schandmahl in ber Geschichte bes frangosischen Bolks. So tief war es gesunken dieses Wolk, durch seine Zartheit, burch strenge Beobachtung des Unstandes und der Beleke der Ehre weiland vor allen berühmt, daß es Wohlgefallen fand an der verruchten Frechheit seines forsischen Raifers und mit innigem Behagen fich der Schande freute,

vie er über die späten Enkel gebracht. Doch wer ver- 1306 mag das schändliche zu wiederholen, was nur die bübissche tüge mit eherner Stirn auszusprechen wagte; aber das Undenken daran wird nie erlöschen, so lange nicht jedes Gesühl sür Ehre bei dem deutschen Volke verswischt ist! — So rächte sich Buonaparte, der Korse, der Kaiser der Franzosen!

Schon war der Wortrab des französischen Heers in bas ehemalige Polen gedrungen und schon hatte Davoust 5 nov. Posen besett, als Buonaparte zu Berlin jenen beruchtigten 21 Mov. Beschluß erließ, welcher die brittischen Inseln zu Wasfer und zu lande in Blokadezustand erklarte, Die Grund. lage bes unsinnigen Kontinentalspftems. Schon seit dem Unfange des Krieges waren durchaus in allen von den Franzosen besetzten Städten, Angaben sämmtlicher englischer Guter und Waaren verlangt und diese zum Theil geraubt, zum Theil von den Eigenthumern mit Der Beschluß schweren Aufopferungen losgekauft. von Berlin sollte Uebereinstimmung in Dieses Raubinstem bringen und die Franzosen frohlockten, sie murben England badurch bald zum schimpflichen Frieden zwingen. Durch biese merkwürdige Verfügung wurde aller Handel und jeder Verkehr mit ben britannischen Inseln - verboten, alle englischen Unterthanen jedes Standes, bie in irgend einem von französischen Truppen, ober beren Werbiindeten besetzten Lande angetroffen wurden, für Kriegsgefangene, alle, englischen Unterthanen ge-hörende Kaufgüter und sonstiges Eigenthum seber Art, fo wie alle aus englischen Fabrifen und Rolonien herrub. rende Baaren, für gute Prisen erflart; bie Balfte bes Ertrags des gesammten Raubes sollte zur Entschadigung ber Kaufleute, die durch die Wegnahme ihrer Schiffe burch englische Kreuzer gelitten, verwandt werben. Allen Kahrzeugen, Die gerobesweges aus England ober bessen Kolonien herkommen, ober bort seit ber Bekanntmachung bes gegenwartigen Beschlusses

1806 gewesen sein mochten, ward bas Einlaufen in irgend einen Safen unterfagt; versuchten sie bennoch burch falsche Ungaben dies zu bewerkstelligen, so sollten sie gleich bem englischen Eigenthume verfallen sein. merkwurdiger waren die Grunde, die zur Beschönigung Dieses willführlichen Verfahrens angesührt wurden: "England beobachte bas von allen gesitteten Rationen angenommene Volkerrecht nicht; es behandle alle Unterthanen eines feindlichen Staats als Rriegsgefangene, nicht nur die Mannschaften ber Kriegs. sondern auch der Handelsschiffe, ja selbst die Raufleute, Die doch nur in Handelsgeschäften reißten; es behne bas Eroberungsrecht auf Handelsgüter und besonderes Eigenthum aus, ba dasselbe boch nur auf feindliches Graatseigen. thum angewandt werden burfe; ungebührlich werde von England bas Blofaberecht auch gegen nicht befestigte Banbelsstädte und Bafen und gegen Mundungen ber Flusse geubt, ba es boch nach bem allgemein angenom. menen Gebrauche aller Wolfer, nur bei festen Plagen anwendbar fei, ja es erflare felbst Derter in Blokadegustand, vor welchen es kein einziges Kriegsschiff habe, sogar ganze Ruften und Reiche, Die es mit seiner gefammten Seemacht nicht wurde blokiren konnen. einzige Zweck dieses ungeheuren Migbrauchs des Blokaderechts sei aber offenbar kein anderer, als ben Berkehr unter allen Nationen zu hemmen und auf den Trummern bes handels und der Gewerbsthätigkeit des festen Landes den englischen Handel und die englische Bewerbsthätigkeit ausschließlich zu erheben; daher mache sich jeder, ber auf bem festen Lande den Bandel mit englischen Baaren treibe, offenbar zum Mitschuldigen biefer verderblichen Plane. England habe burch biefes, ber erften Zeiten ber Barbarei murbige Werfah. ren, jum Schaben aller andern Wölfer gewonnen und es fei baber billig, ben Feind mit feinen eigenen Waffen zu befampfen. Daber follten die Bestimmungen biefes Beschlusses so lange als unumstößlicher Grundsak bes

französischen Reichs betrachtet werden, bis England 1806 anerkannt habe, daß das Necht des Krieges zu Wasser und zu kande eins und dasselbe sei, daß es weder auf besonderes Eigenthum irgend einer Urt, noch auf solche Personen ausgedehnt werden durse, welche die Wassen nicht sührten und daß das Blokaderecht einzig auf feste, von einer hinreichenden Macht angegriffene Pläße, besicht werden musse,

Man hatte glauben follen, England habe alle Diese Gunden, die ihm hier vorgeworfen murben, allein und zuerst in diesem Kriege begangen und bennoch maren es größtentheils allgemein in Seefrigen gebrauchliche Magregeln, die hier als unerhorte Verletzungen des Wölkerrechts aufgeführt murden, Maßregeln, die Franfreich felbst, so lange es nur konnte, in seiner ganzen Strenge befolgt. Und barüber beklagte fich Buonaparte, er, der auf dem festen Lande nie eine Neu-tralität anerkannte, nie eine volkerrechtliche Regel übte, als nur insofern sie seinem Vortheil angemessen war? — Won zwei Berichten Tallegrand's begleitet, ward bie sonderbare Verfügung, durch eine kaiserliche Bothschaft, bem Senate mitgetheilt. "Er wolle bem Se. 2Det. nate und ber Nation Die Grundsäße bekannt machen, die er als die Richtschnur seiner Staatskunst angenom. men habe. Mur seine außerordentliche Mäßigung nach jedem der brei vorhergehenden Kriege, sei die Urfache des nachstfolgenden gewesen; so habe er neun Monathe nach Auflösung der dritten Koalition und nach den glanzenbsten Siegen, die dem festen Lande eine lange Ruhe hatten sichern sollen, eine vierte zu bekampfen gehabt, denn in einer großen Zahl von Kabinetten gewinne der englische Einfluß fruh ober spat die Oberhand und ohne einen festen Frieden mit England werde baber nie sein Wolf die Wohlthaten genießen, welche der einzige Zweck aller seiner Unstrengungen und seines ganzen tebens seien. Deshalb habe er auch in ben letten Unter-

and the state of the

1806 handlungen England Malta eingeraumt und bas Worgeburge ber guten hoffnung, allein sein Bestreben habe scheitern muffen, so wie seine Feinde nicht mehr von bem eblen Chrgeiße, bas Seil ber Welt mit bem gegenwärtigen Glude bes Waterlandes und zwar mit einem Dauerhaften Blucke zu vereinigen, befeelt gemefen feien. Für England aber fei fein bauerhaftes Glud, fo lange baffelbe auf eine übertriebene und ungerechte Staats. funft gegrundet sei, die sechszig Millionen seiner Rachbaren, reiche und tapfere Wölker, alles Handels und aller Schifffahrt berauben wolle. Schon unmittelbar nach dem Tobe von For habe er leicht bemerkt, daß die Forsetzung ber Unterhandlungen andern Zweck gehabt, als die Ranke Diefer vierten in ihrer Geburt erstickten Roalition zu verbecken. biefer neuen lage habe er, als unveranderliche Grundfaße seines Werhaltens angenommen, weber Berlin noch Warschau, noch bie Provinzen, bie bie Gewalt ber Baffen in seine Bande gegeben, eber ju raumen, als bis die spanischen, hollandischen und französischen Rolonien zurückgegeben, Die Brundlagen ber ottomannischen Macht befestigt und die vollkommene Unabhangigkeit bieses großen Reichs, woran seinem Bolf vor allem gelegen, unwiderruflich bestätigt sei. Die brittischen Inseln habe er in Blokabezustand verfest und Werfügungen gegen sie angeordnet, Die seinem Bergen widerstrebt. Es habe ihn viel gefostet, ben Wortheil ber Ginzelnen von bem Bante ber Ronige ab. bangig zu machen und nach so vielen Jahrhunderten ber Bilbung, ju Grundsäßen guruckzukehren, welche bas barbarifche Zeitalter ber nationen bezeichneten. Allein für das Heil seines Wolks und seiner Verbundeten, sei er gezwungen gewesen, ben Jeind mit benselben Baffen zu befampfen, beren sich biefer gegen ihn bedient. Weber Leibenschaft, noch Saß, hatten Ginfluß auf seinen Entschluß gehabt; noch jest thue er dieselben Unerbie-

tungen, als nach den drei ersten Roalitionen. Er sei 1806. bereit, mit England und Rufland und Preufen Frieben zu schließen, allein nur auf solche Grundlagen, daß burchaus niemand gestättet werbe, sich irgend eine Borherrschaft gegen ihn anzumaßen, daß die Rolonien bem Mutterlande wiedergegeben und bem französischen Gewerbsfleige und Handel die Vortheile zugesichert wurben, auf welche sie Unspruch machen konnten. Gollten aber diese Werfügungen ben allgemeinen Frieden verzogern, so werde allerdings dieser, wenn gleich noch so kurze Aufschub, feinem Herzen sehr lang bunken, allein er sei auch überzeugt, baß seine Bolker die Beisheit seiner staatsklugen Beweggrunde schäßen und barin mit ihm übereinstimmen wurden, daß ein theilweiser Frieben nur ein Baffenstillstand sei, der sie aller errungenen Bortheile beraube, um einen neuen Krieg zu verursachen und baß Frankreich nur in einem allgemeinen Frieden sein Gluck finden konne." -Der endliche Schluß der langen Erklärung war, daß schon jest die Konskription für das folgende Jahr, 80,000 Mann ftart, aufgerufen werben solle und der Senat prieg bie Mäßigung und Weisheit seines herrn und verordnete, wie er befohlen.

So war der Beschluß von Berlin beschaffen, welcher die Hauptsäße des berüchtigten Kontinentalsystems zum ersten Mahle der Welt klar und deutlich vor Augen legte. Eine Reihe übermüthiger, in gleichem Sinne mit dem eben angeführten, abgefaßter Beschlusse, zu dessen Erklärung und Erweiterung, vollendeten dies System, welches nachmahls so oft zur Beschönigung der schreiendsten Bedrückungen und der heillosesten Geswaltthätigkeiten dienen mußte. Die Unnahme und Besbachtung des Kontinentalsystems, das heißt mit andern Worten, die freiwillige Vernichtung des eigenen Handels und jeglichen Wohlstandes, ward sortan zur Bedingung des Friedens mit Frankreich gemacht, ohne

1806 alle schonene Rucksicht auf örtliche Verhältnisse und bie besondere Lage ber einzelnen Staaten. Es war ein Opfer, nicht viel leichter als alle Schrecknisse bes Krieges, ein Opfer, wie es nur bie außerste Ermattung und bie gebulbigste tangmuth bem Sieger barbringen konnte und bennoch mußte er es selbst bald inne werden und erkannte es burch die Ertheilung von Freibriefen querft offent. lich an, baß er burch biese tollen Magregeln seinen vorgeblichen Zweck, Die Bernichtung England's, vergeb. lich zu erreichen hoffe; desto schmerzlicher für alle Staaten bes festen landes, Die eine Gultanslaune bes furgsichtigen Berrschers von Frankveich, mit Entbeb. rungen aller Urt und einem wesentlichen Theile ihres Wohlstandes bezahlten. So ward bas unbestreitbare Recht eines jeden Staats, mit anbern in Friede und Freundschaft zu leben und frei mit ihnen zu verkehren, burch Buonaparte's Billfubr vernichtet und ben Bol fern nur bie bittere Bahl zwischen einem angftlichen und ungewissen Zustande voller Entbehrungen und Moth, oder einer offenen Febbe mit ber brobenben Uebermacht gelaffen.

Das Kontinentalspstem sollte von England die Freiheit der Meere ertroßen; ein Wort viel gebraucht und wenig verstanden, aber einer der Lieblingsausdrücke der Wortführer der französischen Regierung, wenn es darauf ankam, neue Gewaltstreiche und neue Unterdrückungen zn beschönigen. — Durch einen beinah ununterbrochen fortgeseßten, dreizehnjährigen Seekrieg, war England auf allen Meeren übermächtig geworden, doch Frankreich, Frankreich allein trug davon die Schuld, indem es durch immer erneuerte Willkühr England zur Fortsesung und Erneuerung des Kampses zwang, denn nur durch einen viele Jahre sortwährenden Krieg, vermochte dasselbe die einzige Seemacht in Europa zu werden. Im Frieden erlaubte sich England niel Bedrückungen gegen den neutralen Handel; im

Kriege allein ward ihm biefer Vorwurf gemacht, ob. 1806 wohl größtentheiis nur, indem man unbedingt ben Seefrieg nach ben Regeln bes Landfrieges beurtheilte. Allein beide Arten Krieg zu führen, sind wesentlich von einander verschieden und es ist mehr als auffallend, wie man die in Landfriegen geltende vollterrechtliche Gitte, Die obendrein Buonaparte so oft und ungescheut verlette, - auch fir Seefriege als einzige Regel aufstellen mochte. Go ist es ein allgemein anerkannter, obgleich von den Franzosen in unseren Tagen nur felten geubter Grundsaß in Landfriegen, das Eigenthum der Einzelnen zu schonen. Allein dieser Grundsaß, auf Seekriege streng übertragen, murbe dieselben balb vollkommen zwecklos machen. Der Krieg wurde alsbann von selbst aufhoren; die einzig mögliche Art bem Feinde zu schaden, ba man zur Gee nicht burch Brandschaßungen, wie in Sandfriegen, benfelben zu Grunde richten kann, bleibt die, bas feindliche besondere Eigenthum, gleich bem öffentlichen, feindlich zu behandeln. Aus demselben Brunde ift es nicht möglich, daß der Handel der Meutralen in Seefriegen vollkommen ungeftort bleibe. Gollte Die neutrale Flagge im Kriege, gleich wie im Frieden, freng geachtet bleiben, so murbe balb bie Flagge bes minder machtigen friegführenden Theils von allen Meeren verschwinden und die Reutralen wurden deffen - Sandel unter bem Schuße ber ihrigen ungeftort forttreiben. Mochten aber auch immerhin bie Klagen England's über die Betrügereien, welche sich die Mentralen in dieser Hinsicht erlaubt, oft übertrieben sein, fo ist dennoch durch Thatsachen erwiesen, daß sie allerdings nicht selten gegrundet waren. Die Reutralen felbst geben zu, baß sie nicht berechtigt feien, mit Konterbande zu handeln, - nur über ben Begriff berfelben marb. haufig gestritten, — sie verlangen aber Freiheit von Durchsuchungen und Anerkennung bes Grundsages, frei Schiff mache frei But. Allein auch biese Forberung konnte England, seitdem es einmahl so übermächtig

1806 geworben, bag bei jedem entstandenen Seefriege, bie Flagge seiner Feinde alsbald von allen Meeren verschwand, keinesweges zugeben, benn unter bem Schufe ber Freiheit von Durchsuchungen, murben bie Meutralen jede Urt von verbotenen Handel ungestort haben forttreiben konnen. Frankreich beklagte fich über Die von England verfügten Blokaben ganger Ruften — eine allerdings oft misbrauchte Maßregel; — war aber England machtig genug, Dieselben wurtlich burchzuse-Ben, so fieht man nicht, wie eine folde Blokabe, von ber eines einzelnen Safens überhaupt verschieben sei. Buonaparte's Begenmaßregeln fielen aber nicht auf Eng. land, sondern auf die Meutralen und es scheint baber bei benselben unverkennbar auch die Debenabsicht zum Grunde gelegen zu haben, alle Staaten, die noch einen Schein von Unabhangigfeit behaupteten, burch Bernichtung ihres Handels fo fehr zu schwächen, daß sie bei Belegenheit eine befto leichtere Beute murben. Der Handel bes gefammten festen Landes von Europa warb vernichtet, mabrent ber von England gerftohrt merben Frankreich verlangte von jest an, jedes Land folle unbedingt ben Englandern seine Bafen verschlie-Ben, weil England die Freiheit ber neutralen Flagge nicht anerkenne und jeber Staat bie Pflicht habe, feine Unabhängigkeit aufrecht zu erhalten. Wohl hat jeder Staat biese Pflicht, allein nur gegen sich selbst, nicht gegen eine britte Dacht, ber er in feinem Salle barüber Rechenschaft zu geben braucht und mohl mußte es auffallen, bag Buonaparte, ber boch keine Unabhangigkeit ber Meutralen zu lande geachtet, sich ploglich jum Berfechter ihrer Seerechte aufwarf.

Das Kontinentalsostem, so problte Buonaparte und eine Schaar erkäuslicher Stimmen in allen kandern, widerholte laut, was der Uebermuth verkündet, werde England ohne Rettung vernichten. Allein die verheißene Vernichtung England's erfolgte nicht, wohl

C000

aber die Zerstöhrung bes Wohlstandes aller lander, die 1806 dieses unselige System anzunehmen genothigt wurden, denn jene kuhnen Hoffnungen beruhten auf der durchaus falschen Voraussetzung, der europäische Handel England's sei die einzige Quelle seines Reichthums und seiner Macht. Allerdings war er bisher eine Hauptquelle derselben, obgleich feinesweges die einzige gewesen, konnte es aber nur so lange bleiben, als das keste Land von Europa noch nicht durch das eiserne Joch einer soldatischen Zwingherrschaft verarmt war. aber Frankreich's immer steigende Vorherrschaft allgemeines Elend auf bem festen lande von Europa verbreiter, verlohr basselbe auch die hohe Wichtigkeit, die es bisher für den englischen Handel gehabt und Eng-land's Reichthum und Gewerbsthätigkeit wandten sich nach andern Weltgegenden, mo man nichts von einer Freiheit ber Meere wußte, die bem handel bie unerträglichsten Fesseln anlegte und nichts von Rechten ber Reutralen, die diese von allen Meeren verscheuchten. Mur in den ersten Augenblicken, brachten die von Frankreich ergriffenen Maßregeln, eine scheinbare Sto-chung bes Handels und der Gewerbe in England hervor und laut jubelte Buonaparte, allein bald suchte und fand die britische Betriebsamkeit neue Wege und Strafen und England bewieß es unwidersprechlich, bag troß ber Jahre lang fortgesetzten Verschließung beinah aller Bafen Europa's, tros bes unsinnig ausgebehnten Kontinentalsystems, bennoch sein Handel und seine Macht sich ungeschwächt erhielten. — Das England Gegenmaasregeln ergreifen wurde, die nach der lage der Dinge, gleichfalls großen Theils auf die Neus tralen fallen mußten, war leicht zu erwarten. Sie er. Jan. folgten schon im Unfange des folgenden Jahres, indem 1807 ein Geheimerrathsbefehl allen neutralen Schiffen, von einem Hafen nach einem andern zu fahren verbot, wenn berselbe Frankreich, ober bessen Verbundeten zugehore, ober so sehr unter bessen Einflusse stebe, daß englische

trale Schiffe nicht frei borthin handeln könnten. Jedes neus trale Schiff, welches diese Vorschrift verleßen würde, ward sammt seiner Ladung für verfallen erklärt. Dies war die erste Würfung eines Systems, von dem Buonaparte behauptete, es sei nur zum Heil der Neutralen, nur zur Wiederherstellung der Freiheit der Meere ersonnen. — Doch war dies nur der Unfang einer Relhe gleich tyrannischer Maßregeln, die, ob wohl England dadurch nicht vernichtet ward, wenigstens den Zweck vollkommen erreichten, die Verarmung und Schwächung aller Staaten des sessen Lande gleichmäßig zu beschleunigen.

28.Oft. Wenige Tage nach den Schlachten von Jena und Auerstädt war der Marquis Lucchesini von dem Könige von Preußen mit Vergleichsvorschlägen in das französische Hauptquartier geschickt und bald folgte ihm zu gleichem Zwecke der General Zastrownach. Das Ge-

gleichem Zwecke der General Zastrow nach. Das Ge26.Ott. such um einen Wassenstillstand, war zwar von Buonaparte verworfen, dagegen aber hatte er sich durch Dürse,
der die Unterhandlungen leitete, bereit erklärt, wenn
sich Preußen zu angemessenen Ausopferungen verstände,
sogleich die Grundlagen eines Friedens sostzustellen.
Die Bedingungen waren hart, obgleich keinesweges
mit den Opfern zu vergleichen, die Preußen nachmahls
dem Frieden von Tilst bringen mußte. Magdeburg
und die Altmark sollten ihm verbleiben; einer Abtretung von Südpreußen ward nicht einmahl erwähnt;
sünf und zwanzig Millionen Thater sollten als Brandschaßung an Frankreich gezahlt werden. Der König
unterzeichnete, ohne zu zögern und bewilligte alles, was

wurden diese Bedingungen förmlich als Grundlagen des abzuschließenden Friedens von Düroe angenommen; nur die Unterschrift Buonaparte's fehlte noch. Allein die Feindseligkeiten gingen indessen nichts desto weniger fort, Schlag auf Schlag trasen Preußen neue Unfälle, die Trümmer des Heers wurden gefangen und vernich

to comple

tet, ohne Schwerbschlag fielen die Hauptkestungen ber 1806 Monarchie, bald sah sich Buonaparte im Besiße ber Hauptübergänge über die Oder, der Weg nach der Weichsel stand offen und vier Tage, nachdem Duroc Die Grundlagen des Friedens angenommen, erschien aus dem französischen Hauptquartiere ein Aufruf zur Em. 3. Nov. porung an die Polen, der Aufruhr selbst ward auf jede Weise befordert und bald erklarte Duroc, der Raifer muffe die tage Preugen's benugen, um mit England und Ruftland Frieden zu schließen. Die angenommene Grundlage des Friedens ward nun verworfen und statt ihrer Preußen ein Waffenstillstand vorgeschlagen, befsen Bedingungen, mit jedem Vortheile, ben die französischen Waffen erhalten, harter und brückender go-Um 16. November ward endlich von 26. Nov macht wurden. ben beiderseitigen Bevollmachtigten ber Waffenstillstand zu Charlottenburg abgeschlossen, bessen Bestätigungen spätestens binnen sechs Tagen erfolgen sollten. nur die leichtglaubige Menge mochte einen folden Waffenstillstand, der in allem der schmählichsten Uebergabe abnlich fab, als Vorboten eines nahen Friedens betrachten; so ungemessen waren die Forderungen Frank. reich's, so flar die Absicht, Preußen dadurch ganzlich zu entwassnen, es ber letten noch übrigen Bulfsmittel zu berauben, daß die Bestätigung besselben wohl als das Todesurtheil der Monarchie hatte angesehen merben muffen und Preußen's Schickfal baburch unbebingt ber ungeniessenen Willführ eines erbitterten Friedens preis gegeben mare. Die preußischen Truppen murben dadurch auf das alte Königreich Preuffen beschränkt; ber Theil von Preußen auf bem rechten Ufer ber Weichsel, bis an die Mündung des Bug, Thorn, Graubent, Danzig, Kolberg und Lenczyc, in Schlesien Glogau und Breslau und alles Land auf dem rechten, so wie ein beträchtlicher Bezirk auf dem linken User ber Oder, sollten den Franzosen überliefert, dagegen aber Neuostpreußen weber von franzosischen, noch von

1806 preußischen ober ruffischen Truppen besetst werben, überhaupt aber ber Konig so lange ber Waffenstillstand baure, feine ruffische Truppen in feinen Staaten bul. - ben. — Go waren die Opfer beschaffen, die von Preußen geforbert murben, mogegen als einziger Ersaß versprochen ward, die Besatzungen ber gleichfalls ju übergebenden Festungen Sameln und Rienburg nicht als Rriegsgefangene zu behandeln, sondern sie nach Ro: Duroc felbst eilte gu bem nigsberg guruckzusenden. Könige nach Offerode, ihn zur Unnahme bes Waffenstillstandes zu bewegen, allein gleich als wollte Buonaparte Preußen jede hoffnung jur Rettung, jede troftente Aussicht mit einem Mable entreißen, erschien an bem gur Bestätigung bestimmten Tage, jener be-21 Nov. ruchtigte Beschluß von Berlin und bie noch niederschlagende Erklarung, Berlin, Warschau und bie eroberten preußischen Provinzen nicht eber verlassen zu mollen, als bis ber allgemeine Frieden abgeschlossen sei. Schon dies mußte die Ruglosigkeit des Waffenstill. stands einleuchtenb machen und angerbem hatte sich Buonaparte burchaus gar nicht über die Bedingungen eines funftigen Friedens mit Preugen erflart, einzig nur die Fortsegung ber Unterhanblungen in unbestimm. ten Ausbrücken bewilligt. Die Bebingungen aber, unter welchen die Raumung ber besetzten Provinzen verheißen ward, waren von ber Urt, daß barauf auch nicht die geringste hoffnung gebaut werden fonnte, denn daß England, Preußen zu Liebe, irgend ein Opfer bringen werde, mußte mehr als unwahrscheinlich bunken, zumahl ba englische Blatter unter bem Einflusse ber Regierung laut außerten, "Preußen burfe nie hoffen, baß England bie verlangten Aufopferungen ju feinem Gunften maden werbe." Bielmehr ward noch immer mit Bitterfeit an beffen fruberes Betragen erinnert und zu gleicher Zeit hatte Rugland bie Pforte angegriffen, beren Aufrechthaltung und Unverletlichkeit ja gleichfalls eine ber Bedingungen war, von benen

bas loos ber preußischen Monarchie nach Buonapar- 1806 te's Ausspruche abhangen sollte. Die Annahme des Waffenstillstandes hatte Preußen seines einzigen letten Bundesgenossen, hatte es ber Hufle Rugland's beraubt und wir war es im Stande, Die geforderte Raumung ber Monarchie von den ruffischen Truppen zu versprechen? Schon zu nabe standen sich jest die russischen und französischen Heere, als daß irgend ein anderes Auskunfts. mittel übrig blieb, als bie Waffen. Standhaft marb baber ber Waffenstillstand von Friedrich Wilhelm verworfen und eine wenige Tage barauf erfolgte Erkla. 1. Des, rung bes Konigs zeigte ber Ration bie Fortsehung bes Rampfes an. Un bemfelben Tage erschien zugleich eine : Des. ernste Verfügung gegen bie feigen Befehlshaber, bie bie Festungen der Monarchie den Franzosen ohne Schwerdtschlag überliefert. Entehrung ward ihr Loos und Lod und Schande ward dem gedroht, der ferner seiner Pflichten vergesse. In gleichem Sinne hatte schon fru. 18. Nov her eine strenge Erklärung den aufrührerischen Polen Ruhe und Unterwerfung geboten.

Schon zu Potsbam hatte Buonaparte feiner Urmee Die nabe Besiegung ber Ruffen verkundigt: "fie mur- 26.0tt. ben Austerliß wieder finden mitten in Preußen, benn eine Mation, Die so schnell ben Ebelmuth vergeffen, mit bem er sie nach jener Schlacht behandelt, wo ihr Raifer, ihr hof und die Trummer ihres Beeres nur ber Rapitulation, die er ihnen bewilligt, ihr Heil verdankt, eine solche Nation werde nie mit Gluck gegen ihn streiten." Und wenige Tage barauf erschien, unter Ros- 1. Mon. ciusto's \*) Ramen, ein Aufruf von Dombrowsky und Wibicky an die polnische Nation, "bas schimpfliche Joch abzumerfen, bas sie fo lange getragen, benn Rapoleon ber Unüberwindliche, nahe an ber Spife von 300,000

<sup>\*)</sup> Daß Rosciusko baran burchaus keinen Antheil gea habt, ift neuerdings durch beffen eigene Erflarung außerallen Zweifel gefett.

1806 Mann zu ihrer Befreiung," und schon zwei Tage spå5. Nov. ter zog Davoust's Vortrab in Posen ein. Die Polen aber, ein wankelmuthiges, wunderliches Wolf, in vielen ben Franzosen vergleichbar, das die Freiheit nicht ertragen kann und fremde Oberherrschaft haft, borten begierig ben Ruf zu ben Waffen und schnell franden fie auf, bethört durch ben eiteln Wahn, daß der ihnen Wort halten werde, der alle Welt durch seine Lugen getäuscht und meinten ihre Unabhangigkeit zu erringen, während sie nur ber Berrschsucht Buonaparte's bienten. Zu Kalisch brach zuerst die Emporung aus und 16Nov. verbreitete sich schnell durch das ganze land; schon fing

Dombrowsky an, die Aufrührer in Regimenter zu 16.11.19 ordnen, die Festungen Lenczyc und Czenstochow wur-

Nou. den bald von ihnen erobert und auf Dombrowsky's Betrieb, verbanden sie sich in eine Konfoderation, die sich unbedingt Buonaparte's gefährlicher Leitung überließ. Indessen hatte bieser selbst zu Berlin, alles zum

9. Nov. bevorstehenden Zuge gerüstet. Eine ungeheure Brand. schakung von 160 Millionen Franken war den preu-Sischen und übrigen Provinzen auferlegt, preußische Pferde machten französische Reuterei beritten, preußische Gewehre und Geschüß wurden zur Bewaffnung der Bundestruppen, vorziglich der emporten Polen bestimmt; unerschwingliche Lieferungen erdrückten bas Land und die Goldner des Zwingherrn raubten bas menige, was der gefürchtete Herrscher den unglücklichen Bewohnern gelaffen. Schon feit dem letten öfferreichischen Kriege war die Zucht des Heeres immer mehr gefunken und Rauberbanden gleich, die sich jegliche Husschweifung, jegliche Gewalt erlaubten — bald wurden fle jeboch barin von ihren beurschen Bundesgenossen beinah noch übertroffen — durchzogen die französischen

24 Nov. Heere die lander. Um 24. November folgte Buona-27 Mov. parte selbst von Berlin bem Zuge des Heers, drei Tage später tam er zu Posen an und verhieß ben Polen, zu Warschau werde er ihre Unabhängigkeit erklaren; zugleich ward aber auch Desterreich durch feierliche Ver 1806 ficherungen wegen Gallizien's beruhigt.

Um folgenden Tage erschien bie Kriegserflarung 28 Mov. Rufland's gegen Frankreich; Der zweite Theil Des gro-Ben Rampfes, ber erfte polnische Krieg, begann. Ruß. land, focht jest nicht als Hulfsmacht, fern von seinen Granzen, mit schwacher Rraft. Es war Nauptmacht in bem Kriege geworben, fampfte jest ben Rampf ber Selbstvertheidigung gegen ben fecken Eroberer, ber selbst seine weiten Provinzen bebrobte; ein Riesen. kampf, wie Europa noch nie ihn gesehen! Dennoch, aber war gleich anfangs der Vortheil der Uebermacht auf Seiten der Franzosen, denn nur ein Heer von 73000 Mann, unter bem Oberbefehle von Bennigsen, war seit der Mitte Novembers in vier Abtheilungen in Nov. preufisch Polen eingerückt, um von bort nach Schlefien zu ziehen, allein das schnelle Worricken ber Franzofen und die gangliche Vernichtung der großen preußischen Urmee und der Fall der wichtigsten Festungen an ber Elbe und Oder, machten bald eine Beranderung in bem Plane des Feldzugs nothig. Statt, wie anfangs beschlossen worden, angriffsweise zu Werke zu gehen, mußte sich ber russische Felbherr begnügen, sich gegen die Ueberlegenheit des Feindes zu vertheidigen, bis die aus bem Innern bes ruffischen Reichs zur Verflarkung zahlreich herbeieilenden Schaaren angekommen sein Mit den Ruffen vereinigten sich die Ueberbleibsel des preußischen Beers unter Ralfreuth und Le. flocg, feineswege mit benen vergleichbar, bie bei Jena und Auerstädt gefochten, oder dem Feinde die Thore ber festen Plage geöffnet. Die preußischen Truppen hatten sich von ihrer ersten Betaubung erholt, sie selbst und ihre Unführer hatten sich allmählig an den Krieg gewöhnt, das Gelbstvertrauen, welches die ersten ungludlichen Schlachten vernichtet zu haben schienen, mar zurückgekehrt und balb fanden bie Franzosen zu ihrem

Con.

1806 Erstaunen jenseits der Weichsel eine Heldenschaar von demselben Heere, welches sie ganzlich vernichtet zu haben wähnten. So begann der erste polnische Krieg. Schon

26Mov. am 26. November waren die ersten leichten russischen Truppen an der Bsura auf Mürat's Vortrab gestoßen und zogen sich nach einem heftigen Gesechte durch Wars

28.29. schau über die Weichsel zurück. Zwei Tage barauf zog Nov. Mürat, einen Tag später Davoust, zu Warschau ein;

Des Bennigsen aber verließ Praga und die Ufer der Weichsel und zog sich an den Bug auf die zur Verstärkung herbeieilenden Heere zurück; der Feldmarschall Kamenskon erhielt den Oberbesehl über die gesammte russische Macht.

Allenthalben waren indessen die Franzosen von den Polen als Befreier empfangen und der Freiheitssinn der Nation äußerte sich aller Orten kaut und deutlich durch Bildung neuer bewassneter Schaaren, um in Verein mit Buonaparte's Heere, die Russen und Preu-

Dez, ßen zu bekämpsen. Bald erschien von Posen des vormahligen Wonwoden Radzyminsky's begeisterter Auferuf, der den Adel in den bereits von den Franzosen beseiten Wonwodschaften zu den Wassen rief und schnell bildeten sich an vielen Orten wohlgeordnete und bewassene, polnische Schaaren, häusig verließen die unter den russischen und preußischen Heeren fechtenden Polen ihre Fahnen und aus allen Ländern eilten Ausgewanderte herbei, die früher Polen verlassen und jest die Sache ihres Vaterlandes zu versechten meinten; so bildete sich mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit ein neues, den

Des. Franzosen gehorchendes Heer. An demselben Tage aber, an dem Radzyminsky die Polen zur Wiederhersstellung des Vaterlandes zu den Wassen rief, an dem Jahrstage der Schlacht von Austerliß, erklärte Buonaparte seinem Heere: "nicht eher wurden sie jest die Wassen niederlegen, als die ein allgemeiner Frieden ihren Bundesgenossen vollkommene Sicherheit, ihnen selbst aber Freiheit des Handels und ihrer Kolonien

verschafft habe. In der Elbe und Oder hatten sie Pon- 1806 Dichern und ihre indischen Besitzungen, bas Borgeburge der guten Hoffnung und die spanischen Kolonien erobert. Welches Recht haben die Ruffen, unfer Schickfal zu bestimmen? Wie konnen sie befugt fein, sich rechtmäßigen Ubsichten zu widersegen? Sind wir nicht Die Goldaten von Aufterliß?" Allein nicht rechtmäßi. gen Absichten, sondern der Eroberungssucht Buonaparte's widersetten sich die Russen und thaten es mit einem Muthe und einer Tapferfeit, ber bem frangofi. schen Stolze selbst Bewunderung abzwang. Große Ruftungen wurden zugleich in Rugland unternommen. Schon im Unfange bes Dezembers war bie Errichtung 12 Des. einer kandmilis von 612,000 Mann angeordnet und ber allgemeine Gifer in dem ganzen Reiche unterstüßte trefflich die Magregeln der Regierung, denn immer naber ruckte ein kecker Feind ben ruffischen Grangen. Schon befand sich alles Land biesseits ber Weichsel in feinen Banden, schon war Davoust bei Warschau über 2 Det. biesen Fluß gegangen, schon hatte Ren bas von ben Preußen unter Leftocq tapfer bertheibigfe, auf Befehl bes ruffischen Oberfeldheren aber geraumte Thorn ge- 6 Det. nommen und vier Tage spater feste auch Augereau zwi- 10 Des. schen Zafroczim und Utrata über bie Weichsel und eilig wurden die Uebergangspunkte von den Franzosen burch farte Bruckenköpfe und verschanzte lager gesichert. Inbessen war Bennigsen zu ben nachruckenden Geeren bes 3Det. Feldmarschalls Ramenskon und bes Generals Burbov. ben gestoßen; vereint zog die russische Macht den Bug und die Marew entlang und bei Pultust vereinigte 6 Dez. Ramenskon die Hauptstarke des Beers und bedrobte die Stellung der Franzosen an der Weichsel. Roch war Buonaparte zu Posen, als er die Radyricht von Diesen Bewegungen erhielt und sogleich eilte er nach 19 Dez. Warschau herbei; bis acht Meilen von biefer Stadt, jenseits des Bug, waren die Russen vorgedrungen. Bald seiten sich alle Heerhaufen der französischen Urmee in Dez. Saalseld's Gesch, Map. Buonaparte's ister Th.

parte und gleiche Erfolge, wie bei Austerliß und Jena, verfündigt. Lestocq, der mit den Preußen den rechten Flügel des russischen Heeres bei Gurzno, Soldan und Mlawa bildete, sollte durch Bessieres und Nen abgesschnitten werden, während Buonaparte mit der Hauptstärke des Heers die Russen bei Pultusk und Sierock angrisse und Soult von Ostrolenka aus, ihnen in den Rücken siele; so war der Plan. Allein Buonaparte hielt dies Mahl sein Versprechen nicht; sein Plan scheiterte an der Tapferkeit der Russen und Preußen, oder wie seine Kriegsberichte behaupteten, an dem fortwährenden Thauwetter und den grundlosen Wegen, die das schnelle Vorrücken der Truppen und vornehmlich des schweren Geschüßes unmöglich machten. Bei Czarnowo

bei Gurzno und Biezun gegen Lestorg, am folgenden

24 Dez. Tage bei Nasielsk gegen Ramenskon; morberische, une entschiedene Gesechte, in benen zwar endlich die Russen und Preußen der Uebermacht und den geübteren Feldsperren wichen, der Gefangenen aber selbst in den französischen Kriegsberichten nur selten erwähnt ward. Um

25 Dez. Tage nach biesen Gesechten legte Ramenskop den Oberbefehl nieder, den Bennigsen wiederum übernahm und

fechte, heftiger als die vorhergehenden, wiewohl gleich wenig entscheidend. Bei Soldan traf Nen auf die Preußen und erst nach einem langen, schweren Kampfe wich Lestoca, der mit bewunderungswürdiger Lapserfeit die Stadt gegen den überlegenen Feind vertheidigt, als er den Rückzug der Russen ersuhr, nach Niedenburg zurück. Mit beispielloser Wuth war an diesem Lage gekämpst und die Preußen hatten ihren alten Kriegs-

26 Des. ruhm bewährt; auch zu Pultusk und Golymin, wo Lannes und Augereau die Russen angegriffen, war zu berselben Zeit gleich hefrig gesochten und nur die Eifersucht des Generals Burhovden entriß Bennigsen den gewissen Sieg. Die eintretende Nacht trennte die 1806 Heere und beide Theile nannten sich Sieger. Die Russen sus sieht und Buonaparte behauptete seine Stellung an der Weichsel. So endigte hier das Jahr 1806. Beide Heere waren burch blutige Kämpfe, noch mehr durch die Jahrszeit in einem verheerten lande geschwächt; beide bedurften der Ruhe; das vereinigse russisch preussische Heer wich gegen den Niemen zurück.

Mit beinah gleich schnellen Erfolgen als in Sachsen und Brandenburg, hatte auf einer andern Seite der Kampf der Franzosen in Schlessen gegen die Preußen Die Eroberung dieses Landes, zu der vornehmlich deutsche Hulfsvolker, Baiern und Würtemberger bestimmt waren, sollte bem jungsten Bruber Buonaparte's, Hieronymus, die ersten Lorbeeren erwerben. Schlesten aber mar burch bas Vorbringen ber großen frangofischen Urmee nach Polen, beinah von aller Berbindung mit den übrigen Staaten ber preußischen Donarchie getrennt, die freilich jest auch ohne dies dem Lande eine fraftige Hilfe zu senden keinesweges ver-Der Gifer und die Vaterlandsliebe ber treuen Schlesier ersette jedoch zum Theil biesen Mangel. Bornemlich aber mar es ein frastiger, begeisterter Mann, der Graf Puctler, ter aus freiem Untriebe ber Retter feines Baterlantes zu werten beschloft. Durch seinen Ginfluß auf die schlesischen Stande gelang es ihm, einen allgemeinen landflurm zu Stande zu bringen, mabrent er gugleich eifrig bemüht mar, Die Befehlshaber ber vielen feffen Plage, welche Die allgemeine Landesbewaffnung treff. lich hatten unterftigen konnen, jur Ergreifung ber noth. mendigen Wertheidigungsmaßregeln zu bewegen. Allein Tragheit und bofer Wille und elende Gifersucht vereis telten großen Theils seine Bemühungen; vergeblich hatte er seine Vorschläge und Entwurfe bem Ronige über. fandt, die weite Entfernung verursachte unvermelbliche

in Schlesten vor und Pückler, an der Rettung des Baterlandes verzagend und durch das Mistlingen seiner
Plane auss äußerste gebracht, endigte selbst zu Breslau in Verzweiflung sein Leben. Die Vesehlshaber
der festen Pläße aber bewiesen auch hier, mit wenigen
Ausnahmen, eine gleiche Unentschlossenheit und Feigheit,
wie in den übrigen Provinzen der Monarchie. So
ward das wohlgerüstete Glogan, schon nach dreiwöchentlicher Einschließung, ohne sörmlich belagert zu sein,
troß des hestigen Widerspruchs des tapferen Majors

Dez Pudlik, von dem General Reinhard an Bandamme übergeben und der Feind dadurch in den Stand gesett, Breslau, das von dem, zum Generalguverndr von Schlesien ernannten Fürsten von Unhalt Plest, zum Mittelpunkte der gesammten Landesbewassnung bestimmt worden war, schnell zu berennen. Daher begab sich der Fürst nach Neisse und brachte dort aus den Bessaungen der noch nicht belagerten Festungen, aus Freiwilligen und zurückgekehrten Gesangenen einen schwachen Heerhausen von höchstens 8000 Mann, größetentheils aber nur schlecht gerüstet und wenig geübt, zum Entsase von Breslau zusammen; allein noch ehe er diese Stadt erreichte, wurden zwei seiner Kolonnen

24Des. bei Strehlen von einer überlegenen französischen Macht, unter dem Generale Montbrün, angegriffen und zersprengt und wiewohl er selbst bis zu dem seindlichen Lager bei Breslau vordrang und durch einen raschen Ungruf seiner Reiterei die belagernden Baiern und Bürtemberger zum Weichen brachte, so ward dennoch durch die Unentschlossenheit des in der Festung besehligenden Generals Thiele, der den erwarteten Ausfall unterließ, der Plan vereitelt und der Fürst mußte, um nicht von den heraunahenden Franzosen im Nücken angegriffen zu werden, eilig nach Schweidniß zurückweichen. Troß der Tapserkeit, mit der der kleine Krieg in Schlessen von einigen preußischen Partheigängern, vorzüglich den Ge

and the Country

bridern Hirschfeld so wie von Rochow, Ballenstein 1806 und Stoffel, fortgeführt ward, gelang es bennoch bem Reinde, sich ber mehrsten festen Plate bes Landes in furzer Zeit zu bemeistern. Im Unfange bes' Dezem. 6 Dez. bers hatte die Belagerung von Breslau begonnen, die Befatzung mar schmach, jum Theil bestehend aus miß. vergnügten Polen und ber Guvernor ein unentschloffener Mann. Jedoch wirkte bie Kurcht vor ber brobenden Werordnung bes Ronigs gegen pflichtvergeffene 200. fehlshaber fester Plage und ber gute Beist unter bem größten Theile ber Einwohner fo viel, daß Breslau erft nach einer mehrtägigen beftigen Bombardirung und vierwochentlicher Belagerung im Unfange des nachffen Jah. 53an. res ben Siegern feine Thore offnete. Gin Theil ter Truppen, die bis babin biefe Festung belagert, mandte sich alsbald gegen Brieg, bas sich freilich in einem schwa- 11 Jan. den Vertheibigungsstande befand und sich daher auch schon nach wenigen Tagen ergab. Gleich geringen Wiber. 163an. fand that Schweidniß, eine Festung vom erften Range und mit allem Nothwendigen auf langere Zeit reichlich verseben. Balt nach ber Uebergabe von Breslau und nach einer fünfwochentlichen Ginschließung und breitagigen Beschießung ward die Festung von bem General Haak an Vandamme übergeben. Allgemein mar Die 6 Febr. Ungufriedenheit über die Reigheit, mit ber dieser wich. tige Plat ben Jeinden überliefert worden mar; bie gangliche Schwachung bes fleinen Beers bes Fürften von Unhalt Pleß, ber jest selbst Schlesien verließ, mar bie nachste Folge bes Merlustes von Schweibnis. ber Eroberung bieser Gestung trat aber auch in Schlefien eine Rube in ben friegerischen Unternehmungen ein, Die mehrere Monathe lang burch fein wichtiges Ereig. nif unterbrochen marb.

Dagegen aber ereigneten sich 'auf einigen andern Punkten, im Rücken der französischen Urmee, bedenks liche Vorfälle. So brach am Ende des Jahres in

Jest Bessen unter dem schändlich betrogenen, seinem Fürsten zu jeder Zeit treu ergebenen Volke, ein blutiger Aufvuhr aus, den der Generalguvernör Lagrange vergeblich durch drohende Bekanntmachungen zu stillen suchte. Die Mikvergnugten, von hessischen Offizieren angeführt,

bald von den Franzosen wiederum daraus vertrieben wurden, breitete sich dennoch der Aufruhr immer weiter aus. Auch in Westfalen drohte das Wolf, der schmähligen Bedrückungen mude, zu den Wassen zu genten Greiffen zu

sign. Gerff im Anfange des folgenden Jahres wurben die Bewegungen einer tapfern, aber durch keinen
gemeinschaftlichen Ansührer und keinen allgemeinen
Plan geleiteten Menge, mit der Gesangennehmung der Häupter des Ausstandes unterdrückt. Mit glücklicherem Erfolge machte sich, in den letzten Wochen des Jahres, der aus der Schlacht von Auerstädt verwundet
nach Rolberg entslohene Leutenant Schill durch kühne
Streifzüge bekannt. Schill und seine thätigen Gehülsen, Petersdorf und Blankendurg sammelten, obgleich
ohne fremde Unterstühung und ansangs selbst von dem

ben bald der Schrecken der Franzosen in der sumliegen143an. den Gegend. Die Gefangennehmung des Generals
Wictor, der zum Besehlshaber des, größtentheils aus
rheinischen Bundestruppen errichteten, zehnten Heerhaufens der großen französischen Armee bestimmt war, die
Versorgung der Festung Rolberg mit Lebensmitteln, die
Erbeutung großer Geldsummen und die Bewassnung
und Ausrustung seiner kleinen Schaar, war das Werk
von Schill, der sich nachmahls gleich tapser bei der
Vertheibigung von Rolberg selbst bewieß.

gehindert, eine Schaar entschloffener Manner und mur-

Trop seines Abfalls von Preußen und der schon früh erklärten Neutralität, war Sachsen, gleich den übrigen norddeutschen Ländern, fortbauernd von den

Colores Colo

CAMBOL.

Franzosen durch unerschwingliche Brandschakungen\*) ge- 1806 brückt und bas land nicht anders als ein erobertes behanbelt. Endlich ward zu Posen zwischen Buonaparte und "Dei. dem Rurfürsten von Sachsen ein Frieden geschlossen, burch welchen letterer als Ronig bem Diheinbunde beitrat, feine Durchmariche fremder Truppen durch Sachsen zu gestatten und eine Hulfsarmee von 20,000 Mann, die jedoch für den gegenwärtigen Feldzug auf 6000 Mann beschränft ward, zum Bundesheere zu stellen versprach. Zugleich verhieß Buonaparte, die Abtretung des Kotbuffer Kreifes von Preugen- zu erwürken, mogegen Sachsen in voraus, einen diesem gleichkommenben Bezirk in Thuringen, zwischen Erfurt und bem Gichsfelde, abzutreten sich erbot; alle Kriegssteuern sollten von dem Augenblicke der Unterzeichnung des Friedens. vertrags aufhören. Schon neun Tage später ward die 20, Dez. Unnahme ber neuen Königswürde feierlich in Sachsen erklart. Unter ahnlichen Bedingungen murben jest auch die sächsischen Herzoge, von Buonaparte in ben 15Det. Rheinbund aufgenommen, nur Koburg ward nach bem Tode bes Herzogs, weil der Erbpring in ruffischen Diensten, also persönlicher Feind des Kaisers sei, wieder 34Jau. um von den Franzosen besetzt. — Alles aber was den Rheinbund betraf, verfügte jest nach Willführ ber Beschüßer und die Bundesglieder wurden nicht einmahl jum Scheine befragt. Dag ber Bund nur eine Form gewesen, alle Fürsten Deutschland's in Abhängigkeit von Frankreich zu seßen, bis für gut befunden würde, die mittelbare Unterthänigkeit in eine unmittelbare zu

<sup>\*)</sup> Rursachsen allein waren über acht Millionen, Weismar und Eisenach eine halbe Million, verhältnißs mäßig gleich starke Summen Koburg, Meinungen und Hildburghausen zu bezahlen auferlegt. Nur Gotha hatte Buonaparte die anfangs geforberten 150,000 Thaler erlassen.

verwandeln, zeigte schon jest sich flar. Die Aufnahme der sächsischen Fürsten in den theinischen Bund ward von Buonaparte dem Senate in einem pomphaften 293an. Schreiben angezeigt. "Um 24. Oftober 1756 habe Sachsen seine Unabhängigkeit verloren, am 14. Oftober 1806 habe es sie wiedergefunden. Rach 50 Jah. ren habe endlich Sachsen, gesichert durch den Frieden von Posen, eine preußische Proving zu sein aufgebort. . . Seit ber frubsten Zeit seiner Jugend, Zeuge aller der Uebel, die der Krieg hervorbringe, habe er sein Bluck, seinen Ruhm, seinen Chrgeiz in Die Eroberungen und die Geschäfte des Friedens gesett. mit aber der Frieden sicher sei, musse er die vollkom. mene Unabhängigfeit ber beiden großen Reiche Frank. reich und Rugland verburgen; sollte aber der Krieg durch die Ungerechtigkeit und ben ungemeffenen Ehrgeiß seiner Seinde noch langer fortdauern, bann werde fein Bolf sich durch seine Kraftaußerungen und die Liebe zu seiner Person, beständig bes hohen Geschicks wurdig zeigen, welches alle seine Unstrengungen frone und

darauf die Konskription des nachsten Jahres im vor-20Mrg. aus verlangte. Sie wies die Senatoren an, "die jungen Konftribirten zu lehren, alles für den Ruhm des Thrones und das Gluck des Vaterlandes zu opfern; denn für den Ruhm und das Glück der Nachkommen troke auch er allen Gesahren." Schon früher war die wiederhergestellte Nationalgarde zum Theil zu den Daffen gerufen; die gesammte stehende Urmee konnte so im Huslande gebraucht werben. Bald traten auch, um

erst dann werde ein beständiger und langer Friede,

auf diese Tage des Ruhms, glückliche und ruhige Tage für sein Wolk folgen lassen," In gleichem Tone äußerte sich auch die Botschaft, durch welche Buonaparte bald

28 Apr. ber brobenden Bernichtung zu entgehen, Die Fürsten von Unhalt, Schwarzburg, lippe und Waldeck dem Mheinbunde bei und durch Wertrag ober Gewalt,

gehorchte ganz Deutschland bem Herrscherwillen Buo- 1897 naparte's.

Noch heftiger und blutiger als bisher, ward in Polen der Kampf mit dem Unfange des neuen Jahrs eroffnet. Immer mehr nahte der Krieg feiner Ent. scheidung. Schon in den ersten Tagen des Jahrs mar ber Unführer des Aufstandes in Pomerellen, der General Komierowsky von den Preußen bei Bromberg ge- 13. Jan fangen, dagegen aber die Stadt Graudenz von ben Darmstädtern befest und die Ginschließung ber Fe. 22 Jan ftung begonnen, jedoch schon nach wenigen Tagen wieberum aufgehoben, als die Preußen zum Entsage beran- 29.3an ruckten. Der Plan Bennigsen's war, an die untere Beichsel und die Oder vorzudringen und auf diese Weise Graudenz, Kolberg und Danzig zu entsegen. größte Theil bes ruffischen Beers nebst ben Preußen jog deshalb nach Oftpreußen; die Franzosen sollten zwischen ber Miederweichsel und bem Flusse Daren umgangen werden. Frühzeitig genug erhielt jedoch 25. Jan Bernadotte der Elbing, Kristburg, Tolkemit und Brauns. berg besetht hatte, Rachricht von dem Vordringen ber Ruffen und Preußen, sammelte schnell seine zerstreuten Truppen und bei Mohrungen entstand ein hisiges Treffen. Die Franzosen, obgleich ihrer Ungabe nach, wie immer Sieger, zogen sich zurück, jedoch gelang es Bernadotte, der sich mit Ren vereinigt, die Ruffen fo lange aufzuhalten, bis Buonaparte, ber indessen zu 20. Jan Warschau die neue polnische Urmee geordnet, mit bem 31. Jan größten Theile seines Beers nach Oftpreußen berbeieilte. Um 1. Februar sette sich bie große französische Urmes gegen die Ruffen in Bewegung und drang un. 3.5.u.6 ter blutigen Gefechten bei Bergfried, Deppen und Landsberg bis nach preußisch Eylau unweit Königsberg 7.4. 8. Hier kam es am 7. und 8. Februar zu einer gebr. Mordschlacht, wie sie Europa lange nicht gesehen, wo 200,000 Streiter mit einer Buth und Erbitterung

2807 fochten, bie bie Tage von Enlau zu ben blutigften in der Geschichte des 19ten Jahrhunderts machte. Machmittage hatte ber Kampf, um die vor Enlau liegenden Unhohen, welche von den Ruffen befest maren, begonnen; es war Soult gelungen, sich ihrer burch einen raschen Angriff zu bemächtigen und noch am Abend bes erften Schlachttages murben bie Ruffen nach einem morderischen Rampfe aus Enlau felbst vertrieben. Die Heerhaufen von Soult und Angereau lagerten sich vor und zu beiben Seiten des Orts, mahrend Davoust bemuht war, burch funftliche Bewegungen ben linken, so wie Men den rechten Flügel des an Zahl schwächeren russischen Beeres zu umgeben. Allein die uner-Schütterliche Tapferkeit der Ruffen und Preußen vereitelte diesen Plan. Um Morgen des folgenden Tages begann die Schlacht von neuem mit verdoppelter Wuth. Bergeblich versuchte Buonaparte mit Augereau's heerhaufen ben Mittelpunkt ber ruffischen Schlachtlinie gu durchbrechen. Die Ungedult, mit der er ohne die Entwickelung seiner beiden Flügel abzuwenden, wiederholt morderische Angrisse mit Fugvolf und Reiterei auf die Feinde that, vermehrte nur feinen Verluft, ohne daß er seinen Zweck etreicht; umsonst opferte er ben Rern seiner Garben in biefen nuglosen Bersuchen auf. Ein furchtbares Unwetter vollendete Die Berwirrung in ben Reihen ber Franzosen. Erst spater langte Davoust und Den auf den beiden-Flügeln des russischen heeres an, die sie hart bedrängten und zum Theil schon wirklich umgangen hatten, als die Unkunft der Preußen unter lestocq ihrem weiteren Vordringen ein Ziel seste; selbst die Russen gestanden, daß ber Helbenmuth, mit bem ber preugische Beerhaufen an Diesem Lage gefochten, wesentlich zu bem Erfolge bei-Beide Heere blieben auf bem Schlachtfelde getragen. fteben; beibe behaupteten, baß sie Sieger gemesen \*).

<sup>\*)</sup> Buonaparte hatte bei feinem Einzuge in bas Stadtchen Eylau, die Barbarei, mit seinem Wa=

Allgemein war die Meinung, die Erneuerung der 1807 Schlacht am britten Lage, murbe ben vereinigten heeren einen vollständigen Sieg über Buonaparte verschafft haben und eine ganglich verlorene Schlacht mußte allerdings für die Franzosen verderblich werden, benn in ihrem Rucken befanden sich noch nicht eroberte Bestungen, die Berbindungen waren femierig, bas land erschöpft und vermüstet; dazu die Ungewohntheit der . Witterung und die raube Jahrszeit. Allein am Abend bes zweiten Schlachttages waren bie Boben um Enlau von den Franzosen besett, die Ermattung der Trupe pen ichien dem ruffischen Feldherrn nicht zu erlauben, fie anzugreifen, beibe Beere litten Mangel an Kriegs. bedarf und am folgenden Tage jog fich Bennigsen nach Konigsberg zuruck. Murat, ber mit mehreren Reuterschaaren, die weichenden zu verfolgen magte, ward . mit beträchtlichem Verluste guruckgetrieben. Bald wich 16 Febr auch das frangosische Beer unter blutigen Gefechten gegen die verfolgenden Ruffen, vornehmlich bei Oftrolenfa, in seine früheren Stellungen an ber Passarge que 188ebr. ruck, Bernabotte nach Braunsberg, preußisch Sol-

gen ohne die mindeste Rucksicht in größter Schnelz ligkeit durch die mit Sterbenden und Verwundesten angefüllten Gassen zu jagen; sein Gefolge that dasselbe. "Schafft mir den Andlick aus den Ausgen" rief er, sobald er in die für ihn bestimmte Wohnung gekommen war, deren Hof und nächste Umgebungen gleichfalls mit Verwundeten und Leichznamen bedeckt waren. Sogleich ward eine Menge Rüstwagen zu diesem Behuse herbeigeschafft; aber statt sechs Verwundeter, für welche jedes dieser Fuhrwerke eingerichtet war, hatte man die Grauzsamkelt, auf jedes derselben zwanzig Todte und Verzwundete, auf jedes derselben zwanzig Todte und Verzwundete, durcheinander zu werfen und damit das Getöse und das Geschrei der Unglücklichen das Ohr des Kaisers nicht beleidige, wurden die Wagen sest verschlossen und darauf in Gallop davon gezsahren.

1807 land und an die Ufer des frischen Haf, Soult nach Liebstadt, Mohrungen und Liebemühl, Nen nach Gutstadt Heilsberg und Allenstein, Davoust nach Hohenstein und Gilgenburg, Lannes an die Morew, Murat
mit der Reservereiterei, um Elbing und Marienwerder.
Buonaparte selbst nahm sein Heerlager ansangs zu Osterode, bald darauf zu Finkenstein der Heerhausen von
Augereau aber, der in der Schlacht von Eplan vorzüglich gelitten, ward aufgelößt und den übrigen Abtheis
lungen einverleibt. Einen Angriss auf Königsberg wagte Buonaparte nicht; allein auch der Plan des russischen
Feldherrn, sich mit Graudenz und Danzig in Verbindung zu sehen und dadurch die Feinde zu zwingen, ihre
Stellungen bei Warschau und Ostrolenka zu verlassen,
war vereitelt.

Mach der Schlacht von Eylau und dem Rückzuge der französischen Urmee in ihre Winterlage, trat bei den kämpfenden Heeren eine beinah viermonathliche Waffenruhe ein, die nur durch Belagerungen und kleinere, wenig entscheidende Gesechte unterbrochen wurde. 3.April Ein Versuch zur Friedensvermittlung, den Ocsterreich

that, hatte keinen Erfolg. Zwar erklärte sich jede der kriegführenden Mächte zum Frieden bereit, allein Frank-19.Apr. reich befürchtete auf den zu haltenden Kongresse werde

England neue Veranlassing zu Erbitterung und Zwi-25.Apr. stigkeiten geben, England verlangte vorläufige Unnah-

me der Friedensvermittlung von allen friegführenden 16.Apr. Mächten, Rußland und Preußen wünschten nur die

Grundlagen zu kennen, auf welche Buonaparte zu un-Mart terhandeln denke. Nicht friedliche Unterhandlungen denn auch schon einen Monath früher, hatte Buonaparte den General Bertrand mit Friedensvorschlägen an den König von Preußen gesandt, die dieser aber jest ohne Rußland's Beistimmung nicht annehmen konnte, — sondern neues schreckliches Blutvergießen sollte endlich plößlich und unerwartet die Entscheidung herbeisühren.

Beide Urmeen hatten am Ende bes Februars Ran- 1804 tonirungen bezogen; der Aufstand in Polen griff immer weiter umfich, bis auf 20,000 Mann hoffte man, binnen Furger Zeit die polnische Urmee zu verstärken; einzelne Gefechte, worunter ber Kampf um den Besit von 25%ebr. Braunsberg und ein von Nen und Soult auf die russi 8. 30. sche Vorposienkette bei Guttskadt, Liebskadt und Preu- Mars Bisch Holland unternommener Ungriff, Die wichtigsten 3 Mars marenn, forte zwar die Rube der beiberfeitigen Beere, ohne jedoch, wiewohl ofters glucklich für die Ruffen und Preußen, zu einem entscheidenden Erfolge zu führen; dagegen aber wurden die Uebergangspunkte über die Passarge und die Weichsel sorgfältig von den Franzosen befestigt. Das Elend des unglücklichen Preufen's, in dem 400,000 Krieger von al-1en Mationen in einer rauben Jahrszeit einander gegenüber standen, stieg zugleich auf eine unbeschreibliche Hobe. — Drei Hauptsestungen, Danzig, Graudenz und Kolberg, im Rücken ber Franzosen, befanden sich noch in den Banden der Preußen und leicht mochten bie zahlreichen Besatzungen Dieser Plate, vorzüglich Dans jig's, bedentliche Bewegungen im Rucken der frango. sischen Urmee vornehmen, leicht mochte ein allgemeiner Unistand der aufe außerste gebrachten und mighandelten Diewohner von Preufirn, die Verbindungslinie ber Frangofen mit ihren Gulfsquellen, fperren. Wenigstens 18,000 Mann stark war die Besatzung von Danzig und zahlreiche Verstärfungen konnten von ber Geeseite ungehindert in die Festung geschafft werben; die Feftung felbst aber, beren alte Werke beträchtlich verstarte maren, befand sich in einem furchtbaren Zustande, nur hatte man versaumt, bie auf ber Gub. und Gub. westsfeite dieselbe umgebenden Bügel, durch neue Befestigungen gegen einen feindlichen Ungriff zu sichern. Seit dem Januar war Danzig nur von wenigen pol- Jan. nischen Truppen unter Dombrowsky aus der Ferne

wurden dieselben burch Babener und Franzosen beträcht.

Sebr. lich verstärkt; am Ende des Februars stießen auch die Sachsen hinzu, die jest gleichfalls gegen Preußen in

Mars den Kampf gesührt wurden und bald ward die Stadt, seitdem im Anfange des Marz der Marschall Leseboreben Oberbesehl über das Belagerungsheer unternom-

Lande mit Pillau abgeschnitten. Auch in der Festung anderte sich der Oberbesehl; der disherige Guvernör, Manstein, ward am Ende desselben Monaths durch den General Kalkreuth abgelöst und die Besahung von der Seeseite mit 7,000 Russen verstärkt. Unter besssäng rückten jedoch die Werke der Belagerer immer weiter gegen die Festung vor; schon in der zweiten Hälfte

23 Apr. des tolgenden Monaths begann die Bombardirung derfelben und bald stellte sich Mangel an Kriegsbedarf bei

15.Mai den Belagerten ein. Vergeblich versuchten 7000 Rusfen unter Kamenskop von Weichselmunde nach Danzig zu dringen, denn den Belagerern war es gelungen,

z.Mai durch die Eroberung des Holms, die Verbindung zwisschen beiden Pläßen abzuschneiden. Nicht glücklicher war ein zweiter Versuch einer rusisch preußischen Abstheilung, welche von der frischen Neerung gegen die

19.Mai Stadt vorzudringen suchte; auch sie ward zurückgeschlagen und so sah sich endlich ber tapfere Kalkreuth zu einer

24.Mai ehrenvollen Kapitulation gezwyngen. Die Besakung, erhielt freien Abzug, unter ber Bedingung, ein Jahr lang nicht gegen Frankreich und dessen Verbundete zu

27.Mas dienen; auch Kamenskon schiffte sich brei Tage später von Weichselmunde wiederum nach Pillau ein. So war durch die Eroberung Danzig's der linke Flügel der französischen Urmee vollkommen gesichert.

Gleich tapfer, aber mit glücklicherem Erfolge, ward Graudenz von dem Greise Courbiere vertheidigt. Erst

a belief

nach der Schlacht von Preußisch Enlau ward bie Fe- 1807 ftung von Frangofen, Polen und Darmftabtern ernft. haft angegriffen und obgleich die Besagung größten. theils aus Polen bestand, obgleich Wictor, seit er bie 28 Ape. Leitung ber Belagerung übernommen, ben Plag aufs hefrigste beschoß, obgleich Courbiere erfuht, baß bie Ruffen über ben Miemen zurückgebrangt, ber Ronig aus Memel geflohen sei, behauptete er bennoch stand. haft seinen Posten \*) und noch vertheidigte sich Graubeng, als die Machricht von dem zu Tilsit geschloffenen Waffenstillstande ankam. — Auch Kolberg ward zonn. von den Franzosen vergeblich angegriffen. Als Ruftrin und Stettin ichimpflich bem Feinde ihre Thore geoffnet, hatte berfelbe auch Rolberg zur Uebergabe aufgefordert. Allein tie Erinnerung bes tapfern Wiberstanbes, ben die Festung im siebenjahrigen Rriege ben belagernden Ruffen geleiftet, befeuerte bie Ginwohner und bes edlen Schill's Muth und Thatigkeit verforgte die Besatzung mit allem, was zu einer langen Bertheidigung erforberlich schien. Er und ber Burger Mettelbeck, ein Greis mit jugenblicher Rraft, entfern. ten jeden Gedanken an eine Uebergabe, als nach ber Schlacht von Enlau ber Beneral Teulié mit einer be- Bebe. tradtlichen Macht die formliche Belagerung begann. Der Widerstand wuche, nachdem der Dbrift Gneisenau, von bem Ronige gesandt, an die Stelle bes schwachen Loucadou, den Oberbefehl in der Festung übernahm; 29 Apr. auch Schill, ber, der Medereien des vorigen Befehls. habers mide, nach Stralfund sich entfernt, fehrte jest 9 Dat juricf und mit bewunderungewürdiger Tapferfeit murden die wiederholten Ungriffe des Feindes abgeschlagen; Teulié selbst mar bei einem mißlungenen Sturme ge. 26 Das

<sup>\*) &</sup>quot;Habe auch sein König bas ganze Land verlohren, erwiderte er auf Victor's Antrage, so wolle er bennoch versuchen, wie lange er in Graudenz Konig bleiben könne."

1807 blieben, Loison und Mortier folgten ihm. Seit der 20Jun. Mitte des Junius wurden wiederholte Stürme von den Belagerern versucht, Kolberg auf's hestigste beschossen, die Außenwerke wiederholt genommen und verloren, Feuersbrünste verwüsteten die Stadt; da machte die Iu. Nachricht von dem Abschlusse des Waffenstillstandes dem Blutvergießen ein Endc.

In Schlessen schienen, nach dem Abgange des Kürssten von Unhalt Pleß, die preußischen Truppen aufgeslöst; nur in den noch übrigen Festungen suchten sich die Trümmer derselben zu halten. Allein von neuem ward der Graf Göß als Generalguvernör nach Schlessen gessand und bald hatte er wieder in der Grafschaft Glaß ein kleines Häuschen Freiwilliger errichtet, welches freilich der auch in Schlessen überlegenen französischen Macht, nicht gewachsen war. Selbst Neisse und Rosel

23Ian. waren jest schon angegriffen. Im Januar hatte die Einschließung der Festung Kosel begonnen, die zwar nur von kaum 4000 Rekruten vertheidigt ward, deren Ansührer, Maumann, aber bewies, was ein tapferer entschlossener Ansührer auch mit ungeübten Truppen aus.

4Febr. zurichten vermag. Im Anfange des folgenden Monaths fing die förmliche Belagerung des Plaßes an, die Stadt ward bombardirt und mit glühenden Rugeln beschossen, und dennoch ergab sich Rosel dem überlegenen Feinde nicht; bald wurden selbst die Angreiser durch eingetretene Ueberschwenmungen gezwungen, die Be-

6.Marz lagerung wiederum in eine bloße Einschließung zu verwandeln. Endlich nothigte jedoch der zunehmende Mangel an lebensmitteln und Meuterei unter der Be-

283un. satzung, den Befehlshaber, eine Kapitulation auf die Bedingung zu schließen, daß er am 16. Julius die Festung übergeben wolle, wenn bis dahin keine Hülfe ers schiene; die Uebergabe ward jedoch durch die Nachricht von dem Abschlusse des Friedens verhindert. — Gleich würdig des preußischen Namens zeigte sich der General

Steensen, ber in Reisse befehligte. Mit bem Unfange 1807 bes Marz hatte die Belagerung begonnen und die nur 2 Mides 5000 Mann starke Besatzung war für die ausgebehne ten Festungswerke um mehr als die Halfte zu schwach; daher beschloß der neue Generalguvernor Gog, durch einen Ueberfall Breslau's bem bedrängten Reisse Luft zu machen. Glücklich gelangte bie schwache preußische Schaar bis in die Mahe von Breslau und lieferte den Sachsen und Baiern, die sie aufzuhalten versuchten, bei Kanth ein ruhmliches Gesecht, allein der Feind 14 Mak war von bem Plane unterrichtet und ber preußische Befehlshaber erkannte bald bie Unmöglichkeit, sein Ziel zuerreichen. Huf feinem Ruckzuge nach Silberberg, warb er am folgenden Tage von dem General Lefebore bei Udels. 15. Mai bach mit Uebermacht angegriffen. Ein Theil ber Preußen ward gefangen; bie übrigen zogen sich eiligst nach Glaß zuruck, wo Gog ben Rest feiner Truppen sammelte und unter ben Ranonen ber Festung ein verschanztes lager bes So war die lette Hoffnung fur Meisse verschwunden und nach einer Belagerung von hundert und vierzehn Tagen, ward endlich Steensen durch Mangel jeder Urt gezwungen, auf die Bedingung zu kapitu. 3un. liren, den Plas nach sechszehn Tagen zu übergeben, wenn bis dahin fein Entsag erfolge. Gelbst die Feinde ließen den tapferen Wertheidigern von Reise Gerechtigkeit wiederfahren. Go war nur noch Glaß übrig, der lette Zufluchtsort ber Preußen, gegen welches sich jest die gesammte in Schlesien befindliche, französische Macht wandte. Vergeblich hatte Gog bas ver- Junschanzte Lager noch mehr befestigt, um dadurch die Stadt gegen eine Bombardirung zu schüßen; 1800 Mann, die dasselbe besett hielten, burch fortwährenbe Angriffe des Feindes ermüdet, wurden in der Racht auf den 24. Junius von den Baiern und Wirtember. 24Jun. gern überfallen, größtentheils niedergemacht, bas verschanzte Lager erstürmt und die Belagerer brangen als. bald bis in bie Worstadt von Glas. Der Mangel an Saalfeld's Gefch, Map, Buonaparte's ifter Th.

a second

Rriegsbedarf, der nur noch auf wenige Tage hinreichte, <sup>25Jun.</sup> bewog den Grasen Göß, am folgenden Tage mit Hieronymus Buonaparte eine Uebereinkunft abzuschließen; nach Monathstrift sollte der Plaß, wenn er bis dahin nicht emfeßt würde, übergeben werden. So war Schlessen, wiewohl die Preußen sich dort nicht unrühmlich vertheidigt, größtentheils in die Hände der Franzosen gefallen.

Dem Ronige von Schweben maren noch am Enbe bes vergangenen Jahres Friedens - und Freundschafts. antrage von Buonaparte gemacht, benn ungern fab biefer einen Seind im Rucken feiner Urmee. Daber ward Die ftrengfie Neutralitat für Schwedisch . Pommern angeboren, falls der Ronig sich zu Unterhandlungen bereit finden ließe; noch größere Bortheile auf Roften Rußland's wurden in ber Ferne gezeigt und Mortier, ber mit einem beträchtlichen Beerhaufen in Medlenburg stand, überschritt die schwedisch . pommersche Grange nicht. Jedoch vergeblich; ber Konig von Schweben blieb nach wie vor ber Feind Buonaparte's, Stralfund ward immer mehr befestigt und Unstalten jum Widerftande wurden getroffen. Allein nur halbe Dafregeln wurden ergriffen; die Uebergangspunkte über die Peene zu befestigen, ward ganglich verabfaumt. Daber war 28 Jan endlich Mortier mit 12,000 Mann, mit leichter Müße über biefen Bluß gegangen, hatte bie an Zahl ungleich schwächeren schwedischen Truppen zum Rückzuge nach Stralfund gezwungen und diefen Plas felbit von ber Bis zur Mitte bes Mary fielen nur Landfeite blofirt. unbebeutende Befechte zwischen den Frangosen und Schwe-Ein, von der bis auf 10,000 Mann vermrz. frarkten Befahung gewagter Ausfall-miftlang, dagegen aber mar fie defto glucklicher bei einem zweiten Berfu-Mpril die, den sie am isten Upril unternahm, während Mortier mit einem beträchtlichen Theile seines Beerhaufens gegen Kolberg gezogen und ben General Grandjean nur

mit wenigen Truppen, größtentheils Hollandern, vor. 1807 Stralfund zurückgelassen hatte. In zwei Abtheilungen überfielen die Schweden unter Effen und Urmfeld, Die Feinde und trieben fie in eiliger Flucht nicht nur aus Pommern, sondern verfolgten fie felbst bis nach Mecklenburg und Armfeld brang unbesonnen gegen Stettin vor, während Essen an der Peene zurückblieb. Allein plog-lich erschien Mortier, der indessen seine Truppen gesammelt, zwang die Schweden durch die Gefechte bei Belling und Ultloffenow jum eiligen Rückzuge und Effen 16 upr, kehrte schnell mit ben gesammelren Truppen über bie Peene nach Greifsma'de zurück. Zwei Tage späcer ward 18 Apr. Darauf zwischen ben beiderseitigen Befehlshabern zu Schlattem ein Baffenstillstand geschlossen, vermoge welches den Franzosen die Inseln Usedom und Wollin eingeraumt murden und die Schweden fich zugleich anbeischig machten., feine Verstärfungen nach Danzig ober Rolberg ju fenden; feinen fremden Truppen eine Landung in Pommern zu gestatten und überhaupt ben Feinden Frantreich's feine Bulfe zu leiften. Die Peene und Trebel murben ju Granglinien zwischen ben beider. feitigen Truppen bestimmt; eine gebntägige Brift mar anfangs zur Auffundigung bes Waffenftillstandes fest. gefest, ward aber bald durch eine besonder Heber- 29 Mpe einkunft bis auf breißig Tage verlangert.

Allein bald landete ber König von Schweden 12 Mai selbst zu Stralfund, während eine beträchtliche, auf 30,000 Mann angegebene, englische Landungsarmee eingeschifft ward, um mit den Schweden vereint, eine frästige Bewegung im Rücken der Franzosen von Stralsund aus zu unternehmen und bald traf auch Blücher mit preußischen Truppen in gleicher Absicht dort ein. Un Mortier's Stelle hatte inzwischen der Marschall Brüne den Oberbesehl über die französischen Truppen an der Gränze von Schwedisch-Pommern übernommen und jest erst kündigte der König den Wassenstüllstand 5. Jul

1807 auf, nachdem er schon früher formlich erklart batte, 193un. daß er die dreißigtägige Aufkundigungsfrist nicht aner-5. Jul. fenne. Zwei Tage spater hatte er barauf jene beruchtigte Zusammenkunft mit Brune zu Schlatkow, wobei er demselben, ben sonderbaren Vorschlag that, fich für die Bourbonen zu erklaren. Indessen mar Die Machricht von dem zu Tilsit geschlossonen Frieben angekommen; Blucher zog sich mit ben Preugen nach Ufebom und Wollin und von ba nach Preufisch - Pommern zurück, die auf Rügen bereits gelandeten Englander rufteten sich zum Abzuge und plog. lich fab sich ber Ronig von Schweden sich selbst über-334 laffen. Zugleich drang eine überlegene franzosische Dacht in Pommern ein und die Schweben murben gum Ruck. juge nach Stralfund genothigt. Bergeblich verlangte 14 Jul. jest ber Konig am folgenden Tage Berlangerung bes Waffenstillstandes; die Besetzung Stralfund's durch frangofische Truppen marb von Brune als erfte Bedingung beffelben geforbert, unbedingt aber von bem Ro. nige verworfen. Schon murben alle Unftalten zur Belagerung der Festung getroffen, als sich Gustav Abolf burch bie ernstlichen Vorstellungen ber Burger und, wie ber schwedische Rriegsbericht behauptete, burch andere Rucksichten bewogen fand, Die Stadt ichon wenige 20Mug. Tage nach bem Unfange ber Belagerung zu raumen. Dann mard schnell auch über bie Raumung Ringen's, Zept. wohin sich bie schwedischen Truppen mit bem Ronige juruckgezogen hatten, eine Uebereinfunft mit Brune geschlossen und auch diese Insel binnen zwanzig Tagen von ben Schweben verlassen. So schien bas Schickfal von

Raum war Danzig gefallen, das bisher einen beträchtlichen Theil der französischen Armee beschäftigt, so ward der Rampf von den Russen mit verdoppelter Wuth in Preußen erneuert. Allein der günstige Augenblick war entschlüpft. Durch alle die Truppen ver-

Schwedisch . Dommern entschieden.

stärkt, die bisher Danzig belagert, behauptete Buona. 1807. parte, troß bes towenmuthes, mit bem die Russen und Preußen fochten, fortbauernd ein entschiedenes Uebergewicht, bis zu jenem traurigen Umfalle, ber einen so verderblichen Frieden herbeiführte, daß Europa auf immer ohne Hoffnung der Rettung, Buonaparte gehorchen zu muffen schien. Beide Theile hatten mabrend der beinah viermonathlichen Waffenruhe ihre Macht beträchtlich vermehrt. Alexander selbst war zur Armee gereift, zu Polangen botte er seinen koniglichen Freund, 1. April ju Memel bie tief gebeugte Roniginn begrußt. Friebensunterhandlungen maren mabrend ber Waffenrube, wie die französischen Kriegsberichte behaupteten, im Vorschlage gewesen; zu Ropenhagen sollten sich Abgeordnete aller friegführenden Machte versammeln, allein vergebens; das Schwerdt entschied schnell und schrecklich. Die Eroberung von Danzig, Die das frangofische Beer mit 30,000 Mann verstärft hatte, gab bas Zeichen ju einem allgemeinen Angriffe ber Ruffen und Preußen, gegen die von den Franzosen an der Passarge angeleg. ten Bruckenköpfe. Schon am 4. Junius griff eine rufft. 4. Jun. iche Abtheilung ben Bruckenkopf bei Spanden an und am folgenden Tage ward der Ungriff auf allen Punkten von 5. Jun. bem gesammten Beere erneuert, boch troß ber Erbitte. rung, mit der die Ruffen fochten, warf fie, durch farke Werschanzungen gebeckt, bei Spanden Bernadotte, bei somitten Soult, mit beträchtlichem Berlufte guruck. Glucklicher war ber bei Altkirchen, Gutstadt und Bolfsdorf von Konstantin und Bennigsen vollführte Ungriff gegen Ren, ber zum Rückzuge nach Unkendorf gezwungen ward, von wo ihn ein erneuerter heftiger Ungriff ber Russen am folgenden Tage nach Deppen zuruck. 6. Jun. trieb. Buonaparte selbst eilte ihn dorthin zu Bulfe und 8. Junnoch an demselben Tage wurde der General Remens. kon von neuem aus Wolfsdorf vertrieben und Men's Beerhaufen nahm wiederum feine frubere Stellung bei Altkirchen ein. Um folgenden Morgen brang Buona 9. Jun. Davoust und kannes und der Reiterei unter Murat, gegen Gutstadt vor, schlug bei Glottau den russischen Nachtrab, der ihm den Durchzug streitigzu machen suchte, mit beträchtlichem Verluste zurück und eroberte Gutstadt mit Sturm. Schrecklicher war noch am folgenden

10 Jun Tage das Gemeßel bei Heilsberg, allein troß bes großen Menschenverlustes von beiben Seiten, war der Kampf

die Russen geblieben; erst am nächsten Abend gingen die Russen auf das rechte User der Alle zurück und überließen einen beträchtlichen Theil ihrer Vorräthe den nachrückenden Franzosen. Heftig war zugleich zwischen

11.u.12 Massena und Essen und Tutschkow an den Usern der NaJun. rew und Dumlew gestritten und das russische Heer
Ostrolenka zu verlassen gezwungen. Drei Tage später
erfolgte endlich der lette erschütternde Schlag. Die
Gesechte, die seit dem 5. Junius, bis zur Schlacht
von Friedland, beinah ohne Unterbrechung sortdauers
ten, waren schrecklich mörderisch gewesen. Mit dem
Muthe der Verzweislung kämpsten die Russen, wichen
aber durch die geschickteren Bewegungen und die Uebermacht der Franzosen gezwungen, nach jedem Gesechte

Tun zurück. Es war das Vorspiel zu der schrecklichen Entwickelung des blutigen Kampfs. Am 12. Junius seste sich die gesammte französische Armee in Marsch; schon Tages zuvor war Davoust gegen Enlau gezogen und hatte die dahin sihrende Straße besetz, die Russen zu überflügeln und von Königsberg abzuschneiden, war der Plan, der nur zu gut gelang. Um solgenden

War der Plan, der nur zu gut gelang. Um folgenden IS Im Morgen brachen Mürat, Soult und Davoust gegen Königsberg auf, wo sich nur der ungleich schwächere preußische Heerhausen des Generals Lestocq, der seit dem Gesechte von Heilsberg von der russischen Urmee getrennt worden war, befand; und während das russische Heer Vartenstein verließ und eilig gegen Schlippenbeit zurückzog, wandte sich Vunoaparte selbst mit den Garben und dem übrigen Heere nach Friedland. Hier

ward am folgenden Tage die entscheidende Schlacht ge- 1807 schlogen. Fruh Morgens begann ber Kampf indem 14 Jun ber größte Theil des ruffischen Beeres schon Tages gupor über bie Alle gegangen war, um die Reiterei von Sannes, welche Friedland befest, von bort zu vertreiben und selbst ben Marsch nach Kinig berg fortzuseken. Bis nach Mittag stand bie Schlacht, die Beerhaufen von kannes und Mortier und die Grenadiere von Dudinot hatten fich nur mubfam gegen bie wiederholten Ungriffe der Ruffen behauptet, schon hielten i ief: ihren Sieg für entschieden und hatten sich zum Theil in der Wegend umber gerffreut, da langten Den und Dic. tor und bie Garben auf bem Schlachtfelbe an und um fünf Uhr Machmittags zwang zuerst ein heftiger Ungriff von Men ben linken Flügel ber Ruffen und bie ruffischen Garben zum unordentlichen Rückzuge über tie Ulle, durch Friedland; bie verfolgenden Frangosen bran. gen zugleich mit ben Flüchtlingen in ben Drt; brei Stunden fpater ward auch ber rechte Glügel ber Diuffen burch die Heerhaufen von kannes und Mortier über ber Bluß guruckgeworfen. Gine Stunde vor Mitternacht endigte ber grimmige Rampf; breizehn bis 14000 Ruf. fen waren an diesem blutigen Tage gefallen; auf bem rechten Ufer ber Alle sammelte sich bas geschlagene Beir Die nachste Folge ber Schlacht war die Ginne hme von Königsberg, wohin sich testoca Tags zuvor zurückge 15Jun. zogen hatte. Schon am Abend nach ber Schlacht ging 153un. Davoust ohne Widerstand über die Pregel und zugleich verließen die Preußen und Ruffen die Stadt; am fol i6 Jun. genden Morgen zogen die Franzosen ein; große Vorrathe aller Urt fielen ihnen zu Konigsberg in die Bande. Bergeblich ward jedoch Pillau noch an demselben 163un. Tage von ihnen aufgeforbert. Die Besagung, burch bas ruhmwurdige Beispiel ihres Befehlshabers, bes Dbriften Herrmann \*), befeuert, blieb ber Ehre und ihrer

ammelte ber 75jahrige Hermann die Besatzung

2807 Pflicht getreu; ber bald barauf erfolgte Waffenstillstand rettete Pillau.

In guter Ordnung seste nach ber Schlacht bas rusfische Beer seinen Ruckzug gegen Tilfit und ben Diemen 19 Jun fort, die Granze von Rugland. Um fünften Tage jog Buonaparte felbst in Tilsit ein, welches Bennigsen und Konstantin erst an demselben Morgen Schon Tags zuvor hatte Bennigsen, verlassen. 18 Jun durch Bangration, Murat einen Waffenstillstand vorschlagen laffen und auf die bereitwillige Erflarung Buo. naparte's fam am folgenden Tage ber Fürst labanow Rostowsky im französischen Hauptquartiere an und schloß 21 Jun mit Berthier einen Waffenstillstand auf vierwochentliche Auffündigung ab. Der lette Rest des preußischen Polen, mit Ausnahme von Bialystock, wart badurch gleichfalls den Franzosen eingeraumt. Beinah gleichlautend war der Waffenstillstand, der vier Tage 53un spåter mit Preußen, zwischen Berthier und Ralfreuth, ju Stande fam. Der mit einem Beerhaufen in Schwebifch . Pommern gelandete General Blucher ward für neutral erklart, in den noch nicht eroberten preußischen Festungen follten mabrent ber Waffenruhe feine neue Werke aufgeführt, feine Vorrathe von irgend einer Urt 25 Jun eingesammelt werben. Un bemfelben Tage, an welchem der Waffenstillstand mit Preußen abgeschlossen ward, kamen Alexander und Buonaparte zum ersten Mable auf dem Niemen zusammen; eine zweite Bu-6 Jun sammenkunft erfolgte am nachsten Lage, bei ber auch

in der Mitte ein Sarg, er selbst neben ihm; "Ka= meraden, sagte er, lebendig übergebe ich diese Fe= stung nicht! Hier ist mein Sarg; wer mich über= lebt, wird, wie ich hoffe, meine Ueberreste hin= einlegen; wer ein braver Soldat ist, wiederhole mit mir den Schwur, Preußen oder Tod!" Alles schwur und die Festung ward erhalten.

Friedrich Wilhelm erschien. Tilsit ward für neutral 1807 erklart; borthin begaben sich der Kaiser von Ruß. 28 Jun land und der König von Preußen und unterhandelten mit Buonaparte um Frieden \*). Auch die edle Ro. 5. Jul. nigin von Preußen erschien; mit erhabener Gelbffüberwindung that die tief Gefrantte ben ichweren Bang; ob vielleicht das Leiden einer schönen Königin das Herz des Mannes rubre, den die Gewalt der Waffen vergeblich bekampft. Umsonst! Buonaparte der Korse, kannte kein Gefühl, als das der Rache und die Sucht nach Ehre und Herrschaft \*\*). Nur wenige Tage bauer-ten die Unterhandlungen. Schon am 7. Julius ward 7. Jul. burch Tallegrand und die Fürsten Alexander Kurakin und labanow Rostowski, ber Frieden zwischen Frankreich und Rufland geschlossen.

Aus Achtung für den Raiser von Rußland, fo lautete ber Eingang biefes Vertrags, wollte Buonaparte bem Konige von Preußen einen Theil, ber eroberten lander herausgeben, dagegen aber sollten alle seit dem 1. Januar 1772 von Preußen besessene, vormablige polnische Provinzen, mit wenigen Ausnahmen,

<sup>&</sup>quot;Menn Friedrich Wilhelm den Frieden auf die vorgelegten Bedingungen annimmt, foll Buonaparte damahls geäußert haben; so thut er gut und ich will ihm bemselben gewähren. Verweigert er ihn so handelt er edel und thut mir einen Dienst; die= fer Frieden durchschneidet die Reihe meiner Ent= würfe."

<sup>\*\*)</sup> Wiederholt außerte angeblich Buonaparte bei sei= ner Zusammenkunft mit ber Konigin: "falls er et= was thun konne, was ihr jangenehm sei, moge sie ihn dieses Wergnügens nicht berauben." Endlich bat die Konigin um Magdeburg. "Magdeburg! Madame, Magdeburg! Aber, Sie bedenken nicht! Sprechen wir nicht bavon!" So endigte die Un= terrebung.

1807 bem Ronige von Sachsen unter bem Namen eines Berzogthums Barfchau abgetreten und durch eine Berfaf. fung regirt werben, die bie Freiheiten und Vorrechte der Bewohner bes neuen Herzogehums sichere, ohne die Ruhe der benachbarten Staaten zu fahrden. Stadt Danzig, mit einem Gebiete von zwei Stunden im Umtreife, follte unter Preuften's und Sachfen's Schufe, in ihrer vormahligen Unabhängigkeit bergefellt und nach ihren chemabligen Befegen regirt mer. ben, dem Konige von Sachsen aber ward ber freie Gebrauch einer Rriegsftraße burch bie preußischen Staaten nach Warschau zugesichert. Die freie Schifffahrt auf der Beichsel sollte weber burch Preugen, noch durch Sachsen, ober burch die Stadt Danzig, auf irgend eine Weise beschränkt werben. Ruftland erwarb von bem preuffischen Polen den Bialpftoder Rreis mit etwa 100,000 Einwohner. Allen Polen, sowohl benen, melde unter preufischer Berrschaft blieben, als auch benen , die von jest an zu dem Berzogthum Warschau gehörten, ober an Rufland abgetreten wurden, ward vollkommene Straflosigfeit bewilligt; alle Verpflichtungen des Konigs von Preufen, in Rucficht auf Die, zu den bisher preußisch polnischen Provinzen geborenden Personen, wurden von Rugland und Sachsen übernommen. Die Bergoge von Sachsen - Roburg, von Mecklenburg und Oldenburg follten wiederum in ben vollen Besit ihrer tanber gesetzt werden, jedoch die Bafen berfelben, bis jum Frieden zwischen Frank. reich und England, frangofische Befagungen behalten. Buonaparte erflarte fich bereit, Rugland's Vermitt. lung, jur Wiederherstellung des Friedens mit England anzunehmen, jedoch nur unter ber Bedingung, baß auch England bieselbe binnen Monathefrist, nach erfolgter Bestätigung bes gegenwärtigen Friedens, annehme. Dagegen erkannte Rugland bie Bruber Buonaparte's, Joseph, als Konig von Meapel, Ludwig, ale Ronig von Holland, ben Rheinbund und ben ge-

genwärtigen Besigsfand und bie bermahligen Titel ber 1807 verschiedenen Glieder besselben, so wie auch biejenigen Fürsten, die noch vielleicht Glieber bes Bundes werben mochten und beren neue Titel, ben jungften Bruber Buonapatte's, Hieronymus aber, als Konig von Westphalen, welches Reich aus ben, von bem Ronige von Preußen abzutretenden Provinzen auf dem linken Elb. ufer und aus andern, in Frankreich's Gewalt befindlichen landern und Staaten gebildet merben follte und endlich alle bie Verfügungen an, Die zufolge ber, von bem Konige von Preußen vorzunehmenben Abtretungen , zu Gunften eines ober bes andern Gurfien, von Buonaparte angeordnet werben machten; jugleich trat Alexander die Herrschaft Jever an Holland ab. Im Betreff ber Pforte ward verordnet, es follten sogleich Die Teindseligkeiten zwischen ihr und Ruftland aufhoren und die ruffischen Truppen die Moldau und Wallachei verlassen; jedoch sollten biese Provinzen nicht eher wieber von ben Turfen besett werben, als bis ber zwifchen Ruftland und ber Pforte zu ichliefende Frieben, beffen Bermittlung Frankreich übernahm, beftatigt fein Ueber bie Fristen, binnen welchen bie von beiden Theilen zu verlassenden Provingen geraumt werben sollten, wie auch über bie verschiedenen, in dem gegenwärtigen Wertrage angeführten Borbehalte, follten befondere Uebereinfunfte getroffen werden. Beibe Machte gewährleisteten sich wechselseitig ihrer sammelithen Besigungen; bie von beiben Theilen gemachten Gefangenen follten in Masse wiedergegeben, die Sandels. verbindungen zwischen Rufland und Frankreich, Italien, Reapel, Holland und bem Rheinbunde, gleichwie por dem Rriege bergeftellt, bas Beremoniel auf ben Ruf einer vollkommenen Gleichheit zwischen Rugland und Franfreich gefest werben, - Schon zwei Tage nach 9. Jul. dem Abschlusse bes Friedens murden die Bestätigun. gen bestelben zwischen Frankreich und Rugland ausgewechselt.

Specie.

1807 Un dem letteren Tage erfolgte zugleich auch jener 9 Jul bejammerungswürdige Frieden mit Preußen, der biefes Reich auf immer aus ber Reihe ber größeren europais schen Machte zu vertilgen ichien, benn ber Frieden, den Tallegrand, Kalkreuth und Golz jest abschlossen, raubte Preußen beinah die Balfte feiner Staaten, raub. te ihm fünf Millionen seiner Unterthanen, schien ihm endlich alles bis auf die Hoffnung besserer Zeiten zu rauben. Ja selbst Schlessen und bie Fortführung des Konigstitels hatte Buonaparte, so marb behauptet, nur. aus Gefälligkeit gegen ben Raifer von Rugland bem unglücklichen Könige zugestanden. Preußen erkannte, gleich wie Ruftland, bie neuen Konige von Reapel, Bolland und Westphalen und ben Rheinbund, in seinem gegenwartigen und funftigen Bestanbe an, es trat alle Provinzen und Gebiete, alle Guter und alles Grunds eigenthum jeder Urt, die es beim Ausbruche des Krieges, zwischen bem Rheine und der Elbe besessen, an Frankreich ab, um vorzüglich aus ihnen bas neue Ro. nigreich Westfalen zu bilben; es entfagte auf immer allen Rechten und Unsprüchen auf alle Bebiete zwischen der Elbe und dem Rhein, so wie auf alle Besitzungen bes Königs von Sachsen und bes Hauses Unhalt, aut bem rechten Ufer ber Elbe, mogegen bie gegenwartigen ober gufunftigen Rechte und Unsprüche, ber, gwischen ber Elbe und bem Rheine liegenden Staaten, auf Die Besitzungen des Königs von Preußen, gleichfalls erloschen sein follten. Alle öffentlichen ober geheimen Uebereinkunfte und Bundniffe, die zwischen Preußen und irgend einem auf bem linken Ufer ber Elbe befindlichen Staate geschlossen sein mochten und bie ber lette Krieg noch nicht gebrochen; wurden zugleich für nicht geschehen und mirkungslos erklart. Außerdem mußte Preußen ben Rotbuffer Rreis an ben Ronig von Sachfen abtreten, so wie auch auf immer allen Provinzen des vormabligen Königreichs Polen entsagen, die seit dem Isten Januar 1772 zu verschiedenen Zeiten unter feine

Herrschaftgekommen, mit einziger Ausnahme des Erme. 1807 landes und des Gebiets, welches westlich von Altpreußen, offlich von Pommern und der Neumark, nordlich vom Rulmer Rreise und einer linie, von der Weichsel über Waldau nach Schneidemühl und langs des Bromberger Rreises und ber von Strag. Schneidemubl nach Driesen liege; bieses, nebst der Stadt und Festung Graubeng und brei benachbarten Dorfern, follte Preugen fernerbin zugehören; auf ben Besig von Danzig mußte es bagegen auf immer Bergicht leiften. Die Bestim. mungen über Die Bilbung bes Berzogthums Warfchau und über die bem Konige von Sachsen zu bewilligenbe Kriegsftraße, waren biefelben, welche schon ber Frieben mit Rugland enthielt; ausbrücklich marb jeboch noch hinzugefügt, daß die Schifffahrt auf der Nete und dem Bromberger Kanale, von Driesen bis zur Beichsel, von jedem Zolle befreit bleiben follte; Die Ubtretung des Bialpstocker Kreises an Rufland ward beflatigt; Die Bestimmungen über bas Bebiet, und Die Unabhängigkeit von Danzig, beffen Safen und Gebiet, wahrend ber Dauer bes gegenwartigen Krieges, ber englischen Flagge verschlossen bleiben follten, über bie Freiheit ber Schifffarth auf ber Weichsel und über bie allen Ginwohnern in den abgetretenen und preußisch gebliebenen Provinzen zu bewilligende Straflosigfeit, - ber Burgergarde von Berlin und ber Genedarmerie daselbst geschah besondere Erwähnung, - wurden wiederholt. Alle, auf den von Preußen abgetretenen Provinzen haftende Schulden und Werbindlichkeiten jeder Urt, Die sich aus den Zeiten vor dem letten Rriege berfchrieben, follten ben neuen Erwerbern biefer Provingen gur fast fallen, zugleich ward aber bestimmt, bag alle Summen und Gelber, Die sowohl Ginzelnen, als öffentlis chen Unstalten jeder Urt in den abgetretenen Provinzen gehörten und in ben bem Konige von Preufen verblei. benden landern, auf irgend eine Weise belegt maren, weber eingezogen, noch in Beschlag genommen werben

1807 burften, sonbern ben Gigenthumern berfelben barüber, nach wie vor, vollkommen freie Verfügung zusteben folle; baffelbe ward auch in Ruckficht aller Summen und Gelder verordnet, welche preufische Unterthanen, ober öffentliche Unitalien, in den abgetretenen Provingen untergebracht haben mochten. Bor allen aber warb endlich noch festgesest, bag bis zur Auswechselung ber Bestätigungen bes funftigen ichlieflichen Friedens gwiichen England und Frankreich, alle preußische Lander, ohne Ausnahme, ber Schifffahrt und bem Banbel ber Englander verschlossen bleiben sollten; weber eine Ausruftung nach den britischen Inseln solle aus den preufi. ichen Bafen vorgenommen, noch irgend ein aus Enge land, ober beffen Dieberlassungen kommendes Schiff, in benfelben zugelaffen werben. Die Rriegsgefangenen follten gleichfalls in Maffe von beiden Theilen guruckgegeben 12 Jul. werden. - Schon brei Lage Sparer erfolgte ju Ro. nig berg bie Auswechselung ber Bestätigungen bes Friedens.

Ueber die Räumung der, dem Könige von Preu-ken wieder anheim fallenden Festungen und über die burgerliche und friegerische Verwaltung ber guruckzugebenden lander, batte ber Friedenevertrag zwischen Franfreich und Preußen eine besondere Uebereinkunft 12 Jul. versprochen, Die gleichfalls schon brei Tage spater gu Ronigsberg, zwischen Berthier und Kalfreuth abgeschlossen ward. In Gemäßheit berfelben, follten fogleich Bevollmächtigte, jur Abmarkung und Bezeichnung ber Granzen zwischen Preußen und dem Bergogthume Baridiau, bem Gebiete von Dangig und bem Konigreiche Westfalen ernannt, Die Stadt Tilfit am 21., Königsberg am 25. Julius, das land bis an die Paffarge am 1. August, am 21sten Alepreußen bis an die Weichsel, am 5. September ber Rest von 211c. preuften bis an die Doer, am 1. Oftober aber gang Preußen bis an die Elbe, so wie auch Schlesien ge-

raumt werden, jedoch mit Ausnahme tes, auf bem 1807 rechten Elbufer gelegenen Theils Des Derzogthums Dag. deburg, welches, so wie die Bezirke von Prenglau und Pasewalf, erst am 1. November von den Franzofen verlaffen werden follten, indem jedoch eine linie gejogen murbe, bamit feine Truppen fich Berlin nabern fonnten. Die Raumung von Stettin follte von ben Bevollmächtigten noch naber bestimmt, bis babin aber dieser Plat fortwährend von 6000 Franzosen besetzt ge. halten werden. In Pillau, Grandenz und Rolberg, follte alles in bem Stande verbleiben, in tem es fich gegenwärtig befande, so wie auch in Glas und Rosel, falls diese beiden Plage noch nicht von frangofischen Truppen in Besit genommen worden. Alle diese Beftimmungen follten in ben angegebenen Friffen in Bollziehung gefest werden, wenn die bem lande auferleg. ten Brandschaßungen, als welche man jedoch nur diejenigen ansehen wollte, Die bis zur Auswechselung ber Befratigungen Des Friedens öffentlich anerkannt feien, bezahlt worden waren. Als bezahlt aber follten bieselben betrachtet werden, sobald bafür hinreichende Sicherheit geleistet und biefe von dem Generalintenbanten der französischen Urmee als gultig anerkannt worden Eben so sollten auch alle Einkunfte des Königreichs, vom Tage ber Auswechselung ber Befratigungen des Friedens angerechnet, in die Raffen und fur Rech. nung des Königs fliegen, vorausgesett, ban die vom ersten Movember 1806, bis jur Auswechselung ber Bestätigungen fälligen Brandschaßungen, bezahlt sein Beiberseitige Bevollmächtigte sollten sich am 25. Julius nach Berlin begeben, um bie freitigen Punfte gutlich auszugleichen und die Raumung zu be-Bis Diese erfolgt sein wurde, sollten Die schleunigen. französischen Truppen und Kriegsgefangenen, im lande, aus ben daselbst befindlichen Morrathen unterhalten merben; follten aber bei ben gur Raumung festgesetten Friften, Die Kranfenhauser noch nicht geleert sein, fo foll1807 ten die barin zurückbleibenden Kranken, von der preusischen Verwaltung mit allem Nothwendigen versehen, jedoch von französischen Gesundheitsbeamten behandelt werden. — Ulles Bestimmungen, auf die wir noch ein Mahl zurücksommen werden, um zu sehen, wie Buonaparte beinah keine einzige derselben erfüllt.

So war ber Frieden von Tilfit geschloffen, nach einem blutigen Rriege, ber Frankreich zu Unftrengungen genothigt, die ein Worspiel gaben von bem, mas es nach einigen Jahren noch schlimmer erleiben sollte. Eine Konffription hatte bie andere gedrängt, war aufgeboten, ben Abgang zu erseten, ben bie franzofische stets siegreiche Urmee, wie Buonaparte's Rriegs. berichte prahlten, in ben polnischen Balbern burch Die Barte ber Sahrszeit, burch bie Ungewohntheit ber Witterung, burch Mangel jeber Urt und burch das tapfere Schwert der Ruffen und Preugen erlitten. Zwei Ronffrip. tionen, jede von go,000 Mann, batte allein im Laufe des Jahres 1807 Buonaparte geforbert, benn schon im Frub-20 Mrz jahre mar die Konskription bes folgenden Jahres auf. gerufen worden und mabrend bes lobes fein Ende mar, mit welchem Eifer die junge Mounschaft sich brange ju ber Bahn ber Ehre und bes Ruhms, jogen gablreiche Schaaren Diefer angeblich begeifferten Baterlandsvertheibiger, gefesselt und von Gensbarmen begleitet, ihrem traurigen Schickfale entgegenfruh waren an ben Granzen gegen Morben und gegen 20 Mrs Often, Die Rationalgarden in Thatigkeit gesett, bann wurden noch fünf Reservelegionen im Innern errichtet. Außerdem ward nichts gespart, Die friegerische Begei. sterung ber Mation zu entflammen; so mar zu Paris ju einer Brucke von Aufterliß, auch noch eine Brucke von Jena gekommen und Friedrich's des Großen Degen und ber Siegeswagen von Berlin und bie burch frühere Siege von ben Preufen erbeuteten, frangofischen Jahnen waren im Triumpfe nach Paris geschleppt.

- const

Dennoch aber vermochten alle biese Schauspiele, mit 1807 benen ber gablreiche Pobel ber Hauptstadt beschäftigt werden sollte, Die innere lage des Reichs nicht zu vers bessern, denn tros alles außern Prunkes, stieg zwar nicht in ber Hauptstadt, welche die Regierung immer flug für sich zu gewinnen suchte, wohl aber in ben Departements fortwährend Nahrungslosigkeit und Werfall alles Handels und Gewerbes. Micht blubender mar die Lage der abhängigen Staaten Italien's, Holland's und Meas pel's; in letterem vorzüglich, brach in Kalabrien, von Sigilien aus unterfrüht, bas Migvergnügen ber Unhanger bes alten Ronigshauses noch immer in blutige Auftritte aus, obgleich ber Staatsrath Jaubert schon in Mrs im vergangenen Jahre im gefeggebenden Rorper geaufsert, "Prinz Joseph habe mehr durch liebe, als durch Waffen sein Königreich erobert, denn Napoleon habe ihm die Ausfluffe jenes übernaturlichen Beiftes mitgetheilt, ber ihn beseele." Gleiches Elend in allen verbunbeten bentschen und italianischen Staaten, gangliche Werheerung in Preußen! Allein troß biefes gehäuften Unglicks, der Würkung von Buonaparte's Systeme, sprach er selbst nur von dem Glücke des französischen Wolfs und von bem, mas er jest wiederum alles für Die Welt gethan. Go bei ber Eröffnung bes gefeßge. 184119 benden Körpers, nach seiner Rückkunft aus Preußen: "wenn das brandenburgische Haus noch regiere, so verbanke es dies nur seiner aufrichtigen Freundschaft für ben machtigen Raifer bes Morbens; an ber Eibe werbe ein französischer Prinz regieren, er werbe ben Wortheil feiner neuen Unterthanen, mit feinen erften und beiligsten Pflichten zu vereinigen miffen. Sachsen habe nach funfzig Jahren seine Unabhangigkeit, Die Einwohner des Herzogehums Warkdiau und ber Stadt Danzig ihr Vaterland und ihre Rechte wieder erhalten; alle Nationen freuten sich übereinstimmend ben verderblichen Einfluß England's auf ben festen lande unwiderbringlich gerftort zu feben. Frankreich fei burch Saalfeld'e. Gefch, Map, Buonaparte's ifter Th.

1807 bie Wesethe bes Rheinbundes mit ben Wolkern Deutschland's, durch die Gesete seines Bundessyftens mit ben Wölkern Spanien's, Holland's, ber Schweiß und Italien's verbunden. Wechselseitige Achtung zweier großer Mationen hatten die neuen Werhaltniffe mit Rugland befestigt. — In allem was er gethan, habe er einzig und allein bas Gluck seines Wolks, bag ihm in seinen Augen noch ungleich theurer sei, als sein Ruhm, im Auge gehabt." Erleichterung und Berbefferung der lage des Wolks ward versprochen, denn, "er wolle, baß in allen Theilen seines Reichs, selbst in ber fleinsten Hitte, die Wohlhabenheit ber Bürger und ber Werth ber landereien, burch bas allgemeine System ber Berbesserungen, bas er ausgedacht habe, vermehrt werde. Und mit emfigem Wetteifer erhob ber Schmeich. 18Mai ler Schwarm "ben großen Helben und ben großen Weifen, ber in feinem Theile feiner Weschichte feines Glei. chen habe. Von ihm allein habe Alexander mehr Beispiele und lehren über bie Diegierungsfunst erhalten konnen, als weiland Peter ber Große auf feinen langen Reisen an ben Hofen aller gleichzeitigen Konige gefun-Durch den Frieden von Tilsit sei alles fest und 24Aug ben. bestimmt und im Innern von Frankreich werde sich die wahre Freiheit, die nur in einer wahren Monarchie sich finde, immer mehr und mehr unter einem allmächtigen

Kurften befestigen."

## Zusatz zu Seite 277.

In dem précis historique des differentes missions, dans lesquelles Mr. Louis Fauche - Borel a été employé pour la cause de la monarchie (Paris 1815.) ist folgende Erzählung über die Art und Weise enthalten, wie Buonaparte jum Konsulat gelangt sei: "Barras war von Ludwig dem 18. für die Wieberherstellung der Monarchie, gewonnen; inzwischen hatten aber die Fran= josen in der Schweitz unter bem Gepacke bes Generals Korsakow's einen hierauf Bezug habenden Plan gefun= ben, ben Kaiser Paul gebilligt und zugleich mit Ber= haltungsbefehlen fur Korsakow begleitet, und Gienes, ber sich zum Direktor hatte ernennen lassen, war daber schleunigst von Berlin nach Paris zurückgekehrt, um bie Wiederherstellung der Bourbonen abzuwenden. ihn wurde Buonaparte von dem unterrichtet, was in Europa vorging und seine Muckfehr aus Egypten hatte um so weniger Schwierigkeiten, ba er vor seinem Ab= gange mit dem Direktorium eine Uebereinfunft geschlof= fen, auf den Ruf eines einzigen Direktors, selbst ohne Mitwissen ber übrigen, feine Armee verlassen und nach Frankreich guruckkehren zu burfen. Barras, ber die Unvermeiblichkeit einer neuen bevorstebenden Um= wälzung fürchtete, sah die Wiederherstellung der Mo= narchie als einziges Rettungsmittel an, Lareveillere. Lepeaux wünschte die Erhaltung der Republik, um die Theophilantropie zu erhalten, beren eifriger Anhänger er war, Merlin und Treilhard, beide vormahls Sach= walter, große Berehrer der Freistaaten des Alterthums, wunschten gleichfalls aus allen Kraften die Erhaltung der Republik. Sienes, schlau und verstellt, außerte fich wenig und war nur bedacht, jebe gunftige Gele= genheit zu feinem Bortheile zu benugen. Barras, miß= vergnügt über Lareveillere Lepeaux, Merlin und Treil= hard, die ihm bei jedem Anlasse entgegen waren, suchte sich baber enger an Sieves anzuschließen und balb entstand zwischen ihnen eine scheinbare Bertraulichkeit,

welche Sienes schlau benutte, um ben Planen von Barrad besto sicherer entgegen zu arbeiten. Daß die bestes hende Berfassung gestürzt werden muffe, darin kamen beide überein und suchten daher vor allen ihre brei republikanisch gefinnte Rollegen zu entfernen und fügfa= mere Manner an ihre Stelle zu bringen. Sienes bewurkte bies burch seine Unhanger in bem Rathe ber Runfhundert und Gohier, Moulins und Roger Ducos wurben zu Direktoren ernannt. Zugleich überrebete er leicht einige breißig Mitglieder beiber Rathe, daß nur in bem Sturze ber bestehenden Werfassung Rettung fur bas Daterland zu finden sei; Versprechungen und Zusicherun= gen thaten bas übrige. Um den Plan befto ficherer aus= zuführen, murben die Jakobiner auf einige Tage los= gelassen, damit die Furcht vor der Wiederkehr bes Schreckenssystems die Gemüther besto mehr für eine Weränderung stimme. Der Kunstgriff gelang; Fouché, jum Polizeiminister ernannt worden, banbigte die Jakobiner wieber, sobald burch sie ber beabsichtigte 3weck erreicht worden. Wornemlich suchte man jest einen General, um die beschlossene Umwalzung auszu= führen. Barras schlug bazu Moreau und Joubert vor; die strenge Rechtlichkeit bes erstern misfiel Siepes und Fouché; die Wahl siel auf Joubert, jedoch sollte berselbe vorher eine Schlacht und damit das nothige Ansehn bei der Menge gewinnen. Mittlerweile hatte Luzian Buonaparte seinen Bruber in Egypten von bem, was in Frankreich vorging, benachrich= tigt und ihn gur Rucktehr eingelaben, zugleich beres bete er fich fleißig mit Gienes und einigen Mitgliedern der gesettgebenden Rathe, in einem Landhause, welches die Frau Necamier mit ihrer Mutter in der Nahe von Bagatelle bewohnte. Barras ward durch den Tod von Joubert in seinem Entwurfe gestort und da Sienes gu gleicher Zeit die Nachricht erhalten, bag ein von Egype ten kommenbes Schiff, auf welchem er Buonaparte ver= muthete, von den Englandern genommen sei, so ward Moreau eilig nach Paris berufen, um ihm die Ausführung des entworfenen Plans zu übertragen. Dur mit Mahe war jeboch Moreau zur Theilnahine überrebet, als in bemselben Augenblicke bie Nachricht von ber Landung Buonaparte's zu Freins einlief. "Das Vaterland ift ge= rettet!" rief Sienes, boch Barras argwohnte nichts gutes. Moreau außerte rubig : "ba ber Mann gefuns

den ift, der Ihre Bewegungen leiten kann, so bedürfen Sie meiner nicht langer, wenden Sie fich alfo an ihn." Von dem Direktorium warb Buonaparte indeffen mit Schmeicheleien überhauft, außerlich beschäftigte er fich jeboch nur mit bem Plane zu einem neuen Telozuge in Italien, insgeheim aber arbeitete er fleißig mit Gienes und Barras; beibe hofften an die Spige der vorläufi= gen Regierung zu kommen und bann Frankreich's Schicks fal nach Gutducken bestimmen zu konnen; daß Buona= parte selbst den Plan habe, sich zum herrscher aufzu= werfen, einen folden Chrgeit abndeten fie nicht; beide machten ihn daher zu ihrem Vertrauten und beibe wurden von bem verschmitten Korfen überliftet. Barras war seiner Sade so gewiß, daß er noch am 29. Den= bemigire, neunzehn Tage vor bem entscheibenden 18. Brus maire, burch einen feiner Bertrauten den Unterhand= Iern Ludwig's des 18. schreiben ließ: "er werde nach wenigen Tagen im Stande fein, ihnen bie erfreulichsten Machrichten zu geben." In ben ersten Tagen bes Brumaire versammelten sich bie Verschworenen bei einem von ihnen zu einem Abendessen und dort ward beschlossen, um Barras besto leichter zn tauschen, er solle berfelbe mit bem Titel eines ersten Konsuls an die Spige ber vor= laufigen Regierung treten und Siepes und Buonaparte als zweiten und britten Konful zu Gehalfen haben; Sienes allein war bei dieser Unterhandlung nicht zuge= gen, wohl aber Buonaparte, ber zum Schein die Froh= lichkeit ber übrigen Gaste theilte. Der 19. Brumaire ward zur Ausführung bestimmt. Schon am folgenden Tage aber ward, in einer geheimen Zusammenkunft Buonaparte's mit Sienes, in der Wohnung Josephinen's in der Strafe Chanteraine, ber 18. bazu bestimmt und dem gemäß begaben fich die Mitglieder ber beiben Rathe, welche um den Plan wußten, nemlich Luzian Buonaparte, Boulay von der Meurthe, Regnier, Cour= tois, Cabanis, Willetard, Baroullon, Cornet, Far= gues, Chazal, Bouteville, Wimar, Fregeville, Goupit Prefeln, Herwin, Cornubet, Rouffeau, Leherry und be Lelon, am 16. Brumaire, Morgens zwischen eilf und zwolf, zu Lemercier, Worfiger im Rathe ber Alten, ber gleichfalls zu ihnen gehörte. Dort ward verabres bet, das Direktorium und die beiden Rathe plotzlich nach St. Cloud zu verseten und bem gemaß beriefen Die Aufseher bes Saales der Alten in ber Nacht vom 17.

auf ben 18. bie einverstandenen Mitglieder des Rathe, etwa 70 bis 80, auf sieben Uhr des Morgens zusam= men. Conrtois batte es übernommen, die Busammen= berufungeschreiben so zu versenden, bag fie erft um zehn Uhr in die Sande berjenigen Mitglieder kommen follten, von denen man Widerstand fürchtete und die List gelang vollkommen. Schon um zehn Uhr war ber Beschluß gefaßt, ber den gesetzgebenden Korper nach St. Clond verseigte, jebe andere Versammlung verbot und dem General Buonaparte die Ausführung übertrug. Inzwischen hatte ein Abjubant bes Generals Beurnon= ville, ber von biefer außerorbentlichen Berfammlung unterrichtet war, die Frau Tallien davon benachrich= tigt. Mit Mube gelang es berfelben, ju Barras zu brin= gen und ihn von dem Worgefallenen in Kenntniß zu Barras, an Gluckswechsel ber Art gewöhnt, blieb ruhig, zuckte bie Achseln und erwiederte nur: "was wollen Sie? bies hat uns ber Sp.... t eingebrockt!"

## Gbttingen, gedruckt bei Friedrich Ernst Huth.



.

~

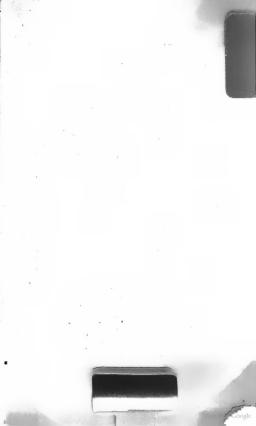

